

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

|   |   |   |   |   | • |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   | • | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   | - |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |

|  |  |   | · |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  | · |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  | • |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   | ļ |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

|    | · |            |   |
|----|---|------------|---|
|    |   | •          |   |
|    |   |            |   |
|    |   |            |   |
|    |   |            |   |
|    |   |            |   |
| •• |   |            |   |
|    |   |            |   |
|    |   |            |   |
|    |   | •          |   |
|    |   |            |   |
|    |   |            |   |
|    |   |            |   |
|    |   |            |   |
|    |   | •          |   |
|    |   |            |   |
|    |   |            |   |
|    |   | •          |   |
|    |   | . <b>.</b> |   |
|    |   | . <b>.</b> | • |
| •  |   | . <b>.</b> |   |
| •  |   | . <b></b>  | • |
|    |   | . <b>.</b> | • |
|    |   |            |   |
|    |   | . <b></b>  |   |
|    |   |            |   |
|    |   |            |   |
|    |   |            |   |
|    |   |            |   |
|    |   |            |   |
|    |   |            |   |
|    |   |            |   |
|    |   |            |   |

Goethe,

### Goethe's Briefwechsel

mit ben

# Gebrüdern von Humboldt.

(1795—1832.)

Im Auftrage ber von Goethe'schen Familie

herausgegeben

nov

J. Th. Bratranek.



Peipzig: F. A. Brochaus.

1876.

## 47581.34



Das Recht ber Uebersetzung ist vorbehalten.

### Vorbemerkungen.

Wie meine bisherigen Ausgaben von Briefwechseln Goethe's (mit Graf Kaspar von Sternberg, 1866, dann die Naturwissenschaftliche Correspondenz, 2. Bde., 1874), so ist auch diese im Auftrage der verehrten von Goethe's schen Familie durchgeführt worden. Günstige Umstände haben es ermöglicht, daß ich sie zu einer Festgabe für die Feier der Ankunft Goethe's in Weimar vor hundert Jaheren (7. November 1775) bestimmen konnte.

Was das Material im allgemeinen betrifft, so kann mit voller Beruhigung gesagt werden, daß ein solches hierher bezügliches im von Goethe'schen Archive sich nicht weiter vorsindet. Ebenso wurde im von Humboldt'schen Archive die sorgfältigste Nachsuchung angestellt, für welche man hier öffentlich den größten Dank außsprechen muß; das Resultat ergibt sich aber auß den eigenen Worten des von den verehrten Angehörigen Wilhelm von Humsboldt's an die Familie von Goethe gerichteten Antwortschreibens: "Ich habe demzufolge hier in Tegel, wo die unserer Familie verbliebene werthvolle schriftliche Nachslassenschaft außbewahrt wird, nach Briefen von Goethe gesucht, leider aber deren nur drei gefunden. Ich sende

sie Ihnen anbei in genauer wörtlicher Abschrift, dabei bes merkend, daß die drei Briefe dictirt sind, nur die in der Abschrift unterstrichenen Worte sind eigenhändig geschries ben. — In Betreff von Briefen an Alexander von Hums boldt bedauere ich sehr Ew. Hochwohlgeboren Erwartungen gar nicht entsprechen zu können, da von dessen brieflicher Nachlafsenschaft sich nichts im Besitze seiner Familie bestindet."

Speciell ist bei dem Briefwechsel Goethe's mit Wilhelm von Humboldt zu bemerken, daß, wie es sich aus dem Contexte ergibt, allerdings einige Briefe fehlen, welche im Chronologischen Verzeichniß mit O bezeichnet sind. Allein einerseits ist man aus den betreffenden Beantwortungen über den Inhalt derselben so ziemlich im Klaren, da sich aus den andern Briefen ergibt, daß die Beantwortungen sich auf alle Punkte des Vorbriefs beziehen. Andererseits werden Briefe doch nicht sür die Publication geschrieben, also auch nicht dazu aufbewahrt, und so mag auch da dieser oder jener verliehen oder sonst wie in fremde Hände gerathen sein — genug die fehlenden waren unauffindbar.

Zwischen Goethe und Alexander von Humboldt scheint in der ersten Zeit ihrer Bekanntschaft der Briefwechsel allerdings beträchtlich gewesen zu sein, wie aus folgender Stelle der Annalen [für 1795] hervorgeht: "Bei seinem [Alexander von Humboldt's] Aufenthalt in Baireuth ist mein briefliches Verhältniß zu ihm sehr interessant." Daß aber die geschriebenen Briefe auch erhalten blieben, kann daraus mit Sicherheit nicht gefolgert werden, viel eher das Gegentheil aus der bald darauf folgenden [für 1796]: "Vor meiner Abreise [in die Schweiz] verbrenne ich alle an mich gesendeten Briefe seit 1772, aus entschiedener Abeneigung gegen die Publication des stillen Ganges der freundschaftlichen Mittheilung." Zwar ist diese Angabe

Goethe's, wie es sich auch in unserer Sammlung zeigt, nicht wörtlich zu nehmen. Allein daß sich unter den ver= brannten Briefen gerade die mit Alexander von Humboldt gewechselten befanden, mag ich in Anbetracht jener pikanten Ausdrucksweise nicht bezweifeln, welche Schiller an Körner (6. August 1797) viel derber bezeichnet. Unmittelbar nach der Rückkehr Humboldt's aus Amerika dürfte ein Brief= wechsel, wegen der enormen Arbeiten Alexander von Hum= boldt's, kaum existirt haben, da Goethe über dessen Be= finden stets bei Wilhelm von Humboldt sich erkundigt. Allerdings ist mir die Existenz eines Briefs aus jener Zeit aus Diezel's dankenswerthem Verzeichnisse: "Ungedruckte Briefe Goethe's" und zwar unter dem Datum 3. April 1807, Nr. 181, bekannt; allein sein jetziger Besitzer erwies sich für Bitten und Angebote unzugänglich. Später aber herrschte in dem Verkehr der beiden, hauptsächlich wol wegen des Wechsels der geologischen Ansichten Alexander von Humboldt's, mehr der Ton einer höchst bewundernden Achtung, als der jener Vertraulichkeit zwischen Freunden, welche allein das häufigere Briesschreiben begünstigt.

Bei der Anordnung der Briefe habe ich mich an die im Original vorfindliche Scheidung der Briefe nach den Correspondenten gehalten; mit Ausnahme der Orthographie und Interpunktion die Texte gewissenhaft wiedergegeben; als Noten nur das in sie (durch die Einklammerung [] kenntlich) eingefügt, was der Schreibende sicher im Sinne haben mußte; dafür aber mit möglichst erreichbarer Vollskändigkeit der Belegstellen ihres Verkehrs zur Charakterissirung desselben beizutragen getrachtet; endlich in Verzeichsnissen und Registern für die Auffindung der Verkehrssegegenstände gesorgt.

Ein Buch über den Verkehr Goethe's mit den Gebrübern von Humboldt zu geben, konnte nicht mein Zweck sein, auch wäre das nach den vortrefflichen Biographien von Schlesier, Hahm und Bruhns ziemlich überflüssig. Ich wollte nur in der Einleitung auf ein objectives Interesse hinweisen, das allein nähere Beziehungen gereifter Männer zueinander einleiten und erhalten kann.

Krakau, 7. November 1875.

f. Th. Bratranek.

## Goethe

unb

die Gebrüder von Humboldt.

• • • . •

Wenn man nach dem rothen Faden sucht, welcher das Verkehrägewebe Goethe's mit den Gebrüdern von Humboldt durchzieht, so ist es das physiognomische oder morphologische Interesse nicht blos an der vollständigen Ausprägung der Individualität in allen ihren Erscheinungsweisen, sondern auch, in seiner letten und höchsten Bedeutung, an der Umbil= dung der Welt, und hier zunächst in der Wende des 18. Jahr= hunderts. Denn die europäische Menschheit, nachdem sie ben ungeheuern Umwälzungen des 17. Jahr= hunderts zu erholen und in der Welt umzuschauen be= gann, erblickte überall nur das erstarrende Gorgonenhaupt, zu welchem sich die Trümmer der Bergangenheit immer wie= der kaleidoskopisch als Kreise zusammenschoben. So begann sie benn, um sich über ihr eigenes Erwachen sicher zu wer= den, mit immer zielbewußterm Streben auf das gerade Gegentheil des Daseienden hinzuarbeiten, damit sie eine Welt umgebe, welche keine andern als nur die aus ihrer Selbst= bestimmung hervorgegangenen Gestaltungen, also Ausprä= gungen des menschlichen Innersten, mit einem Worte, eine nur menschlich lebendige Physiognomie darbiete.

So wollen denn die europäischen Eulturvölker anstatt der Todesphysiognomie der erstarrten und erstarrenden Autori= täten und Traditionen die Volllebendigkeit des Natürlichen in und um sich finden, und geben diesem Wollen, in der Literatur die Wirklichkeit anticipirend, je nach ihrer Eigen= thümlickeit auch einen verschiedenen Ausdruck. länder gehen mit ihrem Robinson voran und suchen darin nach einem von der verrotteten Cultur unberührten Boden, um denselben und die etwa dorthin gelangenden Naturkin= ber — ihrer Parole "Help yourself" folgend — wahrhaft menschlich umzugestalten. Bei den Franzosen ist es der Sarkasmus Voltaire's und die Sentimentalität Rousseau's, welche die geistreichsten Männer und Frauen der vorgeschrittensten Salons auf den Umsturz jener Weltordnung, die in dem L'etat c'est moi gipfelte, und auf ein Leben voller Wonne in einer Heimat der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit vorbereiteten. In Deutschland endlich, dem verrufenen Utopien metaphysischer Träumereien, fühlte man bald, daß ehe die Physiognomie der Welt geändert werden könne, man erst die Kräfte dazu heranbilden, darum auch ihre Uranlagen ergründen müsse.

Scheinbar war dieses mehr theoretische Vorgehen, welches aus der Physiognomie der Landschaft die Grundlagen mensch= lichen Daseins überhaupt, nämlich die Bedingungen der Cul= tur; aus der Physiognomie der Sprache, des geistigen Ver= kehrsmittels, die Bedingungen für Recht und Sitte; endlich aus der menschlichen Physiognomie die Befähigung jedes Einzelnen für die Durchführung einer bestimmten Aufgabe in der Arbeit der Cultur und ihres Verkehrs zu erkennen ftrebte, ein im beften Falle langweiliger Umweg. Allein gerade die besten Vorkämpfer in dem wilden, fremden Vor= bildern nachstrebenden Geplänkel, aus welchem, sei es in stürmischer Selbsthülfe der Leidenschaft oder mit der Sophistik eines feigen Herzensdranges ober durch einen nebulosen Patriarchalismus, das Neue erstehen sollte, betraten zuerst jene Bahn, auf der genau hundert Jahre nach ihrem Be=

ginnen (1770—1870) die deutsche Welt allerdings eine andere Physiognomie gewann, auf der aber auch die Furchen einer hartschafsigen Erziehung und Arbeit nicht zu verkennen sind.

Als zu den vorzüglichsten Mitarbeitern an dieser Umgestaltungsbahn gebörig treten uns die brei Männer entgegen, deren Namen das gegenwärtige Buch trägt. Und man muß gestehen, daß nur wenigen Menschen die Erfüllung der Lebens= aufgabe durch die Gunst der Umstände so wie ihnen erleich= tert wurde. Alle drei waren, wenn auch keine Krösusse, so doch begütert genug, um sagen zu können: Alles, was man sich in irgendeiner untergeordneten Stellung muß gefallen lassen, trage ich nicht um materieller Bedürfnißbefriedigung wegen, soudern nur aus Freundschaft, Patriotismus, Begeisterung. Jeder von ihnen war auf seinem Standpunkte befähigt, von seiner bestimmten Begabung aus, denselben mit den universellen Interessen der Menschheit in Verbindung zu bringen, also auch auf alle Nuancen ihrer verschiedensten Richtungen einzugehen, und jeder war zur feinsten Diplo= matie angelegt, um die unscheinbarsten Fäben zu diesem Wechselverkehr zu verbinden. Jeder endlich war von der Ueberzeugung durchdrungen, daß nur der sich um die Welt= umbildung verdient machen könne, dem es vor allem um seine eigene Weltbildung unbeirrbar und unerschütterlich zu thun ist.

Um aber die Bedeutung der Bahn zu ermessen, auf welchem diese drei Männer als nachwirksamste Mitarbeiter für ihr Volk und die Menscheit zu wandeln hatten, ist es nöthig, auf die hervorragendsten Punkte hinzuweisen, die mit ihnen oder kurz vorher als Zeichen der Zeit auftraten, die also auch einen Einfluß auf ihre Entwickelung übten, als Einschlag zu ihren eigenen Lebensfäden sich gesellten.

Als Goethe (28. August 1749) geboren wurde, war ein Jahr zuvor durch den Abschluß des Aachener Friedens zum

letten mal die Illusion hergestellt worden, als gäbe es noch ein Deutschland mit seiner alten Reichsordnung: und gleich= zeitig bewies Klopstock mit den ersten drei Gesängen des Messias, daß in der deutschen Literatur das neue Prin= cip des 18. Jahrhunderts: die Naturwahrheit und Tiefe Gemüths, seine Herrschaft angetreten habe. Und während dieses Princip mittels einer glänzenden, bald bis zur Wortstellung hinein mächtig sich erweisenden Form die Herzen in jene spatia imaginaria erheben wollte, in benen weder ein Fortgang der Handlung, noch eine Präcision der Charaktere, noch endlich eine greifbare Scenerie, sondern nur der Seraphinismus des Gefühls zu finden war, brachte De la Mettrie der Menschheit in seinem Buche "L'homme machine" die entgegengesetzte Neuigkeit, daß sie eigentlich nur eine Heerde von Hampelmännern sei. Und als in seinem Geburtsjahre selbst Buffon mit seinem großen (bis 1789 sich fortziehenden) naturhistorischen Werke die höhern Stände mit bezaubernder Darstellungsweise für die Einbeziehung der Naturwissenschaften in ihren Bildungsgang zu gewinnen be= gann, und unabhängig voneinander in Nordamerika Franklin und Diwisch in Mähren die letten Entdeckungen berselben im Bligableiter praktisch machten, glaubte man in Würzburg durch die Hinrichtung einer Heze auch ein praktisches Resul= tat zu erzielen.

Bis zu der Geburt Wilhelm von Humboldt's (22. Juni 1767) hatte sich die Scenerie gewaltig geändert. Deutschland ward durch den Hubertusburger Frieden factisch entzweisgeschnitten, und in Preußen gediehen nach den Kriegsnöthen und ihren Folgen die von Friedrich II. ausgestreuten Elemente so, daß nun Berlin der Mittelpunkt deutscher Bilbung wurde, und sich diese schon durch Gründung eines Schullehrerseminars (1750) in ihrer Verbreitung gesichert wußte. Im Jahre 1751 wurde die von Klopstock eingeleitete

Siegesfeier des neuen Lebensprincips von Baumgarten in seiner Aesthetik gegen Gottsched theoretisch befestigt, und es beginnen die Zeiten, in denen sich Klopstock's heiliger Ernst um eine allseitige Umbildung des Vaterlandes aus den Tiefen des Herzens heraus in einer Reihe prachtvoller Oden darlebt und Gleim mit seinen Freundschaftstreisen denselben immer weiter zu propagiren tractet. Daneben öffnen sich der rücksichtslosesten Kritik Lessing's gegen alle Traditionen und Coterien die Literaturbriefe (1759) und die allgemeine deutsche Bibliothek Nikolai's (1765), und er selber, nachdem er in einer Reihe kleinerer, um das Jahr 1750 sich gruppirender Lustspiele des Löwen Klaue gewiesen, trat (1755) mit dem bürgerlichen Trauerspiele Miß Sara Sampson als Reformator der deutschen Schaubühne auf. Im Geburtsjahre Wilhelm von Humboldt's wurde von Lessing der Sieg in diesem höch= sten Kunstgebiete theoretisch in der hamburger Dramaturgie erkämpft, wo er den glänzendsten französischen Tragödien= dichtern und dem totalen Unverständniß ihrer sogenannten griechischen Vorbilder den Todesstoß versetzt; daneben auf Shakespeare als Belebungsquell hinweist; endlich drei und nicht das Drama allein umwälzende Sätze feststellt: das Princip des Drama ist die Handlung, sie muß von ge= mischten Charakteren durchgeführt werden, und es ist gleich= gültig, ob sie sich auf Thronen oder in Hütten begibt. Praktisch, d. h. von der Bühne aus, vollführte er in demselben Jahre (1767, gebichtet 1763) durch seine Minna von Barn= helm die gleiche totale Umwälzung in der Anschauung des Publikums, indem er das Lustspiel aus den Niederungen der Stubenmädchenkunste zu jenen Höhen emporhob, auf denen sich die Interessen der Familie mit denen des ganzen Volks identisch erweisen.

Daneben war er ein Jahr zuvor (1766) mit seinem Laokoon Winckelmann würdig zur Seite getreten, der (seit

1755) in Florenz, Rom, Neapel verweilend keine Stunde seines Lebens versäumte, damit er sich ja nur ganz in die Kunftbenkmale des Alterthums versenke und dem Verständnisse seiner Zeitgenoffen näher bringe. Beide ergänzen einander durch ihre Methode, Lessing wendet die Literatur zur Er= klärung der Kunst, Winckelmann die Kunst zur Erklärung der Literatur an. Bald beginnt dann Herder, Kunft und Literatur mit der Cultur und diese wieder mit ihrer Naturgrundlage zusammenzuhalten, und diese Klärungen des Alterthums drängen Homer's älteste Dichtergestalt mit einem erneuten Glanze in den Vordergrund der damaligen Literaturbewegung. Und mit diesem Vordringen in die Zeiten geht Hand in Hand der Beginn wissenschaftlicher Weltumsegelungen durch Byron (1764—66), Cook, Banks und Solander (1768—71), um den Menschen in allen ihm zugänglichen Räumen heimisch zu machen, und ebenso stellte Iselin (1768) in der Geschichte der Menschheit den Deutschen ein Bild des Zusammenhanges in den verschiedensten Erlebnissen unsers Geschlechtes auf. Zu alledem kamen im Geburtsjahre Wilhelm's die Ossiansüber= setzung durch Denis, Sterne's Porik, und im Phädon Men= delssohn's jene Concentration der Populärphilosophie, die später auf ihn selbst einen so bedeutenden Einfluß übte.

Um zwei Jahre später endlich (14. September 1769) wurde Alexander von Humboldt geboren, gleichzeitig Cuvier, der Forscher, und Chateaubriand, der Schwärmer der Natur, und als symbolisch für die sernere geschichtliche Gestaltung möge immerhin dieses selbe Jahr als das von Napoleon's Geburt und des Hervortretens von Alopstock's Hermannsschlacht genommen werden. Hätte damals überhaupt noch ein richtiger Astrologe mitsprechen können, so hätte er nicht blos über dieses, sondern auch über das nächste Jahr bedenklich das Haupt schütteln mögen, wenn er das Horostop der da Geborenen: Beethoven, Thorwaldsen und Hegel, gestellt hätte.

Inzwischen wurde dieses Jahr (1770) der damaligen und insbesondere der deutschen Welt eines der bedeutendsten für ihre moderne Entwickelung durch das entschiedene Beginnen der Sturm= und Drangperiode. Selbstverständlich kann hier die ganze Wirksamkeit dieser literarischen, der politischen in Frankreich vorangehenden, sonst aber ihr gleichbedeutenden Revolution nicht betaillirt werden. Nur die Hauptpunkte Der Gegensatz zwischen den Literaturfort= seien erwähnt. schritten und dem öffentlichen Leben war allmählich ein un= erträglich acuter und namentlich in Deutschland ein dadurch unüberbrückbarer geworden, als hier jedes Centrum fehlte, in welchem seine Extreme, sei es im Salon, sei es im Club, verpuffen konnten. Die Verbitterung, die von daher stammte, wurde durch den Siebenjährigen Krieg um so schärfer. standen sich ja in der Schlacht bei Roßbach eigentlich zwei Deutschlande gegenüber; die Fremden hatten vollen Einblick in die Schmach des heiligen römischen Reiches deutscher Nation erhalten; und die von ihnen erlittenen Unbilden, die Störungen im Familienleben, welche der Anabe erfahren, tauchten mit der äußern Beruhigung der Zeitläufte immer mehr in der Erinnerung hervor. Es bedurfte da nur zufälliger An= stöße, wie es die (1770 erfolgte) Uebersiedelung Goethe's nach Straßburg und die Herausgabe des Deutschen Musenalmanachs war, um die Gährung überschäumen zu machen.

Das Ziel dieser Bewegung war eine neue Menschheit, so wie bei ihren noch mitlebenden Vorgängern; allein der Untersschied beider charakterisirt sich dadurch, daß die von Lessing aufgestellte Basis der höchsten Kunstleistung von dieser neuern Generation dadurch umgestürzt ward, daß es ihnen nicht um die Entwickelungsnothwendigkeit der Handlung, sondern um die Zufälligkeit von Charaktermanisestationen zu thun war. Es sollte nämlich in der Wirklichkeit das erreicht werden, was Hamann in den verschiedensten krausen Wendungen

seines Stils proclamirt hatte, daß nur das einen wahrhaft menschlichen Werth habe, worin sich die Totalität des Menschlichen aus ihrer Concentration im Herzen zur Darstellung brächte. Es galt also vor allem, diesen Mittelpunkt, die Ur= eigenthümlichkeit des menschlichen Daseins, aus seinen Aeuße= rungen zu erkennen, und hier trat nun, anstatt aller bisher für entsprechend geltenden Hülfsmittel dazu, der Tagebücher, Andenken, Lorenzodosen u. s. w., Lavater mit seiner Phy= siognomik als einer geradezu unsehlbaren Doctrin hervor.

Die praktische Frage: wie die Welt umzugestalten sei, trat damit in das theoretische Stadium der Forschung nach den Aeußerungen der Eigenthümlickeiten ein, die man als Waterial für die Erziehung zur neuen Welt und Menschheit zu benußen hatte. Das als Weltumgestaltungsfrage bezeichnete Interesse wird auf deutschem Boden zuerst als Physiognomik in ihrer individuellen Bedeutung aufgenommen, dis es unsere drei Correspondenten zuletzt zu seiner ganzen Höhe erheben.

Bunächst aber nimmt Goethe, der gründlichste Vorkämpfer in jener Sturms und Drangzeit, die tiefsten zwei Probleme seines Wirkens von da mit. Erstlich die Faustfrage, welche er dis zu seinem Lebensende in einer Reihe von poetischen Selbstbekenntnissen, die es zugleich für das menschliche Urphänomen sind, zu beantworten trachtet. Sodann die mit ihr, nämlich: was ist der Mensch und was seiner Erdenweisheit letzter Schluß? im innigsten Zusammenhange durch den Rückschluß von den Aeußerungen auf die Ureigenthümskeit stehende individuelle physiognomische Aufgabe, welche der Ausgangspunkt seiner wissenschaftlichen Raturbeschäftigungen wurde.

An die Gebrüder von Humboldt traten alle diese seit der Mitte des 18. Jahrhunderts auftauchenden Bestrebungen zunächst indirect durch Erzieher und Lehrer heran. Zwar gehörten beide Aeltern den bedeutendsten und vorgeschritten= sten Familien an; allein der Bater, der Umgestalter von Tegel, starb zu balb (1779), als daß er auf die Erziehung der Anaben hätte nachhaltig wirken können. Dafür hatten sie aber das Glück, eine höchst gebildete und sorgsame Mutter zu besitzen, welche aufs beste für ihre Ausbildung thätig war. Campe, der erste Erzieher, der Pädagog im eminentesten Sinne jener Zeit, war freilich nur zu kurze Zeit (bis in die ersten siedziger Jahre hinein) im Hause; aber Kunth, in welchem das Ideal eines preußischen Beamten angelegt war, forgte anfangs, später der allseitig gebildete, durch und durch aufgeklärte, eigentliche philanthropische Philosoph für die Welt, für Weckung und Festigung ihrer Anlagen. Daneben gaben tüchtige Männer wie Heim (über Pflanzenkunde), Löffler (im philologischen Gebiete) u. s. w. den gründlichsten Unterricht über die einzelnen Disciplinen. Was die Empfänglichkeit beider für diesen gemeinsamen Unterricht anbetrifft, so war Wilhelm der viel gewecktere, während bei Alexander mit einer scheinbar unüberwindlichen Geistesstumpfheit zu kämpfen war, wie denn z. B. Wilhelm die 24 Klassen des Linne'schen Spstems viel leichter erlernte als Alexander. Bei diesem jedoch zeigte sich bald eine außerordentliche Reiselust, und daraus erwuchs das Streben, alles Menschen Erreichbare kennen zu lernen. Beide begannen aber übrigens trot der Allseitigkeit des Wissens, zu der sie ebenso angelegt wie an= geleitet waren, frühzeitig ihr Wesen nach entgegengesetzten Seiten zu entfalten, und Wilhelm nach Seiten des Alter= thums auf historischem, Merander aber auf naturvissenschaft= lichem Wege vorwärts zu dringen; zulett aber schwebte ihnen beiden die Bölkerkunde, also das eigentliche physiognomische Ziel des Wissens, vor.

Beide endlich verlebten, ehe sie an die Universität absgingen, einige Jahre mehr in Berlin als in Tegel unter der

Port hörten sie (von Dohm) statistisch= Leitung Engel's. politische und (von Klein) naturrechtliche Vorträge zur Vorbereitung für die Universität. Durch ihre Familienverbindungen waren ihnen die vornehmsten Kreise mit ihrer nachhaltigen Wirksamkeit für das Leben offen, und nicht minder nachhaltig erwiesen sich die Bekanntschaften, die sie im Hause des Me= diciners Dr. Herz machten, wo sich unter der Salonherrschaft seiner Frau, Henriette, vornehm oder gering, alles versammelte, was den Geift des 18. Jahrhunderts, sei es nach Seiten seiner Verstandesschneidigkeit, sei es nach der seiner intensivsten Empfindsamkeit abspiegelte. Im allerpersönlichsten Sinne wurde ihnen dieses Haus nicht blos dadurch wichtig, daß sich für beide dort eine Anknüpfung mit M. Mendelssohn, Gent, Rahel, Schleiermacher u. s. w. herstellte, sondern auch, daß insbesondere Wilhelm freilich später von da aus (durch die Wolzogen) auf seine Gemahlin Karoline von Dacheröben auf= merksam wurde, und Alexander das gründlichste Herzens= fieber jener Frau gegenüber durchmachte, welche an Schön= beit, Geistesreichthum und Liebenswürdigkeit alles in ihrem Hause überstrahlend nach Schleiermacher's Ausspruche nie irgendwen geliebt hat. Auf die literarischen Anregungen jener Kreise endlich ift noch Wilhelm's erstes, vor die Universitätszeit fallendes literarisches Product: "Sokrates und Platon über die Gottheit, über die Vorsehung und Unsterb= lichkeit" zurückzuführen, worin er Selbstbekenntniß über seine Erfüllung mit ben Aufklärungstendenzen darlegt.

Bon der Universität in Frankfurt a. D., welche die beiden Brüder (1787) zuerst bezogen, dort aber nur kurze Zeit versweilten, ist kein besonderer Einsluß zu bemerken. Dagegen wurde (1788) Göttingen von der größten Wichtigkeit für die erste Klärung ihrer Uranlagen. Wilhelm entschied sich für die Alterthumswissenschaft und kritische Philosophie, Alexander für die Naturwissenschaften, jener durch Heyne, dieser durch

Blumenbach, Kästner und Lichtenberg, die damals bedeutendssten Autoritäten, gefördert. In Hepne's Hause machten zus dem die beiden Brüder die Bekanntschaft mit seinem Schwiegerssohn, G. Forster, dessen politische Schwärmereien und Weltzumsegelung mit Cook man nur zu nennen braucht, um daraus die sich auch in ihre Wissenschaften fortpstanzenden Anregungen der beiden Brüder abzusehen. Und wenn man auch nur H. König's Romane über den Mann und sein Haus und seiner Gemahlin Therese Beziehungen zu Karoline (Böhmer, M. W. Schlegel, Schelling) kennen sollte, so ist darin die Fülle persönlich wichtiger Anregungen für beide erkennbar. Nimmt man auch da wieder die Begünstigung durch Familiens verbindungen, endlich noch die nicht geringere hinzu, im Kommen und Gehen absolut unabhängig zu sein, so erblickt man eine höchst beneidenswerthe Studienlausbahn beider.

An diese göttinger Zeit (bis 1790) schließen sich auch kleinere Ausslüge beiber an, auf deren einem Wilhelm in Pyrmont die Bekanntschaft von Charlotte Diede, der Freundin seines spätesten Brieswechsels, machte; aber auch größere Reisen wurden unternommen. So war Alexander (im Herbste 1789) mit seinem Collegen Geuns am Oberrhein dis in den Bogesen und brachte von da, obwol noch mineralogischer Autodidact, seine Schrift "Ueber die Basalte am Rhein" zurück. Im Frühjahre (1790) darauf ging er mit Geuns und G. Forster längs des Niederrheins nach Holland, und dann nach England und Frankreich, während inzwischen Wilhelm, mit G. Forster's Empsehlungsbriesen versehen (1788), eine für seine Selbstbildung höchst wichtige Reise an den Rhein und (1789) eine für die Klärung seiner Weltanschauung vielleicht noch nachhaltigere mit Campe nach Paris unternommen hatte.

Auf dieser und den andern sich daran reihenden Rheinreisen wurde Wilhelm mit Jacobi intim und durch ihn mit dem Historiker J. Müller, mit Frau von Laroche, und so mit den

Empfindsamkeitskreisen, mit Darmstadt und dort mit Leuchsen= ring, mit Herder's Braut, aber auch mit Merck bekannt, end= lich (1789) auch mit Lavater. Dieser aber übte gerade durch die Grundverschiedenheit ihres Wesens, welche zulett ihn auch von Goethe lossprengte, mächtigst auf ihn ein. Erstlich wurde er sich vollkommen klar, was es mit Lavater's salbungs= vollen Empfindsamkeitsphrasen auf sich habe, da sie gar so nahe mit jener reactionären Proselytenmacherei zusammen= stießen, die sich in Berlin neben Nicolai's ebenso unerquick= lichem Wirken zu entfalten begann. Sodann aber wurde dessen Physiognomik für ihn ein Anstoß, die Forschung nach dem Bleibenden in den scharf aufgefaßten Gigenthümlichkeiten der Erscheinung immer mehr zu erweitern und den phy= siognomischen zum ästhetischen Sinn zu vertiefen, wie er sich darüber (an Forster 28. October 1789) ausspricht: "Es mag wol viel Schwärmerei darin liegen, die ganze Sinnenwelt nur so als eine Art anzusehen, wie die unsinnliche erscheint, nur als einen Ausdruck, eine Chiffer von ihr, die wir ent= räthseln müffen; aber interessant bleibt die Idee doch immer, und wenn man sich recht hineinträumt, schon die Hoffnung, immer mehr zu entziffern von dieser Sprache der Natur, da= durch — da das Zeichen der Natur mehr Freude gewährt, als das Zeichen der Convention, der Blick mehr als die Sprache — den Genuß zu erhöhen, zu veredeln, zu ver= feinern, die grobe Sinnlickeit, deren eigentlicher Charakter es ist, im Sinnlichen nur das Sinnliche zu sinden, zu ver= nichten und immer mehr auszubilden den ästhetischen Sinn als den wahren Mittler zwischen dem sterblichen Blick und der unsterblichen Uridee."

Bei Alexander aber tritt während dieser Reise immer präciser das Streben hervor, den empirischen (anschauenden und experimentellen) Weg der Naturwissenschaft, den er mit einer Reihe von Versuchen über den Galvanismus angetreten, in den exacten der berechnenden Begründung hineinzuleiten. So hielt er sich während des der Reise folgenden Winters in Hamburg auf, um auf der Handelsakademie von Busch und Sbeling sich mit dem Rechnungswesen völlig vertraut zu machen, während er im Hause des Kaufmanns Sieveking den Menschen des vom Calcul völlig beherrschten Weltverkehrs gemüthlich nahe trat. Von da ging er dann nach Freiberg, wo Werner, der Begründer der wissenschaftlichen Mineralogie, in welcher er sich bisher dilettantisch bewegt hatte, auch der Begründer seines nächsten Lebensberufs wurde. Die gemüth= lichen Beziehungen aber, in welche er durch seine wissenschaft= lichen Strebensgenossen Haften und Freiesleben gerieth, mochten, freilich später, nicht wenig dazu beitragen, die alte Reiselust mit ihrer Unendlichkeit in ihm zu einem Entziehungs= fireben aus der Enge jener Gemüthlickfeiten und ihren Con= sequenzen zu verstärken.

Bei Wilhelm ward dagegen während dieser Zeit, die er in Erfurt und Weimar zubrachte, das Streben immer ernst= hafter, sich am häuslichen Herde einen festen Mittelpunkt für seine ins weiteste gehenden Studien zu gewinnen. Für beide Brüder wurde aber noch einmal der preußische Staats= dienst ein gemeinsamer Boden für ihre, wenn auch verschiedenen Berufsthätigkeiten. Beide erhielten auch nur zu bald Gelegenheit genug, sich von diesem Boden wegzuwünschen; denn sowol der preußische Staat als sie selber waren andere geworden, seit sie Berlin zum Antritte ihrer akademischen Bahn verlassen hatten.

In Berlin war im Staatswesen jene Corruption eingezogen, welche im besten Falle als Duckmäuserei, in den nicht seltenen schlimmen als Bestechlichkeit, saules Formelzwesen und überallhin ausgreisende Windbeutelei immer deutzlicher auftrat, und endlich über die Schmach des Basler Friedens zu dem Abgrunde von Jena und Auerstädt gelangte.

In der Gesellschaft warf, von oben ermuntert, die Frivolität der Freigeisterei das letzte, aus Empfindsamkeitsspinnerei geswebte Mäntelchen von sich und wurde zur offenen Liederlichskeit, gegen welche in den seltenen Kreisen der Bessern, um sich aus diesem Chaos zu retten, nach und nach sich die aber leider selbst inficirten Umgestaltungsbestrebungen der Romanstischen Schule zu regen begannen.

Die beiden Brüder wieder hatten sich während der Stu= dienzeit durch entschiedene Berufswahl über jene gefährliche Allseitigkeit, welche ihre Jugendperiode sowie das von den französischen Encyklopädisten umgarnte 18. Jahrhundert beherrschte, erhoben, über die sowie über seine ersten Bildungs= jahre auch Goethe sagt: "Daß ich Grieche und Lateiner ge= worden bin, daß ich des Drients' Schätze den Deutschen lebendig gemacht habe, verdankt mein Genius neben anderm auch der Zeit, in der ich geboren, herangewachsen und ge= bildet bin, dieser Zeit mit dem vor= und ruckwärts gewendeten Janusgesicht." Dieses Janusgesicht des 18. Jahrhunderts ver= theilte sich an die beiden Brüder so, daß der eine sich immer tiefer an der Hand der Philologie in das Alterthum der Menschheit versenkte, während der andere schon frühzeitig nach den verborgensten Zügen der Naturphysiognomie zu forschen begann, welche sich ihm zunächst in der unterirdischen Flora Freibergs zeigten, bis sie sich zuletzt an jenem Ziele des beruhigten Allüberblickes auch mit Goethe zusammen= fanden, an welchem seine Doppelbestrebungen für Kunst und Natur zur Klarheit und Einheit sich ausglichen und über welche er (im Fauft, II, 5) das Selbstbekenntniß dem Thürmer Lynceus in den Mund legt:

> Zum Sehen geboren, Zum Schauen bestellt, Dem Thurme geschworen, Gefällt mir bie Welt.

Ich blick' in die Ferne,
Ich seh' in der Näh'
Den Mond und die Sterne,
Den Wald und das Reh.
So seh' ich in allen
Die ewige Zier;
Und wie mir's gefallen,
Gefall' ich auch mir.
Ihr glücklichen Augen,
Was je ihr gesehn,
Es sei wie es wolle,
Es war doch so schön!

Die Universalität blieb für beide Brüder als Basis. Wilhelm hatte sich durch Hehne auf seinen bis Lessing und Windelmann zurückweisenden anthropologischen oder, wie man ihn auch zu benennen pflegt, ästhetischen Weg leiten lassen. Gleichzeitig machte er nähere Bekanntschaft mit der Philosophie als einem Correctiv zu jener Methode, mit der Spinoza's durch Jacobi, von audern Seiten her aber die bis an sein Lebensende wirksame, weil seinem Naturell zusagende, mit Rant und seinem kategorisch scharfen Begründungsstreben, welches (in der Vorrede zur Kritik der reinen Vernunft) zu dem Ausspruche sich zuspitt, ebe von Erkenntnissen gesprochen werden könne, musse zuerst ein Gerichtshof bestellt werden, der mit unerbittlicher Strenge die Vernunft bei ihren ge= rechten Ansprüchen "nicht durch Machtsprüche, sondern nach ihren ewigen und unwandelbaren Gesetzen" sichere, eine Forderung, die an Nachhaltigkeit sogar die pariser Guillotine hinter sich ließ. Bei Alexander verbindet sich, wie das aus seiner Vorliebe für Forster's Ansichten vom Niederrhein er= sichtlich ist, die Tendenz: die Naturkenntniß zugleich durch Erfassung der Naturbedingungen für bestimmte Culturrichtungen und die von ihnen ausgehenden Bölkergestaltungen zu ver= Beide Brüder waren endlich durch ihre Reisen nach

Paris und durch ihre Intimität mit Forster über die dort anhebende Weltumwälzung und ihren eigenen Jugendenthusias= mus sich klar geworden.

Diese Elemente zusammen boten denn freilich schlechte Aspecten für ein Behagen im verrotteten preußischen Staats= dienste dar. Allein während sich noch Alexander in Hamburg auf die Praxis des Staatsdienstes vorbereitete, durchlebte Wilhelm zwischen Studien und Praxis ein Intermezzo, das für seine Zukunft unendlich folgenreich wurde. machte er nämlich in Erfurt eine Lebensepoche durch, welche als Vorspiel zu seiner jenenser Zeit zu betrachten ist. kam in geistige Beziehungen zu dem edeln, hochgebildeten Coadjutor von Dalberg, in gesellschaftliche zu dem ebenso gastlichen als begüterten Kammerpräsidenten von Dacheröden, dessen einzige Tochter Karoline bald seine Braut wurde. Durch diese aber machte er die-Bekanntschaft der Schwestern von Lengefeld, Karoline (damals noch von Beulwiß) und Charlotte, welche mit Schiller verlobt war. Mit diesem aber fand er sich gar bald auf dem Besprechungsboden der poli= tischen Umwälzungen und der Kant'schen Philosophie zu= sammen, den er beinahe gleichzeitig mit Schiller aus dem= selben Bedürfnisse, Wissen und Leben zu begründen, betreten Scheinbar trat in dieser lettern Beziehung, näm= hatte. lich in der zu Schiller, zunächst ein Stillstand ein, der durch Schiller's Heirath, Krankheit und jene Reise in die Heimat veranlaßt wurde, von welcher Schiller als ein durch= aus Gekräftigter und Zielbewußter zurückfam. Höchst wahr= scheinlich knüpft an diesen erfurter Aufenthalt Wilhelm's auch seine Bekanntschaft mit Wolf an, aus dessen Verkehr Wilhelm als ein durchaus Gestählter und Zielbewußter nach Jena gelangte.

Richtig besehen war eigentlich die kurze Zeit dieses seines ersten Staatsdienstes (1790—91) nur eine Episode zwischen dieser Bekanntschaft und der bis zum letzen Athemzuge (siehe

S. 302) glücklichsten Ehe, welche er mit Karoline von Dacheröben (Juli 1791) schloß. Nachdem er seinen Wohn= sit in Burgörner genommen, um sich ganz bem Studium des Alterthums hinzugeben, wurde durch die Nähe von Halle sein Verkehr mit Wolf ein sehr reger, welcher häufig mündlich, präciser schriftlich geführt, die Stellung beider zur Alter= thumswissenschaft bleibend tingirte. Vorerst schrieb sich Wil= helm in einer Reihe von Abhandlungen, die fämmtlich in das Jahr 1792 (siehe Beilage) fallen, den Druck der po= litischen Interessen seiner Gegenwart von der Seele, und gelangte auf dem Wege kantisch vorgehender Erörterungen zum Ideale des Staats, welches ihm in der griechischen Welt verkörpert entgegentrat. Dieses "Land der Griechen mit der Seele suchend" traf er durch seine bisherige philologische Richtung mit Wolf, dem entschiedensten Antagonisten der= selben, zum beiderseitigen Heile zusammen. Denn die anthro= pologische Richtung, welche Heyne der Alterthumswissenschaft gegeben hatte, konnte gar leicht im Streben, die Gesammt= physiognomie der antiken Welt aus ihren Schriftbenkmalen abzulesen, zum Uebersehen des Details dieser werden, wel= ches bis auf Sathau und Wortwahl hinab die literarische Basis jener Physiognomie bildet. Wolf dagegen, welcher mit Lessing'scher Unbarmherzigkeit gegen das Detail der tradi= tionellen Uebernahme jener Schriftbenkmale kritisch auftrat und die Texte mit außerordentlicher Gelehrsamkeit bis zu ihrer Genesis hinein verfolgte, lernte doch auch jene philo= sophische Schulung schäpen, mit welcher Wilhelm von Hum= boldt an jedes Problem herantrat, und sein Totalitätsstreben würdigen, sodaß er sich mit Schiller und Goethe im ver= traulichsten Verkehr zusammenfinden konnte. Diese kritische Richtung der Philologie, mit welcher nun Wilhelm von Humboldt die Physiognomie des Alterthums bis auf den Buch= staben kennen lernte, wurde für ihn zunächst zum Streben,

den Geist des Alterthums mit sich völlig zu identificiren. Es beginnen die Uebersetzungen von Pindar's Oden Aeschyl's Agamemnon, aus benen endlich die Sprachwissen= schaft oder die Physiognomik des Geisterverkehrs sich ihm als Blüte entfaltete und ihm seine unerschütterliche Stelle sichert. Sodann, indem er, auf demselben kritischen Wege vor= gehend, vom griechischen Staate zur griechischen Kunst als einer noch präcisern Physiognomie menschlicher Totalität vor= dringt, erhebt er sich über die bisherige Gefühlsästhetik, da die Einsicht in das Schöne von der Vollständigkeit seiner Detailauffassung bedingt ist. Und wie diese Detaillirung mit der Kritik von Jacobi's "Woldemar" beginnend, auf die gründlichste Erforschung der organischen und geistigen Grund= lagen der geschlechtlichen Verschiedenheit dringt, wird endlich Wilhelm von Humboldt durch den Umgang mit Goethe zum Meister der ästhetischen Analyse.

Diesen Weg überblickend, wird man an den gemahnt, welchen Goethe von Lavater's Physiognomik aus durchmachte. Der Reichthum immerhin höchst interessanter Erscheinungs= formen der Physiognomien kann ihn nicht befriedigen; er dringt bis zum Skelete als dem Bleibenden derselben vor; und ruht auch hier nicht, bis er durch die mühsame Ent= deckung des os intermaxillare das menschliche Skelet als ein adäquates den andern Formen dieses Baues anreihen kann, und durch die gewonnene Einsicht in die Wirbel= umbildung (1790) bei jenem Urphänomen anlangt, das Gesetz und Empirie zu einem Typus zusammenwebend, ihm nach seiner Weise in diesem Gebiete die seine Selbstbildung abschließende Befriedigung gewährt. Um dieselbe Zeit aber beginnt sich bei Wilhelm von Humboldt der universelle Kreis feiner Bildungsrichtungen zur Aufgabe befriedigender Selbst: bildung zu concentriren, wie er (8. Februar 1790) an Forster schreibt: "Mir heißt in das Große und Ganze wirken auf

den Charakter der Menschheit wirken, und darauf wirkt jeder, jobald er auf sich und nur auf sich wirkt."

Auch Alexander von Humboldt benutte die reiche Empirie des sonst so widrigen Staatsdienstes (1793—96) im Bergwesen, seine Verwendung im Baireuthschen, die verschiedenen Reisen (Steben, Schweiz), die gefährlichen Experimente (mit schädlichen Luftarten), ja selbst seine diplomatische Sendung zu Moreau, nur um durch größtmögliche Erweiterung und Begründung seiner Kenntnisse seine selbstzgesette Aufgabe sich zu erleichtern, nämlich vom Keisetriebe aus zur Einsicht in die Totalität des Erdenlebens zu gezlangen, und so die volle Erkenntniß der Naturphysiognomie zu gewinnen.

So waren denn die beiden Brüder zu erkenntnißklaren und zielbewußten Männern herangereift, als sie in einen bis zum Tode währenden Verkehr mit Goethe eintraten. Und da Wilhelm in seinem Streben die geistigen Eigenthümlich= keiten der Menschheit und ihre adäquaten Ausprägungen zu verfolgen, und darum zuvor mit der Philosophie völlig ins Reine zu kommen strebte, ebendeswegen aber sich von Schiller mächtig angezogen fühlte, so war es wol dieser, der den An= stoß zu einem längern Aufenthalte in Jena=Weimar gab. Dorthin kam, wenn er auch nicht als Beamter übersiedeln konnte, Alexander zu länger dauernden Besuchen um so lieber, als er bei Goethe für seine Richtung, welche auf den leisesten Widerklang der Naturexistenzen im menschlichen Innern . losging, die wichtigste Beihülfe erwarten konnte. Eine Art von persönlicher Bekanntschaft datirte freilich von früher ber, und wenn man auch von dem Besuche Goethe's in Tegel (1778), das um Nicolai's willen in den Faust aufgenommen wurde, absehen will, da die Brüder noch Kinder waren, so ist es sicher, daß während des Aufenthaltes Wilhelm's in Erfurt, und wegen seiner Beziehungen zu den auch Goethe wohl=

bekannten Familien Begegnungen mit diesem stattfanden. Von einem eigentlichen Verkehr kann man aber doch erst sprechen, nachdem durch die Horeneinladung und die botanische Be= sprechung die Scheidewand zwischen Goethe und Schiller ge= fallen war, also Mitte des Jahres 1794. Zwar hatte (April 1793) Wilhelm von Auleben aus Schiller in Jena besucht, allein da war dieser im Begriffe, nach Würtemberg zu reisen, und als Wilhelm (im Februar 1794) nach Jena übersiedelte, war Schiller noch nicht zurückgekommen. So kann man wol auch Schiller's Rückfehr als den Beginn eines innigern Ver= kehrs Wilhelm's mit Schiller und durch diesen mit Goethe bezeichnen. Was aber Alexander betrifft, so wird man stutig, wenn man die Angabe Goethe's in den Annalen (1794) mit dem Briefe Nr. 4 unserer Sammlung zusammenhält. So viel aber ist gewiß, daß der Verkehr dieser Männer im Jahre 1795 in voller Blüte stand.

Es kamen aber Schiller und Goethe den beiden Brüdern als imposante Vorbilder entgegen. Schiller hatte sich schon in Dresden mit der Philosophie, auf der Wilhelm bei ihm fortbauen wollte, tiefer eingelassen, und hatte dann in der Besprechung seines Don Carlos dem Begründungsstreben für seine Leistungen Genüge zu thun begonnen, bis er über das Verhältniß von Poesie und Philosophie in der Besprechung von Bürger's Gedichten sich zunächst dahin klar wurde, daß zur Poesie allerdings Begeisterung nothwendig sei, allein es musse die Begeisterung eines gebildeten Geistes sein. Und wie er sich praktisch durch seinen Don Carlos über die Unklarheit seiner Sturm= und Drangproducte erhoben hatte, so sucht er auch auf seinem zweiten Berufsgebiete, nämlich auf dem der Geschichte, die Begeisterung seiner ersten Vorlesung über die Bestimmung der Universalgeschichte durch Bildung, also durch Begründung, und zwar durch die seiner Begabung so sehr zusagende Kant'sche Philosophie zu sichern. Endlich aber,

als er den Weg der Schönheit (der Poesie) und den der Freiheit (der geschichtlichen Entwickelung) zu demselben Ziele der Selbstbestimmungsausprägung zusammenlaufen sah, konnte er das Verhältniß dieser beiden so hinstellen, daß in seinem politischen Ideale, dem "dynamischen Staate", die Schönheit allerwegen als Erscheinung der Freiheit sich darstellt, und so die geistige Physiognomie des Menschenthums vor dem nach diesem Resultate ringenden Wilhelm von Humboldt als Ziel seines Alterthums= und Kunststudiums sich zeigt.

- Ebenso wie Schiller durch die von der schwäbischen Reise mitgebrachten "Briefe über die ästhetische Erziehung" hatte sich Goethe in den Naturwissenschaften den unerschütterlichen Boden seines weitern Fortgehens gesichert, ehe ihm Alexander von Humboldt durch seinen Bruder näher gerückt wurde. Durch die "Metamorphose der Pflanzen" (1790) und im selben Jahre durch die Entdeckung der Wirbelmetamorphose war er in zweien ihrer Gebiete durch die Findung des Urtypus (Physiognomie) abgeschlossen und befriedigt, sodaß es dann (1795) nur der Veranlassung in einem Gespräche bedurfte, um den "Entwurf einer Cinleitung in die vergleichende Ana= tomie" als zweites grundlegendes Werk fertig zu bringen. In geologischer Hinsicht aber fand er sich durch den ilmenauer Bergbau und dadurch mit Alexander von Humboldt zusammen, daß dieser noch auf Werner's Bahn wandelte, welche Goethe nie verließ.

Für alle drei aber stand Goethe als eines der Urphänomene der Menscheit da, wie sie nicht gar zu häusig über die Erde wandeln, und was noch mehr sagen will, bei allem Tresselichen, was sie in seiner Umgebung, sei es in Jena, sei es in Weimar, fanden, konnte er sagen: quorum pars magna et ego sui. Denn der Herzog Karl August hatte sich nicht getäuscht, als er in jenem edelsten Enthusiasmus, der sein Herz seit der ersten durch Knebel in Frankfurt vermittelten Zu-

sammenkunft mit Goethe erfüllte, diesen endlich bestimmt hatte, nach Weimar zu kommen und ihn durch ein Heimwesen dort sesselte. Und ebenso wenig Goethe, als er ein Jahr später, nachdem er sich (1774) die schlimmste Collision mit dem Werther von der Seele losgeschrieben hatte, nun die Wirrnisse, die aus seinen Beziehungen zu Lili hervorgewachsen waren, beiseiteschiebend, den Abschied aus der Heimat mit den Worten eröffnete: "Kind! Kind! nicht weiter! Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht, gehen die Sonnenpferde der Zeit mit unsers Schicksals leichtem Wagen durch, und uns bleibt nichts, als muthig gefaßt die Zügel festzuhalten und bald rechts, bald links vom Steine hier, vom Sturze dort die Räder wegzulenken. Wohin es geht, wer weiß es? Ersinnert er sich doch kaum, woher es kam."

Und er hat es, trop alledem, was das Hofleben, die Bureaukratie und sein Verhältniß zur Frau von Stein bis zur italienischen Reise von allen Seiten Störendes um ihn auf= stellten, die Zügel festzuhalten verstanden. In allem Zulässigen sich accommodirend, aber auch dort mit jenem vollen Gewichte seiner Persönlichkeit sich einsetzend, welches noch in der ftraß= burger Studienzeit dem Benehmen der Tischgenossen gegen Jung-Stilling entgegengetreten war, wurde er das, was er sich vorgesetzt, des Herzogs Freund in der höchsten Bedeutung des Wortes, die nur an des Herzogs gegen ihn bewährter Gesinnung und Praxis ihr volles Gegenbild hatte. Zeiten überblickend, muß man sich oft fragen, ob derjenige, der ein bitteres Wort sagte, oder derjenige, der es mit rich= tiger Sophrospne in sein Thun übernahm, ob der, welcher für das als richtig Erkannte zur Ausführung alle seine Kräfte einsetze, oder der, von dem die Initiative zur Verbesserung der Landeszustände ausging, der Größere war. Das, was die Herzogin Amalie angestrebt, wurde, von den Elementararbeiten an bis zur Universität, zur höchsten

Blüte gebracht, und es mußte für die beiden dafür vollkommen empfänglichen Brüder von Humboldt ein eigenes Schauspiel und Vorbild abgeben, als sie den gesegneten Boden Weimars betraten und den größten Dichter, denn noch hatte sich ihm Schiller weder in der Lyrik noch im Drama als Ebenbürtiger zur Seite gestellt, und den trot der Kleinheit seines Landes größten Regenten jener Tage im Wetteiser für Schaffung und Erhaltung des Besten zusammenstreben sahen.

Weimar, von wo aus diese beiden Größen ihr Wirken begonnen und festgehalten hatten, wo die Herzogin Luise, die im edeln Kreise ihrer Frauen immer als die herrlichste von allen erschien, und die Herzogin Amalie, noch immer so bildungs= und lebenslustig wie damals, als sie, noch halb der Mädchenzeit angehörig, die Regentschaft übernahm, des Herzogs befte Lebensgefährtinnen waren, und wo ein Areis hochstrebender Männer versammelt war, übte daher auf die Gebrüder beinahe die gleiche Anziehung wie Jena aus, wie auch sie bort beide gleich gern gesehene Gäste waren. Zudem brachte Meyer, der Kunstsinnige und Kunstgeübte, für das Berständniß der Kunstwerke jene Fülle von technischen Kennt= nissen entgegen, ohne welche dieses im Geisterreiche nur ein schattenhaftes Leben führt. Wieland's Kalokagathie mit ihrem: Leben und Lebenlassen, und dabei das Schlimme verschlucken, ohne es lange zu begucken, hatte in Literatur und Leben auf jene Weltgewandtheit hingewiesen, die den Tand als Tand behandelt, welche die Gebrüder bald in noch höherm Maße als bisher zu üben genöthigt waren. Endlich ihre Universalität im Wissen und Streben und ihr bis zum letzten vor= dringendes Forschen nach der Eigenthümlichkeit der Einzeln= existenzen hatte an Herder das glänzende Vorbild. Denn nach seinen "Stimmen der Bölker in Liedern" (1779) hatte er mit seinen "Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der Menscheit" den Zusammenhang der Culturrichtungen mit fämmtlichen Naturbedingungen, und die daraus hervorgehen= den Völkereigenthümlichkeiten im Geisterverkehre als einander ergänzend nachgewiesen, und so ein physiognomisches Bild der Menschheit entrollt, das jeder Bruder in seiner Art, der eine mit dem "Kosmos", der andere mit der Einleitung zur Kawi= sprache: "Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprach= baues" am Schlusse des Lebens glänzend vollendete.

Auf Alexander übten die Hoffreise überdies noch einen eigenthümlichen Reiz durch die Vorliebe aus, welcher sich dort die Naturwissenschaften erfreuten. "Alles", erzählt Böttiger, "mineralogisirte, selbst die Damen fanden in den Steinen einen hohen Sinn und legten sich Cabinete an." (Alexander von Humboldt. Eine wissenschaftliche Biographie. gegeben von Karl Bruhns, I, 188.) Und aus dieser nächsten Gemeinsamkeit in den Lieblingsbeschäftigungen stammte auch jene Vorliebe Karl August's für Alexander von Humboldt, welche diesen zum Zeugen der letten Lebenstage des Groß= herzogs machte. Der eigentliche Verkehrsboben für Goethe und die Gebrüder von Humboldt blieb aber doch Jena und dort wieder das Schiller'sche Haus, von welchem ja und nicht ohne Vermittelung seiner vorzüglichen Leiterin die nähere Beziehung dieser vier Geister ausging, sowie die Horen das literarische Centrum für ihre nächste Thätigkeit.

Jena stand damals durch seine Universität im höchsten Flor, und so kam es, daß alle die jüngern Gelehrten, die noch eines Creditivs für das Lehramt bedurften, sich Jena zum längern oder kürzern Thätigkeitsplaße erwählten. Und ebenso auch die Studirenden, da in Jena die größte Auswahl der Lehrer und durch ihre eigene große Anzahl die lebendigste wechselseitige Anregung ermöglicht war. Ja, als Soethe's und Schiller's Zusammenwirken sich auch in weitern Kreisen fühlbar machte, strömten die Persönlichkeiten der sich entwickelnden romantischen Schule dort zusammen, sodaß auch außerhalb der

Schulkreise die reichsten literarischen Anregungen dort zu finden waren. Und da Schiller eine Vereinigung der Dichter= und Lehrerberühmtheit darbot, so ward eine Annäherung an ihn allgemein gesucht und die erreichte durch das Interesse und die Liebenswürdigkeit seiner Conversation befestigt. Das Buch: "Charlotte Schiller" gibt eine, wenn auch nicht vollständige, so doch annähernde Vorstellung von dem Gehalt und Umfang des jüngern Männerkreises, mit welchem Schiller, am liebsten nach Tische beim schwarzen Kassee, verkehrte. Fügt man zu diesen weitern Beziehungen die altsreundschaftlichen mit Körner's in Dresden, mit den Wolzogen, sodann die Verstraulichkeit der Familien Schiller's und Wilhelm von Humboldt's, endlich das Ab= und Zukommen Goethe's, so ist jedesmal eine glänzende Reihe geöffnet, wohin man sich auch wenden mag.

Zudem hatte Goethe in dem Jahre der Verkehrsanknüpfung mit Schiller den Druck seines Wilhelm Meister begonnen, und Schiller sich dem kolossalen Material des Wallenstein nach der Vollendung seines "Dreißigjährigen Krieges" ernst= lich angenähert. Im Wilhelm Meister aber hat Goethe sein Selbstbekenntniß über die voritalienische Periode seines wei= marer Lebens niedergelegt, in welcher der Dilettantismus ihn an der Bethätigung seines Dichterberufs so störte, daß es seiner eigenen Wanderjahre bedurfte, um dem, was er dichterisch ge= arbeitet, die lette Vollendung zu geben. Und mit dem Wallenstein sollte es sich entscheiden, ob der philosophische Geschichtsforscher noch die poetische Kraft und in welcher Dichtungsgattung vorzugsweise besitze, ein endloses Material künstlerisch zu bewältigen. Mit welcher Allseitigkeit und bis zu den letzten ästhetischen Grenzen vordringenden Gründlichkeit die Fragen behandelt wurden: ob dort durch Goethe das massenhafte Detail so bewältigt sei, daß nicht ein kleinster Zug die Phy= siognomie des Ganzen störe, und ob bei Schiller und seinem Stoff die dichterische Kraft auf epischem oder dramatischem Wege und dann im prosaischen oder rhythmischen Gewande aufzutreten habe, damit das Thema die richtige Physiognomie gewinne? Davon geben die Briefwechsel Schiller's mit Goethe, Körner, Wilhelm von Humboldt ein hinlängliches Zeugniß. Wie Wilhelm von Humboldt dadurch zur vollen Erfassung der Kunsteigenthümlichkeit heranreifte, sehen wir noch später. Daß Goethe da wieder für die dichterische Thätigkeit auf= lebte, wissen wir (siehe Belegstellen) aus seinen Aussprüchen über jene Lebensperiode, vor allem aber, die weniger um= fangreichen Dichtungen jener Zeit übergehend, aus dem Be= weise, den er mit Hermann und Dorothea so eclatant her= Und wie sich Schiller's durch Geschichte und Philo= stellte. sophie gewonnene Klärung von diesen Anregungen aus bewährte, rollt sich in dem unaufhaltsamen Strome seiner ly= rischen und dramatischen Dichtungen vor uns auf, bei welchem die Freunde nur immer mehr staunten, welcher seiner Wen= dungen sie den Vorzug geben sollten, bis er endlich das vollerreichte Selbstvertrauen und seine vom Fremden erlösende, ja das Fremde gewinnende Macht im Wilhelm Tell hinstellt, und schließlich noch (Huldigung der Künste) die allbewältigende Macht der Concordia, die im Wilhelm Tell exponirt ist, concentrirt so ausspricht:

Denn aus ber Kräfte schön vereintem Streben Erhebt sich, wirkend, erst bas mahre Leben.

Aber auch Alexander von Humboldt kann sich der Macht dieses Kreises nicht entziehen. Er springt plöglich scheinbar vom empirischen Wege ab, und wie er vorher bei Goethe zur Wiederaufnahme der physiognomischen Studien und nach dem Besuche der Loder'schen Vorlesungen über Bänderlehre, durch welche das bewegliche Element des Ausdrucks sein volles Verständniß gewinnt, dazu beigetragen, daß Goethe seine anatomischen Ansichten durch Max Jacobi nieder=

schreiben ließ, so betritt er mit dem "Rhodischen Genius" selber das symbolische Gebiet. Die Physiognomie des Weltganzen erscheint ihm nämlich in der Doppelgestalt jenes Genius als Wirksamkeit oder Nichtwirksamkeit seiner als des Symbols der allgemeinen Lebenskraft. Und wie scheindar fremdartig noch dieser physiognomische Zug dei Alexander von Humboldt auftreten mag, so ist er es doch nicht. Er ist ja schon in seinem weltumfassenden Reisetriede und in der tiesen, durcharbeitenden, an das Gefährlichste sich wagenden Forscherlust implicite gegeben, und gewinnt endlich im Kosmos seine höchste, wenn auch freilich vom Rhodischen Genius sehr verschiedene Darstellung.

Mit dem Jahre 1797 wird diesem perikleischen Zusammens leben an der Grenze des 18. Jahrhunderts in WeimarJena ein Ende gemacht, und nur noch die von uns ges brachten Briefe und zeitweiligen Besuche der Brüder bei Goethe erhalten den Verkehr bis zu seinem Tode. Am Ende des Jahres 1796 (19. November) stirbt nämlich die Mutter von Humboldt, deren schwere Krankheit schon vordem (Juli 1795 bis December 1796) Wilhelm's Entsernung von Jena nach Berlin veranlaßt hatte. Alexander macht sich nun vom Staatsdienste frei, um seinem Reiseberufe zu folgen und auch Wilhelm verläßt Jena für immer (27. April 1797), um für seine in jenem Zusammenleben gewonnenen idealen Anschauungen sich eine entsprechende Weltkenntniß zu gewinnen.

Damit wäre denn die Aufgabe einer Einleitung, nämlich einer Vermittelung der Bekanntschaft mit dem Stoffe absgeschlossen, da dieser Stoff nun am besten durch sich selber spricht. Es wäre höchstens noch Wilhelm von Humboldt's in Iena gemachte Bekanntschaft mit dem Docenten Bater, der für seine Sprachstudien so wichtig wurde, und mit Fichte, der durch Wilhelm von Humboldt's wichtigste That: die Gründungsanregung und Realisirungsthätigkeit für die ber-

liner Universität, den Boden erhielt, auf welchem er durch die "Reden an die deutsche Nation" Humboldt's, seiner Freunde Stein, Scharnhorst u. s. w. Regenerationsbestrebungen Deutschlands unterstützte, anzusühren, und im übrigen auf die vortresslichen Arbeiten von Schlesier, Hahm und Bruhns dankbarst für ihre bisherige Hülse hinzuweisen. Es kommt uns aber noch darauf an, zu zeigen, wie sich die Gebrüder weiter und noch in ihren literarischen Schlußwerken als treue Strebensgenossen Goethe's darstellen.

Bei Wilhelm zeigt sich dieses treue Zusammengehen mit Goethe nicht blos darin, daß er alles ihn Interessirende, folg= lich auch dessen Dichtungen, aufs lebendigste mit ihm bespricht, sondern vor allem darin, daß er sich schon von seinem Reise= ruhepunkte Paris aus über seine Lebensaufgabe und ihre Begrenzung mit der in Jena gewonnenen vollkommenen Klarheit ausspricht (S. 46: "Wir haben gewöhnlich u. s. w. — Augenblick zu gelten."). Der Typus ist zwar da nicht ge= nannt, aber so präcis definirt, wie wir es selbst bei Goethe nicht finden. Sodann sehen wir das in einer Reihe un= mittelbar bestimmter und in Paris begonnener oder voll= endeter Schriften, in deren Darstellungsweise übrigens sich das Naturell Wilhelm's: das Totalitätsstreben, verbunden mit einer nicht immer zusagenden diplomatischen Vermittelungs= breite, ausprägt, und auf die man beinahe, wenn auch nicht immer, seine Schilderung Diderot's anwenden möchte (S. 60: Jft es Ihnen — sein Geist gerichtet."). Zuerst seine Ab= handlung über Goethe's Hermann und Dorothea, durch welchesdie auf Lessing zurückweisende Begründung der äfthetischen Analyse ihre Vollendung erhielt, indem er, das Gedicht im Ausammenhange mit dem Dichter und beider mit der Welt= gestaltung betrachtend, die höchste Aufgabe der Poesie darin. findet, daß der Mensch durch seinen unerschütterlichen Sinn als Weltbildner, als Heros erkannt wird, wenn er das All=

täglichste, die Gründung der Familie, als den Anfang aller menschlichen Cultur, also als das Höchste, mitten in die Weltzumwälzung hineinstellt. Dann wenn er auf der "tragischen Schaubühne" alle Momente nachweist, die zu einer vollzkommenen Jlusion des Heroismus nöthig sind, und wenn es dort um das sich weltumgestaltend ausprägende Wesen, also das Innerliche der idealen Menschheitsphysiognomie, geht, so sind es hier die bloßen Aeußerlichkeiten, die der Schauspieler hinzuzuthun hat, um die vom Dichter hingestellten Ideale lebendig erscheinen zu lassen. Im "Musée des petits Augustins" zeigt er die Physiognomie nicht blos als Einigung der menschlichen Doppelnatur, sondern auch (S. 87) als unter der Herrschaft des Zeitalters stehend, während er im "Montsferrat" die Einslüsse der Maturumgebung auf die Wahl und Gestaltungsweise der menschlichen Selbstbestimmung erörtert.

Dasjenige Werk endlich, das man geradezu als eine Phy= siognomik ober Morphologie der geistigen Seite des Menschen bezeichnen muß, und welches ihm den würdigsten Plat neben Bopp und Grimm für alle Zeiten sichert, ist die Einleitung zu seinem Werke über die Kawisprache: "Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues." Und nicht blos gehört es zu den grundlegenden Werken der Wissenschaft, sondern es ist bei Wilhelm von Humboldt auch der Abschluß und die Concen= tration seiner ganzen Lebenseigenthümlichkeit. Denn schon als er sich, sowie über alle seine bisherigen Beschäftigungen, über sein philologisches Streben, das bei ihm gleich anfangs ein anthropologisches war, durch den jena-weimarer Aufenthalt völlig geklärt hatte, schreibt er an Schiller (14. Sep= tember 1795): "Nicht blos, daß die Sprache selbst ein or= ganisches Ganzes ist, so hängt sie auch mit der Individualität berjenigen, die sie sprechen, so genau zusammen, daß dieser Busammenhang durchaus nicht verwechselt werden darf." Wie ihn während seiner spanischen Reise die dialektischen Aus=

prägungen der französischen Sigenthümlickfeiten beschäftigten, sehen wir aus dem betreffenden Briefe, bis ihm beim Betreten des spanischen Bodens nicht blos eine allen seinen Sprach= kenntnissen fremde, sondern auch überhaupt unenträthselte Sprachform im Baskischen begegnet. Dies bringt eine Wendung in seinen Sprachbeschäftigungen hervor, und selbst unter den Bezauberungen von Kunst und Ratur in Rom und seinen Umgebungen schreibt er an Wolf (16. Juni 1804): "Im Grunde ist alles, was ich treibe, auch der Pindar, Sprach= studium. Ich glaube, die Kunst entdeckt zu haben, die Sprache als ein Behikel zu brauchen, um das Höchste und Tiefste und die Mannichfaltigkeit der Welt zu durchfahren, und ich ver= tiefe mich immer mehr in diese Ansicht." Zur Bestätigung dieser sucht er seine Sprachenkenntniß immer mehr zu er= weitern; er versenkt sich in das reiche Material, wel= ches Alexander für dieses Gebiet der Raturgeschichte des Geistes aus Amerika mitgebracht; er macht während der Wiener Congreszeit Bekanntschaft mit dem Slawischen und Magyarischen, bis mitten in die Quängeleien der Gesandt= schafts= und Verfassungsangelegenheiten im Jahre 1817 an ihn von Vater die Aufforderung gelangt, er möge sich an den Nachträgen zu Adelung's (den er in Dresden kennen gelernt hatte) Mithridates betheiligen, und das erste dort (1821) niedergelegte Resultat seiner linguistischen Arbeiten war die "Prüfung der Untersuchungen über die Urbewohner Hispaniens mittels der baskischen Sprache". Von dieser Zeit aber, welche mit seinem befinitiven Rücktritte aus dem eigent= lichen Staatsdienste zusammenfällt, da sein letztes Ehrenamt kaum als ein solcher gelten kann, sind es beinahe ausschließ= lich (siehe Verzeichniß 1820—28) sprackliche Abhandlungen, welche ihn beschäftigten. Das Sanskrit vor allem nahm sein Interesse bis zum Streben, Proselyten dafür zu werben, in Anspruch. "Er beschäftigte sich außer den schon früher in

ben Kreis seiner Forschungen aufgenommenen Sprachen auch mit den ägyptischen Hieroglyphen, mit Chinesisch, Japanisch, den hinterindischen Sprachen, vor allen dem Malaiisch-Polynesischen, und sing an, auf dem Gebiete der Sprachwissenschaft eine lebhafte Thätigkeit zu entfalten" (Bensey, Geschichte der Sprachwissenschaft, S. 519), bis er endlich bei dem Kawi, jener heiligen Sprache, anlangte, welche sich aus der Durch-dringung des Sanskrit mit dem Malaiischen gebildet hatte. Bei seinem Tode (18. August 1835) war der geringste Theil fertig, und ein Jahr später daraus von Puschmann die schon wiederholt genannte Einleitung auch unter dem Titel: "Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues" herauszgegeben.

Wie beim rechten Menschen, so ist auch dieses lettvollendete Werk ein voller Ausdruck seines Wesens. Er ist Analytiker, hält sich darum streng an die gegebene Wirklichkeit und sein scharfes Denken, sowie die reichste Empirie werden in steter Wechselwirkung gerade nur soweit gebracht, daß der Typus aus denselben hervorbricht. Er verfolgt darum weder wie 3. Grimm die Lautveränderungen auf geschichtlichem Wege bis zum Ursprung der Sprache, noch forscht er mit Bopp durch Vergleichung nach der Urbedeutung jener Elemente, durch deren Zusammenwachsen das Wort in seiner Flexion als selbständiger Organismus sich erweist, obwol ihm beide Bahnen nicht fremd sind; sondern er hält neben diesen beiden auf feinem Boden die Wesensausdeutung des Factischen als seine Aufgabe fest. Factisch aber ist Folgendes: Erstlich, alle Men= schen sprechen; zweitens, keine Sprache bleibt bei ihrem Mutterlallen stehen; drittens, es gibt keine allgemeine Sprache. Der erste Punkt wird von Humboldt so bestimmt: "Der Mensch ist ein singendes Geschöpf, aber Gedanken mit den Tönen verbindend." Die erste erfahrungsmäßige hörbare Vermittelung des menschlichen Wesens mit der Wirklichkeit ist

demnach der geformte (Gedanke) Laut (Material), das Wort, eine vollständige Darstellung der menschlichen Duplicität. Mit dieser beginnt sofort das zweite, nämlich die Umbildung des Sprechens durch seine materiellen, in seinem Organismus und der Landschaft gegebenen Bedingungen, zu denen sich mit der Geburt schon der menschliche Verkehr gesellt. Das Sprechen ist bemnach nie ein fertiges, ein Ergon, sondern eine Energeia, ein stets Werdendes, das man nur aus der Grundlage des Verkehrs, aus dem Denken zu erfassen hat, "als die sich ewig wiederholende Arbeit des Geistes, den artikulirten Laut zum Ausdruck des Gedankens fähig zu machen". Der Ver= kehr endlich, wie sehr er die Glieder der Menschheit zu ver= einigen strebt, hat es doch nur mit Gliedern zu thun, weil die ganze Menscheit durch tellurische und historische Be= dingungen zu Völkern gesondert ist. Wenn demnach eine erste und lette ideale Einigung des Menschengeschlechts als das Wesentliche vorleuchtet, so ist sie nur in der Sprach= fähigkeit zu finden, und die erscheinenden Gigenthümlichkeiten dieses Wesens sind nur in einer Gruppirung der Völker und ihrer Sprachen festzuhalten, und bei der Gruppirung dieser Typen, bei welcher er sich noch gegen den Vorzug des einen Sprachen= und Völkerippus vor dem andern verwahrt, bleibt Wilhelm von Humboldt stehen. Sein lettes Wort darüber heißt: "Die Geisteseigenthümlickeit und die Sprachgestaltung eines Volks stehen in einer solchen Innigkeit der Verschmel= zung miteinander, daß, wenn die eine gegeben wäre, die andere müßte vollständig daraus abgeleitet werden können." Damit ist das aus den stürmischen Dämmerzeiten des 18. Jahrhunderts herüberklingende Postulat Hamann's erfüllt: "In der Sprache jedes Volks finden wir die Geschichte desselben. Da das Geschenk zu reden unter die unterscheiden= den Vorzüge des Menschen gehört, so wundert es mich, daß man noch nicht die Geschichte unsers Geschlechts und unserer

Seele von dieser Seite näher zu untersuchen den Versuch gemacht hat."

Die Sprachwissenschaft ist bemnach bei Wilhelm von Humboldt Physiognomik oder Morphologie ihres Gegenstandes und ganz dasselbe Anschauungsmedium für die Naturwissen= schaften verbindet auch Alexander wie seinen Bruder Wilhelm von Humboldt mit Goethe. Als er sich nämlich jene in Weimar-Jena erreichte vollkommene Reife während seiner amerikanischen Reise überall bestätigt hatte, sodaß er, wie das Chamisso mittheilt, dort als el sabio Barone in ehrendstem Andenken sich erhielt, sandte er an Goethe den ersten Theil feines Reisewerks, worüber das biographische Werk von Bruhns Folgendes erzählt (I, 199): "Daß Humboldt aber seinerseits Goethe als Botaniker hochschätzt, sehen wir daraus, daß er ihm den zuerst erschienenen Theil seines amerikanischen Reise= werks, die «Ideen zu einer Geographie der Pflanzen nebst einem Naturgemälde der Tropenländer», mit einem sinnvollen, von Thorwaldsen gezeichneten Widmungsblatte — der Genius der Poesie, ein lorberbekränzter Apoll, lüftet den Schleier der Jsis, zu deren Füßen ein Buch liegt mit der Aufschrift: «Metamorphose der Pflanzen» — zugeeignet hat, durch welches angedeutet werden sollte, daß es auch dem Dichter gelingen könne, den Schleier der Natur zu heben." (Siehe Belegstellen, Jahr 1807.) So sandte er Goethe nach dem Tode seiner Gemahlin den Aufsatz: "Ueber die Vertheilung der Pflanzen= gestalten." (Siehe Belegstellen 1816.)

Daß aber Alexander's ganze Anschauungsweise der Natur eine physiognomische ist, sehen wir nicht blos aus dem Titel: "Jdeen zu einer Physiognomik der Gewächse", sondern mit aller Entschiedenheit aus seinen folgenden Worten (Ansichten der Natur, II, 3 fg.): "So wie die oryctognostische Kenntnis der Gesteinarten sich von der Gebirgslehre unterscheidet, so ist von der individuellen Naturbeschreibung die allgemeine, oder

die Physiognomik der Natur, verschieden. Georg Forster in seinen Reisen und in seinen kleinen Schriften, Goethe in den Naturschilderungen, welche so manche seiner unsterblichen Werke enthalten, Buffon, Bernardin de Saint=Pierre und Chateaubriand haben mit unnachahmlicher Wahrheit Charakter einzelner Himmelsstriche geschildert. Solche Schil= derungen sind aber nicht blos dazu geeignet, dem Gemüthe einen Genuß der edelsten Art zu verschaffen, nein, die Kennt= niß von dem Naturcharakter verschiedener Weltgegenden ist mit der Geschichte des Menschengeschlechts und mit seiner Cultur aufs innigste verknüpft. Denn wenn auch der An= fang dieser Cultur nicht durch physische Einflüsse allein be= stimmt wird, so hängt doch die Richtung derselben, so hängen Volkscharakter, düstere oder heitere Stimmung der Menschheit großentheils von klimatischen Verhältnissen ab. Wie mächtig hat der griechische Himmel auf seine Bewohner gewirkt! Wie sind nicht in dem schönen und glücklichen Erdstriche zwischen dem Euphrat, dem Halys und dem ägäischen Meere die sich ansiedelnden Völker früh zu sittlicher Anmuth und zartern Gefühlen erwacht! Und haben nicht, als Europa in neue Barbarei versank und religiöse Begeisterung plötzlich den heiligen Orient öffnete, unsere Vorältern aus jenen milden Thälern von neuem mildere Sitten heimgebracht? Dichterwerke der Griechen und die rauhern Gesänge der nor= dischen Urvölker verdankten größtentheils ihren eigenthümlichen Charakter der Gestalt der Pflanzen und Thiere, den Gebirgs= thälern, die den Dichter umgaben, und der Luft, die ihn umwehte. Wer fühlt sich nicht, um selbst nur an nähere Gegenstände zu erinnern, anders gestimmt in dem dunkeln Schatten der Buchen, auf Hügeln, die mit einzeln stehenden Tannen bekränzt sind, oder auf der Grasflur, wo der Wind in dem zitternden Laube der Birke fäuselt? Melancholische, ernst erhebende oder fröhliche Bilder rufen diese vaterländischen

Pflanzengestalten in uns hervor. Der Einfluß der physischen Welt auf die moralische, das geheimnißvolle Ineinanderwirken des Sinnlichen und Außersinnlichen gibt dem Naturstudium, wenn man es zu höhern Gesichtspunkten erhebt, einen eigenen, noch zu wenig erkannten Reiz."

Endlich der Kosmos hat schon in seiner Benennung die morphologische Bedeutung aufgeprägt (das Geordnete, Ge= schmückte), und Alexander von Humboldt erscheint uns der Natur gegenüber als der moderne Kadmos, daß er (da doch vom dritten Bande an nur Detaillirungen der beiden ersten gegeben werden), im ersten Theile die Physiognomie des Weltganzen, von den Sternschnuppenfällen an, als heute noch fortwirkenden morphologischen Vorgängen, bis zum Vorkommen der Thiere als Zeugen für die Vergangenheit, so darstellt, wie sie heute erscheint, und im zweiten die geschichtlich ge= gebene Reihe der Anschauungen über diese Physiognomie, d. h. über die Abspiegelung der Natur in ihrer menschlichen Gemüthseinwirkung vorführt. Und aus dem unermeßlichen Pantheon seiner Citate sehen wir das Bestreben, zu zeigen, wie diese Naturgrundlage mit dieser Culturstufe, und diese wieder mit der Gesammtanschauung ihrer Menschen zusammen= hängt.

Und wie die Gebrüder von Humboldt sich als treue Besgleiter Goethe's und rastlose Bethätiger der in Jena-Weimar erlebten Anregungen erweisen, so muß man auch wieder sagen, daß er ein volles Verständniß ihren Bestrebungen entgegensbringt und sich dieselben nach seiner Weise zurechtzulegen strebt. Die Bedeutung der linguistischen, abschließenden Thätigkeit Wilhelm's war ihm durchaus nicht fremd, und wenn wir auch von seinem Sprachproberoman als einer kinz dischen Spielerei absehen, so müssen wir doch auf seinen westsöstlichen Divan hinweisen, als auf einen glänzenden Beweis für sein Bemühen, die fremde Volksthümlichkeit durch die

Dichtung, ihre höchste sprachliche Manisestation, in den hei= mischen Gefilden und Anschauungen neu aufleben zu lassen. Und wenn er es zuerst als Postulat hinstellt:

> Wer ben Dichter will verstehen, Muß in Dichters Lande geben; —

so kann er auf dies sein Wirken hinblickend stolz ausrufen: Orient und Occident sind nicht mehr zu trennen.

Wie sehr er aber mit Alexander im naturwissenschaftlichen Streben hinsichtlich des Ziels und der Methode, den Typus der Einzelexistenzen und die Physiognomie des Ganzen im Restex des Gemüths zu sinden, zusammengeht, davon gibt sein noch (1780) im stürmischen Jugendenthusiasmus niederzgeschriebener Hymnus: Die Natur, sowie das aus dem besten Mannesalter (1802) stammende Sonett: Natur und Kunst, Zeugniß. Sein physiognomisches Bemühen endlich, die aufgenommenen wissenschaftlichen Resultate durch Kartenzeichznungen sowol der Sprachengebiete als der Vegetationsgrenzen sinnlich vor sich hinzustellen, zeigt Goethe's volle Zusammenzstimmung mit beider Gebrüder Lebensrichtungen.

Seinen eigenen Entwickelungsgang verfolgend und sich an sein Wort haltend, daß jede seiner Dichtungen ein Selbst= bekenntniß sei, muß sich die Ateraturwissenschaft über Goethe mehr als über andere als Physiognomik oder Morphologie bekennen, da sie ja zugleich die durch die Erlebnisse tingirte Ureigenthümlickeit und die in jenen Erlebnissen abgespiegelten anregenden Welterscheinungen unter einem Gestaltungsgesichts= punkte zusammenzufassen hat.

Und da sehen wir denn namentlich zwei Zielpunkte, die Goethe auf diesem morphologischen Menschheitswege vorschweben. Erstlich die Stellung zur idealen Wirklichkeit, nämlich der Kunst, sodann zweitens die zu der gegebenen der Welt. Ueber die erstere sagt er (Winckelmann, II, 475):

"Das lette Product der sich immer steigernden Natur ist der schöne Mensch. Zwar kann sie ihn nur selten hervorbringen, weil ihren Ideen gar zu viele Bedingungen widerstreben, und selbst ihrer Allmacht ist es unmöglich, lange im Vollkommenen zu verweilen und dem hervorgebrachten Schönen eine Dauer zu geben. Denn genau genommen, kann man sagen, sei es nur ein Augenblick, in welchem der schöne Mensch schön sei . . . . Dagegen tritt nun die schöne Kunst ein, denn indem der Mensch auf den Gipfel der Natur gestellt ist, so sieht er sich wieder als ganze Natur an, die in sich abermals einen Gipfel hervorzubringen hat. Dazu steigert er sich, indem er sich mit allen Vollkommenheiten durchdringt, Wahl, Ordnung, Harmonie und Bedeutung aufruft und sich endlich bis zur Production des Kunstwerks erhebt, das neben seinen übrigen . Thaten und Werken einen glänzenden Plat einnimmt. es einmal hervorgebracht, steht es in seiner idealen Wirklich= keit vor der Welt, so bringt es eine dauernde Wirkung, es bringt die höchste hervor: denn indem es aus den höchsten Kräften sich entwickelt, so nimmt es alles Herrliche, Ver= ehrungs= und Liebenswürdige in sich auf und erhebt, indem es die menschliche Gestalt beseelt, den Menschen über sich selbst, schließt seinen Lebens= und Thatenkreis auf und ver= göttert ihn für die Gegenwart, in der das Vergangene und Zukünftige begriffen ist." Und wie hier die idealistische, so findet man am Endpunkte seines Lebens die realistische Weise, in welcher sich Goethe die Erscheinung des menschlichen Wesens als eine Physiognomie der Menschheit darstellt. Das passive oder receptive Naturell erhält seine richtige Phy= stognomie dadurch, daß der Einzelne, nachdem er den überall herumtastenden Dilettantismus von sich abgeschüttelt und mit Pietät für alles Wirkliche sich erfüllt hat, gleich dem Wilhelm Meister den Jusionen und Collisionen seiner Lebenswan= derung ein Ziel sett, daß er sich mitten in der Allgeschäftigkeit

der Welt für die rastlose, durch seine Albedürstigkeit gesicherte Bethätigung seines Berufs, also Ausprägung seines Wesens, seine Stelle erobert. — Das active Naturell aber, das er nicht blos als Dichter, sondern von Gartenanlagen an als Umgestalter seiner ganzen Umgebung, als jene "ernste Lebens= führung" bewährt hatte, von der er selbst das eine mal sagt: "Wer sest auf dem Sinne beharrt, der bildet die Welt sich", und das andere mal: "Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen", erblickt man in seiner edelsten Physsiognomie, wenn der todesnahe Faust seine Weltplane darlegt:

Das ist der Weisheit höchster Schluß: Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, Der täglich sie erobern muß. Und so verbringt, umrungen von Gefahr, Hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr. Solch ein Gewimmel möcht' ich sehen, Auf freiem Grund mit freiem Volke stehen, Zum Angenblicke dürft' ich sagen: Verweile doch, du bist so schön, Es kann die Spur von meinen Erdetagen Nicht in Aeonen untergehn!

Also die Arbeit der Weltumgestaltung durch und für die Selbstbestimmung des menschlichen Wesens tritt zulet als das Urphänomen der Menscheit vor Goethe hin, jene Energeia, welche Wilhelm von Humboldt in der allgemein menschlichen Aeußerungsweise, und jenes ewig Werdende der Natur, dessen stete Reslexe Alexander von Humboldt im menschlichen Gemüthe sindet, ein Gestaltungswesen, dessen Bedeutung Schiller charakterisirt:

Und setzet ihr nicht euer Leben ein, Nie wird euch bas Leben gewonnen sein.

Man kann demnach wol mit Recht sagen: Wilhelm von Humboldt zeichnete die ideale Physiognomie des Geistes in

der Sprachentwickelung, Alexander von Humboldt die ideale Physiognomie der Natur in ihrem Ordnungsreslere im Gemüthe, Goethe die ideale Physiognomie des ganzen Menschenthums in seiner die Landschaft und ihre Bewohner umbildenden Energie; ihr Freund Schiller aber stellt sich ihnen als Physiognomiker der Freiheit vollberechtigt zur Seite.

Und indem wir durch diese Vier an das Kreuz des süd= lichen Himmels gemahnt werden, dessen Anschauen stets ent= zückt, erblicken wir auch Karl August vor uns, dessen idea= listische Energie allein jene Glanzzeit ihrer Combination ermöglichte. Und im bildlichen Gebiete uns bewegend, unterschiebt sich einem Vildernamen eine andere als seine herskömmliche Gestalt. Das Pentazonium Vinariense schwebt uns als die sich umeinander bewegenden Lebenssphären von sünf Männern vor, deren jeder seine Jone nach seiner Eigensthümlichkeit und nach der im Centrum als unverrückbares Ideal vorgesetzen Aufgabe der Menschheit zu erfüllen strebt; ein Kreislauf, der, ohne Rast und ohne Hast durchgeführt, nach und nach die vier andern ergreisend, mit der Ankunst Goethe's in Weimar seinen Ansang nahm.

· • • 

## A.

# Goethe's Brieswechsel mit Wilhelm von Humboldt.

• • · . · •

## 1. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

15. Juni 1795.

Ich freue mich herzlich, liebster Freund, zu hören, daß Sie auf dem Wege der Wiederherstellung sind, und wünsche Ihnen den besten Fortgang dabei. Wie ich von Schiller höre, sind sie nach Karlsbad zu gehen entschlossen, und auf alle Fälle sehe ich Sie noch vor meiner Abreise, da ich, wenn Sie erlauben, wenn es irgend möglich ist, Sie noch einmal in Weimar auf einige Stunden besuche. Bei uns sind die bösen Wasern endlich doch eingekehrt. Mein Mädchen hat sie geshabt, ist aber wieder in der Genesung; der kleine Bruder und ich sind noch ganz frei, und vielleicht wird daher unsere Reise nicht gestört.

Ihr Meister hat uns gestern einen sehr glücklichen Abend gemacht. Er ist Ihnen unglaublich gelungen. Die Begeben= heiten sind so schön motivirt, und nehmen doch einen so raschen und unerwarteten Gang für den Leser, die Charaktere souteniren sich wunderbar, und das Raisonnement über Hamslet ist voll tieser Ideen und trefflicher Bemerkungen. Der Unterschied zwischen Drama und Roman, den Sie angeben, ist aus dem Innersten der Kunsttheorie geschöpft und verdiente wol noch einer aussührlichern Erörterung, als Ihnen die Stelle im Roman erlaubte. Meister's Uebergang zum Theater haben Sie mit überaus großer Kunst vorbereitet, und Werner's und sein Brief stellen sich vortrefflich gegeneinsander. Der letztere erhält auch sehr nützliche Winke über

Ihren Roman selbst und die Gründe, warum Sie sich alles um das Theater herumdrehen lassen. Von meiner Frau soll ich Ihnen sagen, daß es sie sehr intriguire zu wissen, wessen Arm den Meister in dem Augenblick umschlingt, als das Manu= script uns verläßt. In der That sind wir alle sehr neugierig darauf und haben uns was rechts zerrathen, um es heraus= zubringen. Die meisten Stimmen unter uns und Schillers sind für Marianne; indeß auch Mignon und Philine sind auf unserer Liste gewesen. Ich denke, die Erscheinung, mit der das Rapitel schließt, rührt von derselben Person her, die den Geist übernahm; oder täuscht auch diese Vermuthung und war der Geist ein Mann, vielleicht Werner? Daß Aurelie eine so hübsche Rolle spielt, dafür danke ich Ihnen besonders. Sie stört einen gar nicht, auch wenn man sie nicht liebt; und macht durch den ungeheuern Contrast noch Philinen pikan= ter, die durch das Klipp! Klapp! und das schöne Lied noch höher, wenigstens bei uns allen, steigt. Was meint aber wol Philine für eine Stelle im Hamlet?

Voß',,Luise" hat mich so interessirt, daß ich mich anhaltens der mit ihr beschäftige. Dies hat mich auf die Idylle übers haupt und auf die Vergleichung moderner Idyllendichter ges führt. Unter den italienischen Dichtern dieser Art bin ich am wenigsten bekannt. Gibt es wol außer Sannazaro noch andere sehr merkwürdige, und könnten Sie mir nicht wes nigstens den erstern und den "Pastor sido" auf einige Tage, aber, wenn ich bitten dürfte, recht bald schicken.

Verzeihen Sie mein Geschmiere und mein Geschwätz und empfangen Sie nur noch meinen innigsten und herzlichsten Dank für die frohen Tage, die ich bei Ihnen genoß, und die nur die Besorgniß um Ihre Gesundheit störte. Tausend Empfehlungen an Ihren Freund Meyer von mir und an Sie beide von meiner Frau!

Humboldt.

Schiller streitet, daß der Aufsatz im Merkur: "Ueber den Stil in den bildenden Künsten" [von Fernow], wovon im Maistück eine Fortsetzung steht, von Fichte sei. Aber haben Sie es mir nicht gesagt und über dies Werklein gesprochen?

### 2. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Jena, 22. Juni 1795.

Meinen freundschaftlichsten Dank für Ihre gütige Bemühung in Ansehung der italienischen Idyllendichter. Mit nächster Post sollen sie sämmtlich zurückerfolgen. Es sind auch unter benen, die ich noch nicht kannte, einige närrische Geburten. Bei uns ist noch alles wohl und unsere Reise wirklich auf Mittwoch über 8 Tage festgesett. Könnten Sie mir nicht, liebster Freund, mit einem Wort sagen, ob wir Sie bis da= hin noch einen Tag hier sehen? oder erlaubten Sie mir, im Fall dies nicht sein sollte, noch einmal auf einige Stunden zu Ihnen zu kommen? Ich gestehe Ihnen offenherzig, daß ich mich nicht gern, ohne Sie noch einmal gesehen zu haben, auf 3 Monate von Ihnen trennen möchte. Jacobi hat geschrieben und verspricht den Horenbeitrag zu Ende des Monats. Wie ist denn seine Adresse in Hamburg? Sie waren so gütig, mir zu versprechen, mir eine Abschrift des Aufsages meines Bruders ["Neber die gereizte Muskelfaser"?] oder das Original selbst zu schicken. Dürfte ich Sie bitten, dies noch vor meiner Abreise zu thun. Ich möchte ihn gern mitnehmen, weil ich einige Versuche nachmachen wollte. Meine Frau empfiehlt sich mit mir Ihrem und Herrn Meyer's gütigem Andenken!

1795.

6

#### 3. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Tegel, 22. August 1795.

So lange Sie in Karlsbad waren, habe ich Sie nicht mit Briefen stören mögen, jetzt aber erlauben Sie mir wol, Sie zu fragen, wie es Ihnen nach geendigter Brunnencur geht, und Ihnen einige Nachricht von mir und den Meinigen zu geben.

Ich habe mich herzlich gefreut, schon von Schiller vor= läufig zu hören, daß Sie recht gesund zurückgekommen und auch sonst mit Ihrem Aufenthalte zufrieden sind. einem Bade selten genug. Auch meine Gesundheit hat sich merklich gebessert, aber von dem frohen Leben in Ihrer Nähe geht mir manches ab. Die Menschen hier, wenn ich meine nächsten Bekannten abrechne, mit denen mich noch alte Ge= wohnheit verbindet, sind so, daß ich nie mit ihnen zusammen= kommen werde. Mit ziemlicher Leere und entsetzlicher Schlaff= heit verbinden sie nicht wenig Prätension, und an nichts fehlt es ihnen so sehr, als an Sinn und an Geist, wofür sie sich denn mit Spötteleien über beides weidlich rächen. Vorzüglich zeichnen sie sich durch einen satten Ueberdruß aus, für den nun nichts mehr Würze hat. Alle neuern Producte beurtheilen sie nach schon vorhandenen, und was nun nicht so als das ist, was sie einmal zu loben gewohnt sind, wird ohne Gnade verdammt. Ich habe Schiller allerlei Urtheile über Sachen, die uns gemein= schaftlich interessiren, geschrieben, es sind ganz prächtige barunter.

Den Horen ist man nicht sonderlich hold. Vorzüglich kann man es ihnen nicht verzeihen, daß sie sich, laut der Ankündigung, vorgenommen haben, besser als die übrigen Journale zu sein.

Der Meister wird sleißig gelesen, und ein neuer Theil verschlungen, aber die Kritiker wissen an ihm denn doch viele Mängel und Fehler, unter denen der vorzüglichste ist, daß er nicht gerade so ist, als der Werther. Auch begreift man nicht, wie er sich ewig mit dem Theater beschäftigen kann.

1795.

Bur Arbeit bin ich hier sehr wenig gekommen. Ich habe meine Mutter krank gefunden und dies veranlaßt mir sehr große Störungen. Gesehen habe ich auch nicht viel Merkswürdiges. Das Walter'sche Cabinet [in Berlin] ist sehr schön, aber die Besitzer sind so stumm und ungefällig, daß man vor den seltensten Sachen vorbeigehen kann. Auf der école vétérinaire ist, außer einigen Skeleten (ein Dromedar, ein Wolf, verschiedene Pferderassen), die Sie gewiß längst verglichen haben, nichts Sehenswerthes, und wie faul und wie unwissend die Menschen sind, habe ich erfahren, da ich einige Versuche mit ihrer Hülfe anstellen wollte. Noch habe ich das Bloch'sche Cabinet [in Berlin] zu sehen, was allerlei Seltensbeiten enthalten soll.

Schiller schreibt mir, daß das sechste Buch des Meister vollsendet ist. Könnten Sie uns nicht die Freude verschaffen, es nebst dem Ende des fünften noch vor dem Druck zu sehen? Ich bin äußerst begjerig darauf. Zwar weiß ich, daß Unger es mit Ungeduld erwartet. Aber es machte nur einen Tag Unterschied aus, wenn Sie die Güte hätten es mir zu schicken, oder, was ich noch für kürzer und sicherer hielte, Ungern zu schreiben, daß er es mir mittheilte.

Ich freue mich unglaublich der Hoffnung, Sie Anfang October wiederzusehen. Wir werden über den indeß gesammel= ten Stoff viel zu plaudern haben, und können unsere Irrsahrten zur Anatomie und so manche andere Späße wieder beginnen. Auch der Von Ewigkeit her Gesetzte [Fichte] wird es uns ja nicht an Materie zu allerlei Ergötzlichkeiten mangeln lassen.

Recht viele freundschaftliche Grüße von meiner Frau und mir an Sie und Herrn Meyer. Leben Sie recht wohl.

Ihr

Humboldt.

Meine Adresse: Berlin, auf der Jägerbrücke [Jägersftraße?] im Humboldt'schen Hause.

#### 4. Goethe an Wilhelm von Sumboldt.

[December 1795.]

Es ist hohe Zeit, daß ich auch einmal ein Wort von mir hören lasse; leider muß ich mit der Klage anfangen, daß unser schönes Quatuor im vorigen Winter so zerstreut worden ist. Sie befinden sich in Berlin, und Meyer ist wahrscheinlich in Rom, die böse Witterung und mancherlei kleine Geschäfte hier am Ort hindern mich, Schiller öfters zu besuchen, die Briefe wechseln bei mir nicht stark, und so din ich wieder in meinem eigenen und gewissermaßen engern Kreise.

Die Freitagsgesellschaft hat wieder angefangen, sodaß also das Licht der Kenntnisse, das übrigens ziemlich unter dem Scheffel steht, wenigstens einmal die Woche in meinem Hause leuchtet.

Ich habe den Gedanken gehabt, die vielerlei Zweige der Thätigkeit in unserm kleinen Kreise in ein Schema zu bringen, und will die Gesellschaft bewegen, die einzelnen Notizen auszuarbeiten. Diese Kunst= und wissenschaftliche Republik sieht bunt genug aus und besteht, wie die deutsche Reichsverfassung, nicht durch Zusammenhang, sondern durch Nebeneinandersein, wie Sie selbst davon eine anschauliche Kenntniß haben.

Was ich zeither gethan habe, kennen Sie schon meistens, und was ich gegenwärtig ausarbeite, werden Sie auch bald sehen. Schiller sagt mir, daß Ihnen mein Märchen nicht misfallen hat, worüber ich mich sehr freue, denn, wie Sie wissen, weit darf man nicht ins deutsche Publikum hineinshorchen, wenn man Muth zu arbeiten behalten will.

Der letzte Theil des Romans [Wilhelm Meister] wird wol erst Michaelis herauskommen, und was ich über Naturlehre und Naturgeschichte gesammelt habe, möchte ich auch erst zu1795.

sammenstellen, ehe ich mich dem italienischen Wesen wieder ausschließlich widme; ich habe indessen auch hierzu manches gelesen und gesammelt.

Lassen Sie mich doch auch wissen, was Sie die Zeit über gearbeitet haben, und was Sie von Ihrem Herrn Bruder hören, dessen Bemerkungen auf seiner Reise ich mit Verlangen entgegensehe.

In Berlin werden gegenwärtig des Ariegsraths Körber's Aupferstiche verkauft. Es ist zwar nichts darunter, was mich reizt, allein Sie fänden ja wol einen dienstbaren Geist, der, für die Gebühr, an den Rand des Katalogen den Preisschriebe, um welchen diese Kunstwerke weggehen, man kann daraus doch manches schließen und sich in andern Fällen danach richten.

Sie haben gewiß mit vielem Antheil gesehen, welche Fortschritte Schiller auch in seinen kritischen Arbeiten macht, er hat sehr glückliche Ideen, die, wenn sie nur einmal gesagt sind, nach und nach Eingang sinden, so sehr man ihnen auch anfangs widersteht. Man wird ihm, fürcht' ich, erst lebhaft widersprechen und ihn in einigen Jahren ausschreiben, ohne ihn zu citiren.

Hatonischen Gesprächen gesehen? Es ist recht schabe, daß er kein Pfaff geworden ist, denn so eine Gemüthkart gehört dazu, ohne Scham und Scheu, vor der ganzen gebildeten Welt ein Stücken Oblate als Gott zu eleviren und eine offenbare Persisslage, wie z. B. Jon ist, als ein kanonisches Buch zur Verehrung darzustellen. Den Aufsat von Weißhuhn ["Säte und Gegensäte zur Grundlegung eines neuen Systems der Philosophie"] im sechsten Hefte des Niethammer'schen philosophischen Journals habe ich mit vielem Vergnügen gelesen. Uns Menschenverständlern ist es gar zu angenehm, wenn uns das Speculative so nahe gerückt wird, daß wir es gleich fürs

10 1796.

Haus brauchen können. Da bei meinen physikalischen und naturhistorischen Arbeiten alles darauf ankommt: daß ich das sinnliche Anschauen von der Meinung, insofern es möglich ist, reinige und sondere, so ist mir jede Belehrung sehr willkommen, die zunächst hierauf deutet, um so mehr, als das Anschauen, insofern es diesen Namen verdient (denn es ist von dem Ansehen, wie billig, sehr zu unterscheiden), selbst wieder subjectiv und manchen Gefahren unterworfen ist.

#### 5. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Berlin, 19. April 1796.

Unser Freund Schiller hat mir in Ihrem Namen aufgestragen, mich nach einem Mathematiker für das Erziehungssinstitut umzusehen, das unter Mounier's Direction in Weimar errichtet werden soll. Ich eile, Ihnen theurer Freund, von der Art, wie ich mich bis jetzt dieses Auftrags entledigt habe, Nachricht zu geben, und auch Sie um einige Nachricht zu bitten, die mich hier bei meinen Erkundigungen bestimmter leiten könnte.

Ich kenne einen jungen Genfer, einen Mann, schon von einigen zwanzig Jahren, wie ich dem Ansehen nach urtheile, der hier in einem angesehenen Hause Hosmeister ist. Er hat sich einzig der Mathematik gewidmet, und, wie ich durch sachstundige Männer erfahren, beträchtliche Fortschritte darin gemacht. Da das Institut, wie ich voraussetze, nur für den Unterricht dis zur Universität bestimmt ist, so vermuthe ich, sordern Sie nicht einen schon fertigen und bekannten Gelehrsten, sondern mehr einen Mann, der zwar schon gute Fortschritte in seinem Fache gethan hat, aber doch erst der Bollsendung seines Studiums entgegengeht. Und daß der junge Mensch, auf den ich denke, Lust und Eiser zum Studium

besitzt, kann ich aus meiner eigenen Bekanntschaft mit ihm ebenso sehr bezeugen, als daß er von Charakter sehr regel= mäßig und bescheiden ist, sich im Umgange sehr gut aus= drückt und überhaupt die, seinen Landsleuten in so hohem Grade eigene Liebenswürdigkeit besitzt. Englisch (da mir Schiller schreibt, daß man auf Engländer vorzüglich Rücksicht nehme) weiß er so viel, daß er mit großer Fertigkeit liest und versteht, aber im Sprechen besitzt er bis jetzt keine Uedung. Deutsch lernt er erst und hat noch wenig Fortschritte darin gemacht.

Die Hauptsorge wäre jest unstreitig die, ob dem Institute mit einem Subjecte dieser Art gedient wäre, und um sich darin gewiß nicht zu täuschen, hat er mich ausdrücklich gebeten, zu veranlassen, daß der Umfang von Kenntnissen, den man verlange, näher bestimmt werde, damit er selbstseine Kräfte danach zu prüsen im Stande sein möchte. Auf den angewandten Theil der Mathematik, vorzüglich auf Mechanik, hat er sich dis jest am meisten gelegt. Mit der Architektur aber hat er sich disher nicht beschäftigt, ist aber sehr bereit, sich auch diesem Theil zu widmen. Daß ich Ihnen, im Fall Sie auf ihn restectirten, ein Zeugniß irgendeines sachverständigen Mannes oder eine Probearbeit von ihm selber verschafse, versteht sich von selbst.

Da es mir sehr möglich scheint, daß Ihnen dieses Subject noch zu jung und nicht reif genug vorkommt, so wünschte ich, um weitere Erkundigungen einziehen zu können, noch nähere Nachricht über das Institut, und vorzüglich auf folgende Fragen eine möglichst ausführliche Antwort:

- 1) Wie eigentlich das Institut, und inwiefern also die Lehrer, auch unabhängig von dem Fortgang der Anstalt, für die Erfüllung der gemachten Bedingungen sicher gestellt sind?
- 2) Von welcher Zeit an sich die Lehrer verbindlich machen müßten einzutreten?
  - 3) Inwiefern sie etwa freie Station haben würden und

in welchen Grenzen ungefähr der geforderte Lehrer der Ma= thematik seine Bedingungen machen könnte?

- 4) Ob er außer seinen Lectionen auch auf die Aufführung der jungen Leute Aufsicht haben sollte und wie viel Lectionen etwa er wöchentlich geben müßte?
- 5) Welchen Umfang von Kenntnissen man eigentlich von ihm fordere? In welcher Sprache er unterrichten soll und welche andere etwa noch verstehen?

Wollten Sie mir hierauf recht bald eine gütige Antwort schenken, so würden Sie mich in den Stand setzen, das Seschäft besser zu betreiben, und außerdem den jungen Menschen, dem ich jetzt einzig davon gesprochen habe, sehr verbinden. Vorzüglich ist der Punkt der Sprache wichtig. Ein Deutscher, der auch allenfalls im Unterricht sich französisch verständlich machen könnte, dürfte schwer zu sinden sein.

Ich habe heute nicht Zeit, Ihnen mehr zu sagen. Wie schmerzt es mich, schon so lange von Ihnen getrennt zu sein! Aber ein böses Schicksal von Krankheit waltet über den Meinigen. Meine Frau ist gerade jetzt recht krank, und sogar der starke Junge hat das Fieber. Im Junius gehe ich nach Karlsbad. Sehe ich Sie vielleicht auch da? So unendlich viel es mir auch werth wäre, kann ich es doch kaum wünschen, da Sie diese Reise vermuthlich sehr stören würde. Meine Frau empsiehlt sich Ihrem freundschaftlichen Andenken.

Ihr

Humboldt.

#### 6. Goethe an Wilhelm von Humboldt.

[27. Mai 1796.]

An Herrn von Humboldt in Berlin.

Sie haben, verehrtester Freund, die Güte gehabt, mir auf eine durch Schiller gethane Anfrage eine so umständliche und

befriedigende Antwort zu geben, daß ich um Verzeihung bitten muß, wenn ich dagegen erst so spät etwas erwidere. Der junge Mann, von dem Sie mir schreiben, gefällt mir nach Ihrer Schilderung sehr wohl, und nach meiner Ueberzeugung würde er sich auch zu dem neuen Institute recht gut schicken; unsere Franzosen aber, die, nach dem beiliegenden Prospec= tus, ihren Eleven eine ziemliche Summe abzunehmen geden= ken, glauben auch womöglich gemachte Männer und Männer von Namen herbei und in ihr Interesse ziehen zu müssen, um so mehr, als sie solche wirklich, wenn das Institut zu= sammenkommt, gut bezahlen können. Ich wartete bisher ab, ob allenfalls von denen Personen, auf die man Absicht hatte, Antwort zurücktäme, und ob sich die Unternehmer zu etwas bestimmten. Da es aber bisher noch nicht geschehen ist, und ich befürchte, Sie möchten von Berlin abreisen, so eile ich mit dieser Vorantwort, um Ihnen für diese Bemühungen den besten Dank zu sagen. Che Sie von Berlin weggehen, ver= trauen Sie mir ja wohl den Namen des jungen Mannes, den Sie vorschlugen, an? damit ich, im Falle, wenn man auf ihn noch zu reflectiren gedächte, an ihn schreiben könnte; es foll niemand von mir außerdem erfahren, wie er heiße und wo er sei.

Wenn wir Sie oft vermißt haben, so ist es auch diesmal bei der Anwesenheit des Grafen Geßler und Körner's geschehen. Wir haben sehr angenehme Tage zugebracht, auch war Funkt hier, und die Gegenwart Schlegel's trägt nicht wenig bei, die Gesellschaft unterhaltend und lebhaft zu machen.

Ich danke Ihnen für den Antheil, den Sie fortgesetzt an meinen Arbeiten nehmen. Was Sie über das Märchen sagen, hat mich unendlich gefreut. Es war freilich eine schwere Aufgabe, zugleich bedeutend und deutungslos zu sein. Ich habe noch ein anderes im Sinne, das aber, gerade umzgekehrt, ganz allegorisch werden soll, und das also ein sehr

14 1796.

subordinirtes Kunstwerk geben müßte, wenn ich nicht hoffte, durch eine sehr lebhafte Darstellung die Erinnerung an die Allegorie in jedem Augenblick zu tilgen. Ich lege die Abschrift einer Ichlie bei [,,Alexis und Dora'], ich bitte, sie nicht aus Händen zu geben, und wünsche dieser Production, zu der ich selbst einige Neigung habe, eine gute Aufnahme.

Daß Sie meine Schöne Seele [in Wilhelm Meister] nicht in den Kreis Ihrer Affection einschließen würden, konnte ich ungefähr voraussehen, bleiben Sie ihren Bettern und Nichten desto gewogener, wenn das siebente und achte Buch, das, wol bald vom Stapel laufen wird, sie zu Ihnen hinbringt.

Schiller hat ja wol von Iffland's Besuch bei uns etwas gesagt, es war wirklich ein interessanter Moment. Schiller blieb über drei Wochen bei uns, jetzt aber setzt er sein altes Leben wieder fort und verläßt beim schönsten Wetter seine Stube nie.

Meinen Cellini darf ich Ihnen ja wol nicht empfehlen; ich hoffe, dieser sonderbare Mann soll Ihnen in der Ueberssetzung, wenn Sie das Original nicht kennen, noch manches Vergnügen machen.

Meyer, der im Begriff ist, nach Neapel abzugehen, grüßt auf das schönste, er fährt fort, sowol in Arbeit als in Betrachtung äußerst sleißig zu sein. Die neuesten Fortschritte der Franzosen in Italien machen mich, wegen meiner Nachsahrt nicht wenig besorgt. Da sie den 11. dieses in Mailand und Parma waren, so können sie heute in Italien, ich möchte beinahe sagen, sein wo sie wollen, wenn sie nur stark genug sind. Die modenesische Galerie und der schöne Corrége von Parma sollten die nicht auch eine Reise nach Paris anstreten? und was können sie nicht auspacken, wenn sie nach Bologna kommen! Wir müssen das erwarten, was wir nicht denken mögen; in wenig Posttagen wird die Sache entschies den sein.

## 7. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Berlin, 25. Juni 1796.

Berzeihen Sie, verehrungswürdigster Freund, wenn ich Ihnen auf Ihren freundschaftlichen Brief vom 27. v. M. erst so spät antworte und Ihnen Ihre schöne Idylle ["Alexis und Dora"] so lange vorenthalten habe. Allein obgleich ich seit dem Anfange des Mai hier ein recht ungestörtes und völlig einsames Leben führe, so hat ein unglücklicher Zufall es in diesen letzten Wochen immer so gefügt, daß ich den Posttag entweder auf dem Lande bei meiner Mutter habe zubringen müssen, oder durch unerwarteten Besuch abgehalten worden din. Lassen Sie sich diesen Berzug nur ja nicht hindern, ich bitte Sie recht herzlich darum, mir künstig einmal wieder eines Ihrer neuern Producte mitzutheilen; Schiller wird Ihnen sagen, daß ich sonst nur selten gegen die Pünktlichkeit im Antworten verstoße.

Wegen bes mathematischen Lehrers an dem neuen französischen Institut haben die Unternehmer ganz recht, wenn
sie für eine solche Bezahlung, als sie bei einer solchen Einnahme, auf die sie, dem Prospectus nach, zu rechnen scheinen,
leisten können, einen Mann und sogar einen von Gewicht
und Namen verlangen. Nur fürchte ich sehr für das Gelingen der ganzen Anstalt, da ich nicht absehe, wie sich bei
einer so theuern Pension eine hinreichende Anzahl junger
Leute zusammensinden soll. Den Namen und die Adresse des
jungen Gensers könnte ich Ihnen leicht mittheilen, indessen
möchte ich Ihnen auf jeden Fall die Mühe ersparen, sich
unmittelbar an ihn zu wenden. Sollte ja noch eine Aussicht für ihn übrig sein, woran ich jedoch bei dieser Lage
der Sachen zweiste, so kann die Sache immer durch mich,

**16 1796.** 

wenn ich gleich nicht hier sein sollte, betrieben werden. Für jett habe ich ihm so gut als alle Hoffnung dazu benommen.

In Ihrer Idylle vereinigt sich alles, was diese schöne Gattung anziehend und reizend machen kann: einfache Wahr= heit der Empfindungen, liebliche Natur der Schilderungen, hohe dichterische Schönheit und eine bewunderungswürdige Zierlickfeit und Leichtigkeit der Diction. Ich habe auch mit unglaublichem Vergnügen bei der Vergleichung dieses Stücks mit andern derselben Gattung der übrigen neuern Dichter verweilt, und habe darin besonders zwei Eigenthümlichkeiten sehr stark ausgedrückt gefunden, die überhaupt, meinem Gefühl nach, Ihren Dichtercharakter vorzugsweise bezeichnen. Die erste ist zu auffallend, als daß sie irgendjemand ent= gehen könnte, es ist der Ernst, den immer auch das Spiel annimmt, sobald es ein schönes Spiel ist, die Tiefe, bis zu der Sie allemal die Empfindungen verfolgen, und der Umfang, den Sie ihr geben. Daher erscheint z. B. die Liebe, selbst in ihren leichtesten Aeußerungen und in ihren flüchtig= sten Aufwallungen bei Ihnen immer groß, über den ganzen Charakter ausgegossen, mit allem in Verknüpfung gebracht, vollkommen frei und rein, und doch durchaus wahr und na= So in den Elegien und in dieser Joylle. türlich. den Eindruck des Ganzen, und besonders bei einigen einzelnen Stellen, wie z. B. gleich anfangs: "In mich selber kehr' ich zurück u. s. w.", dann den einzig schönen Versen: "Wie man die Sterne sieht u. s. w." und endlich: "Ewig, sagtest du leise u. s. w." sieht sich der irgend empfängliche Leser auf einmal mit tiefern und ernstern Gefühlen überrascht, als ihn die spielende Leichtigkeit anderer und selbst des Ganzen anfangs erwarten läßt. Einen ähnlichen Eindruck macht die lebendige Stärke des Wechsels der Empfindung am Ende, der so schön und wahr geschildert ist.

Aber was bei der Vergleichung mit den besten Producten

dieser Gattung noch auffallender wird und Ihnen gleich eigen= thümlich aber noch ausschließender angehört, ist die Verbindung dieser gehaltvollen Natur mit einer so leichten und so zier= lichen Form, in welcher nicht der Künstler, aber doch das Kunstwerk erscheint. Ich zweifle, ob ich mich Ihnen deutlich genug ausgedrückt haben werde; aber gewiß ist es doch, daß es zwei entgegengesetzte Arten der Poesie gibt, deren eine mit zu vieler und zu formloser Materie, die andere mit einer zu leeren Form auftritt. Der erstere Fehler ist den Deutschen häufig eigen und muß jeder Nation gefährlich sein, die mehr Gefühl als Phantasie hat, von deren beider glücklichen Mischung doch wol die höchste Poesie abhängt. Man findet ihn z. B., dünkt mich, hier und da (um nur aus den bessern Dichtern Beispiele anzuführen) in Boß' Gedichten, bei benen man nicht selten, wenn man genau auf sich achtet, eine recht echt ästhetische Stimmung in sich vermißt. Von dem ent= gegengesetzten Fehler liefern die Ausländer Beispiele genug. Die griechischen und römischen Dichter zeigen im Grunde denselben Unterschied. In den besten der erstern ist blos Natur, Einfachheit und Wahrheit, blos immer der Gegen= stand selbst, ohne daß jedoch darum der Eindruck nur im mindesten weniger ästhetisch wäre, mehr, so in den Rednern oder Geschichtschreibern, abgesondert das Gefühl als die Ein= bildungskraft ergriffe, worin unstreitig der unnachahmliche Vorzug der griechischen Natur bestand.

In den vorzüglichsten unter den Römern ist dagegen offens bar schon Kunst, Manier und Schmuck sichtbar, ohne daß man ihnen doch den Vorwurf des Spielenden und Tändelnden machen könnte, der die spätern und ihnen gleichzeitigen Griechen offenbar trifft. Die Vereinigung dieser verschiedenen Eigenthümlichkeiten nun ist es, die ich in so vielen Ihrer Gedichte und fast vor allen in dieser Idylle bewundere, in welder echt Homerische Einfachheit (z. B. nur in der Beschreibung 18 1796.

ber Geschenke) mit der seinern und reinern Entwickelung der Empfindungen, die nur das Eigenthum der neuern Zeit ist, und mit jener leichten Zierlichkeit gepaart ist, die so lebhaft an die römischen Dichter erinnert. Für diese ist es nicht möglich, einzelne Stellen anzusühren; sie webt und lebt in jedem einzelnen Verse und in dem Ganzen; nur der einzige Vers schien mir beinahe ein wenig zu sehr in dieser Ovidisschen Gattung:

Noch schlagen die Herzen Für einander, doch ach nun an einander nicht mehr!

der, wenn Sie mir dies zu bemerken erlauben, zugleich die Unbequemlichkeit hat, daß das an, der Scansion nach, nicht den Ton bekommt, den man ihm, dem Sinne nach, offenbar geben muß.

Vorzüglich leicht und schön entläßt den Leser der Anruf ber Musen am Schluß. Ich wünschte sehr, daß es mir ge= lungen wäre, Ihnen hier meine Idee ganz deutlich zu machen, ich wünschte es um so mehr, als ich in ihr den Aufschluß der Verschiedenheit der griechischen, neuern ausländischen und unserer deutschen Poesie aufsuche. So viel wenigstens scheint mir gewiß, daß auf die Art der Verbindung der Na= tur und der Kunst allein in dem Dichter alles ankommt, und daß eine solche, bei welcher die Natur nie, auch nur im klein= sten Grade, schwer und drückend, und die Kunft nie leer und kalt wird, nur in dem Dichter stattfinden kann, der zugleich vollkommen objectiv und vollkommen ästhetisch gestimmt ist, der immer die wahre Beschaffenheit der Gegenstände rein in sich aufnimmt und sie immer wieder gleich treu in seiner Einbildungsfraft darstellt. Der einsichtsvollen Güte, die Sie mir über mein Urtheil über Ihr Märchen bewiesen, müffen Sie es zuschreiben, daß ich heute über die Joylle so ausführ= lich bin. Sehr gern verweilte ich noch bei so vielen einzel=

1796.

nen Stellen. Sie ist durch und durch schön und gehört gewiß zu Ihren gelungensten Stücken.

Auch das Silbenmaß haben Sie vortrefflich behandelt. Nur folgenden zwei Hexametern wünschte ich einen bessern Abschnitt:

S. 3, B. 7: Und nun trennt uns die | gräßliche Woge Du u. s. w. » 5, » 2 v. u.: Wahrlich es | soll zur | Kette | werden das u. s. w.

Ihren Pentametern haben Sie dadurch, daß Sie ihnen mit so großer Sorgfalt eine ganz entschiedene Länge zur Abschnittssilbe gegeben, einen großen Wohlklang ertheilt. In nur noch wenigen ließe sich vielleicht noch etwas nachhelfen:

- S. 4, B. 6: Nimm aus bem | Garten | noch | einige u. s. w.
- » 6, » 2: Spangen | follen | bir | reichlich verzieren bie Hand.
- » 4, » 12: Schönere | Frucht fiel | bir | leise berührt u. s. w.

Noch und dir schließt man, dünkt mich, in den beiden ersten dieser Verse im Scandiren zu nah an die vorhergehensden Trochäen an. In dem letzten kann man zwar nicht anders, als Sie es wollen, scandiren; aber bei einem nastürlichen Lesen, ohne Rücksicht auf den Vers, verliert doch das Pronomen dir durch das vorhergehende Verbum und die auch nachfolgende Länge allen Ton. Aber ich breche endlich ab und bitte Sie nur, schon diese Kritteleien zu verzeihen.

Meine Frau empfiehlt sich Ihrem freundschaftlichen Ansbenken und dankt Ihnen herzlich für den Genuß, den ihr die Ichlle verschafft hat. — Ihren Wunsch, diese sonst niemand zu zeigen, habe ich pünktlich erfüllt.

Jacobi hat mir einen Besuch hier versprochen. So viel Freude es mir auch macht, ihn wiederzusehen, bin ich doch etwas bange, wie ihm übrigens die Berliner behagen werden, und wenn er nicht in den nächsten drei Wochen kommt, sindet er mich, wie ich ihm auch geschrieben, nicht mehr. Blos die

**1796.** .

Rückfälle und Folgen eines kalten Fiebers meines kleinen Jungen haben mich so lange hier noch zurückgehalten. Ich gehe alsdann zu meinem Schwiegervater aufs Land, und hoffe Sie von da aus recht bald zu sehen.

Leben Sie bis dahin recht wohl und erhalten Sie mir Ihre gütige Freundschaft.

Humboldt.

Der Cellini hat uns große Freude gemacht, fahren Sie ja recht bald fort.

# 8. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Erfurt, 24. November 1796.

Wie ich gestern hier ankam, sand ich Herrn von Wolzogen nicht hier. Geschäfte haben ihn abgehalten, seine Frau selbst abzuholen, und er bittet sie nunmehr allein dorthin zu kommen. Auf diesen Fall hatte ich schon vorläusig verssprochen, sie dis Meinungen zu begleiten, und so reise ich mit ihr morgen dahin ab und werde erst Sonntag früh wieder hier seine können. Dies verspätet nun zugleich meine ganze Rückereise nach Jena, sodaß es mir nicht möglich sein wird, früher als Dienstag in Weimar und Mittwoch in Jena zu sein.

Ich bin deshalb so frei, liebster Freund, Sie zu fragen, ob wir Ihre gütige Einladung zum Sonnabend wohl zum Dienstag Mittag verlegen dürfen. Meine Frau, die Sie aufstreundlichste grüßt, freut sich unendlich der Aussicht, Sie dann wiederzusehen, und Herr von Burgsdorf, Ihre erste Bekanntschaft zu machen. Wir alle erwarten mit doppelter Ungeduld den Dienstag, da Sie mir Hoffnung machten, uns auch Ihr neuestes Product hören zu lassen.

Körner's Brief über Ihren Meister, den Schiller Ihnen, soviel ich weiß, mitgetheilt hat, habe ich hier gelesen. Er

scheint mir zu den seltenen geistvollen Beurtheilungen zu ge= hören; die Hauptansicht des Werks ist, dünkt mich, sehr rich= tig gefaßt. Aber in einigen einzelnen Punkten kann ich nicht seiner Meinung sein, am wenigsten über Meister's Charakter selbst. Er scheint in ihm einen Gehalt zu finden, mit dem die Oekonomie des Ganzen, wie ich glaube, nicht würde be= steben können, und dagegen hat er, wie mich dünkt, seine durchgängige Bestimmbarkeit, ohne fast alle wirkliche Be= stimmung, sein beständiges Streben nach allen Seiten hin, ohne entschiedene natürliche Kraft nach einer, seine unauf= börliche Neigung zum Raisonniren, und seine Lauigkeit, wenn ich nicht Kälte sagen soll, der Empfindung, ohne die sein Be= tragen nach Mariannens und Mignon's Tobe nicht begreif= lich sein würden, nicht genug getroffen. Und doch sind wol diese Züge für den ganzen Roman von der größten Wichtig= Denn sie sind es, die ihn zu einem Punkte machen, um den sich eine Menge von Gestalten versammeln müssen, die ihn zu einem Menschen werden lassen, der ewig Knoten schürzt, ohne fast je einen durch eigne Kraft zu lösen. Das aber ist eigentlich, meiner Ansicht nach, das hohe Verdienst, das den Meister zu einem einzigen Werk unter allen seinen Mitbrüdern macht, daß er die Welt und das Leben, ganz wie es ist, völlig unabhängig von einer einzelnen Individualität und eben dadurch offen für jede Individualität schildert. In allen übrigen, auch den Meisterwerken dieser Gattung, trägt alles durch Aehnlichkeit ober Contrast den Charakter der Haupt= person. Im Meister ist alles und für alle und doch jedes Einzelne und das Ganze für den Verstand und die Phantasie durchaus bestimmt. Darum wird auch jeder Mensch im Meister seine Lehrjahre wiederfinden. Auch in ganz andern Situationen, als der Meister schildert, wird er das Leben ge= nießen und benuten lehren. Denn es sind nicht einzelne Exempel und Fälle, es ist die ganze Kunst und Weisheit

22 1796.

selbst, poetisch dargestellt; der Dichter, um völlig bestimmt zu sein, nöthigt den Leser, diese Weisheit sich selbst zu schaffen, und das Product in dieser lettern hat nun keine andern Grenzen, als die seiner eigenen Fähigkeit. Der Meister wirkt im höchsten Verstande productiv aufs Leben. Es ist schlimm, daß der Titel der Lehrjahre von einigen nicht genug be= achtet, von andern misverstanden wird. Die letztern halten darum das Werk nicht für vollendet. Und allerdings ist es das nicht, wenn Meister's Lehrjahre Meister's völlige Ausbildung, Erziehung heißen sollte. Die wahren Lehr= jahre sind nun geendigt, der Meister hat nun die Kunst des Lebens inne, er hat nun begriffen, daß man, um etwas zu haben, eins ergreifen und das andere dem aufopfern muß. Und was heißt Kunst zu leben anderes, als der Verstand, das Eine zu wählen, und der Charakter, ihm das Uebrige aufzuopfern.

Aber ich habe das ganze Blatt beschrieben, da ich Ihnen nur unsern veränderten Reiseplan sagen wollte. Verzeihen Sie es mir, liebster Freund, und im Fall Ihnen Dienstag Mittag nicht genehm sein sollte, so seien Sie so gütig, es mich wissen zu lassen. Hören wir nichts, so kommen wir.

Humboldt.

#### 9. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Jena, 23. December 1796.

Ich erfahre soeben durch Schiller, verehrungswürdigster Freund, was mir auch schon Böttiger gestern sagte, daß Sie nach Leipzig gehen wollen und dem Dr. Fischer die Freude gönnen wollen, Sie zu sehen. Ich bin so frei, Ihnen des halb zwei Zeilen an ihn beizulegen, und bitte Sie, wenn Sie

1796.

einen Augenblick finden, ihn zu sehen, ihn zu sich kommen zu lassen.

Sie werden einen sehr braven jungen Mann an ihm sehen, der freilich noch sehr viele Spuren der Hindernisse an sich trägt, mit welchen er seit seiner Kindheit zu kämpfen gehabt hat, der aber gewiß den ernsthaftesten Willen, etwas zu leisten, besitzt und in seinem Fache wirklich nicht wenig geleistet hat. Er ist noch sehr jung und jetzt auf dem Punkt zu promoviren. Es wird Ihnen einige Mühe machen, seine Schüchternheit zu überwinden, denn diese ist in der That ebenso groß, als sonst jett bei andern seines Alters selten. Wenn Sie Ludwig, Capp, das anatomische Theater ober dergleichen sehen wollten, wird er Ihnen das äußerst gern besor= gen, und vielleicht ist er Ihnen auch insofern angenehm, als er mit der Literatur der Naturgeschichte sehr bekannt ist. Es versteht sich von selbst, daß mir, wenn Sie vielleicht nicht Zeit hätten, an der Besorgung dieses Briefs nichts liegt, und daß Sie über Fischer's Kommen und Gehen zu Ihnen gänz= lich gebieten.

Ludwig habe ich gar nicht interessant gefunden. Vielleicht ist es Capp mehr; doch kenne ich ihn nicht.

Ich sehne mich unaussprechlich, Sie, theuerer Freund, und auf länger zu sehen. Ich wäre schon wieder nach Weimar gekommen, wenn nicht die wankende Gesundheit meiner Frau, die sich Ihnen herzlich empsiehlt, mich zu Hause hielte. Ich wünschte über sehr vieles mit Ihnen zu reden, das meine jetzigen Arbeiten betrifft, und auch von Ihren Planen, wie mich dünkt, nicht allzu fern liegt.

Leben Sie recht wohl und reisen Sie recht glücklich! Humboldt.

Sollten Sie Fischer nicht sprechen, so bitte ich Sie viel= mehr, die Inlage zurückzubehalten. 24 1797.

#### 10. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Jena, 10. Januar 1797 [im Driginal fälschlich 1796.]

Herr Fischer aus Leipzig, der heute zu uns gekommen ist, hat mir gesagt, daß Sie, mein werthester Freund, wahrschein= lich Mittwoch wieder nach Weimar zurückgekehrt sein würden, und in dieser Voraussetzung eile ich, Ihnen zu schreiben, da= mit Sie diesen Brief bei Ihrer Ankunft vorsinden.

Mein Bruder aus Baireuth ist seit einigen Tagen hier und wird noch bis Sonnabend früh hier bleiben, und Sie können sich unsere und seine Sehnsucht denken, Sie zu sehen. Wir würden nicht versäumen, Sie selbst um die Erlaubniß zu bitten, Donnerstag oder Freitag zu Ihnen kommen zu dürfen; allein da ich wegen der im Grunde täglich bevor= stehenden Niederkunft meiner Frau Jena nicht verlassen kann, und mein Bruder sich auch bei der Kürze seines Aufenthalts nicht gern von uns trennen mag, so verzeihen Sie uns ge= wiß, wenn wir diesmal nicht selbst zu Ihnen kommen. Wäre es Ihnen aber nicht möglich, noch vor meines Bruders Abreise uns die Freude Ihrer Gegenwart zu schenken? Sie würden uns unendlich glücklich machen, wenn Sie Donners= tag ober Freitag Mittag bei uns zubringen wollten, und wir könnten es ja auch, wenn Sie nur auf Einen Tag kommen könnten, so einrichten, daß wir alle bei Schiller wären, um auch seine Gesellschaft mitzugenießen. Alles das bitte ich Sie ganz nach Ihrem Wunsche, wie es Ihnen am liebsten ist, ein= zurichten.

Noch muß ich Sie jetzt, verehrungswürdigster Freund, um die Gefälligkeit bitten, die Sie mir schon vorläufig zu versprechen die Güte hatten. Ich meine die Bücher, welche der Kriegsrath Gentz aus Berlin, der Ihnen seine innige Ver= ehrung bezeigt, aus der herzoglichen Bibliothek zu haben wünscht. Ich din so frei, das Verzeichniß beizulegen und Sie zu ersuchen, sich dieselben geben zu lassen und sie Herrn Böttiger zu schicken, der die Mühe, sie an Gentz zu übersenden, übernommen hat. Ich hafte Ihnen für dieselben, und Gentz hat mir versprochen, sie zum 1. April zurückzuliesern. Nur wünschte ich freilich, sie baldmöglichst zu erhalten. Daß den armen Gentz in diesen Wochen der traurige Fall bestroffen hat, einen förmlichen banquerout zu machen, hörten Sie vielleicht. Er ist wol durch Schwäche, nicht aber einmal eigentlich durch Verschwendung schuld daran. Ich wünschte sehr, ihn jetzt durch die Mittheilung dieser literarischen Hülfsemittel in dieser unangenehmen Lage einigermaßen zu erheitern.

Meine Frau, mein Bruder und Herr Fischer empfehlen sich Ihnen innigst. Für die Süte, die Sie dem letztern erwiesen haben, bin ich Ihnen herzlich verbunden.

Wir sehnen uns alle außerordentlich, Sie bald hier zu besitzen, und ich wünsche Ihnen indeß recht vergnügt und wohl zu leben. Recht viele Grüße an Jacobi!

Ihr

Humboldt.

# 11. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

19. Januar, abends 9 Uhr [1797].

Erlauben Sie mir, theuerer Freund, mit zwei Worten die glückliche Enthindung meiner Frau von einem Sohne zu melden. Die Mutter ist für ihren Zustand leidlich wohl und der Junge ungewöhnlich stark und groß.

Ihnen, liebster Freund, sind die Empfindungen, die ein solcher Moment hervorbringt, nicht fremd, und ich gestehe

gern, daß meine Freude, wieder Later zu sein, vielleicht noch nie gleich stark war.

Machen Sie, daß Ihnen die Mutter, die Sie herzlich grüßt, bald den Ankömmling selbst zeigen kann, und erhalten Sie uns dis dahin Ihr gütiges Andenken.

Von ganzem Herzen

Ihr

Humboldt.

Viel herzliche Grüße an Jacobi.

[Auf der Adresse: "Der Bote ist bezahlt".]

# 12. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Jena, 10. Februar 1797.

Vielleicht erfuhren Sie, liebster Freund, daß ich neulich, als Sie in Leipzig waren, mit zwei Fäßchen Caviar zu spät bei Ihnen kam. Seitdem hat die milde Witterung eine solche Versendung nicht wieder erlaubt; indeß kann ich nicht unterslassen, auf die nordische Kost eine andere kommen zu lassen. Die Fremdlinge, die mit diesen Zeilen erscheinen, sind aus der Nähe des Sängers der äußersten Thule [Voß] und sollten billig in der berühmten Ekloge [Der Abendschmaus] auch einen Platz gefunden haben. Da sie mir im vergangenen Sommer auf Rügen selbst sehr wohl geschmeckt haben, so hoffe ich, sollen sie dies Ihnen in dem mildern Weimar doppelt thun; wenigstens wünsch' ich es von Herzen.

Ich habe mich unendlich gefreut, von Schiller zu hören, daß wir Sie Sonntag hier sehen sollen; schade nur, daß es noch nicht zum eigentlichen Bleiben ist. Da ich nur noch bis zum 1. März und dann wieder die letzte Hälfte des März muß ich in

1

Erfurt zubringen und den 1. April nach Berlin gehen), so fürchte ich beinahe, ihr eigentlicher hiesiger Aufenthalt trifft gerade in die Zeit meiner Abwesenheit.

Wollten Sie wol Sonntag den Hermann de metris mitbringen? Ich muß mein hier geliehenes Exemplar zurück= geben und möchte nicht gern den Faden verlieren, den es immer so sauere Mühe anzuknüpfen kostet. Von Herzen

Ihr

Humboldt.

An Jacobi viele freundschaftliche Grüße.

[Auf der Adresse: "Mit zwei Stück Spickaalen."]

#### 13. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Jena, Montag früh [Anfang April 1797].

Verzeihen Sie, lieber Herr Geheimer Rath, daß ich mich der Hand eines Freundes bediene, um Ihnen zu melden, daß mein Rheumatismus mehr zu= als abgenommen hat. habe diese Nacht wieder ein heftiges Fieber gehabt, und Starce hält es für schädlich, daß ich reise. Nach der Mattig= keit, die ich fühle, halte ich es für unmöglich, unter drei oder vier Tagen das Zimmer zu verlassen. Sie können den= ken, wie sehr dieses unverschuldete Hinderniß alle meine Plane durchkreuzt. Ich habe aber auch ein zu festes Ver= trauen auf Ihre freundschaftliche Gewogenheit, als daß ich nicht Ihrer Nachsicht gewiß sein sollte. Es wird nun von Ihrem Befehle abhängen, ob Scheerer früher kommen ober die künftige Woche abwarten soll, damit ich ihn Ihnen vor= stelle. Ich werde Ihnen gewiß den Tag vor meiner Ankunft noch einen Boten schicken, um Sie zu fragen, ob ich Ihnen nicht beschwerlich falle. Verzeihen Sie alle diese Weitläufig= 28 1797.

keiten und versichern Sie Sr. Durchlaucht meiner tiefsten Ehrerbietung. Mit dankbarer Anhänglichkeit

Ihr

Humboldt.

# 14. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Jena [24. April abends] 1797.

Endlich, liebster Freund, erlaubt mir meine hinlänglich wiederhergestellte Gesundheit, meine Reise anzutreten. Nehmen Sie mein letztes Lebewohl und meinen wiederholten wärmsten Dank für die gütige Freundschaft, die Sie mir erwiesen haben. Ich gestehe gern, daß ich mit schwerem Herzen von hier scheide. Nur der Gedanke, Sie und Schiller doch in nicht gar zu langer Zeit und bereichert um manche Kenntniß und Erfahrung wiederzusehen, tröstet mich in diesen Momenten, wo ich nur das lebhaft fühle, was ich verlasse. Bon Berlin aus schreibe ich Ihnen gleich. Ich sehne mich sehr, Ihren Hermann dort wiederzusehen, er wird mich so lebendig zu Ihnen zurückversehen.

Sie empfangen hier zwei Bücher, die ich noch hatte. Wollsten Sie meiner Frau, die Sie noch hier zu sehen hofft, vor ihrer Abreise den Theil des Aeschylus schicken, den Sie noch haben, so verbinden Sie mich. Sie soll mir ihn nach Dressben nachbringen. Leben Sie herzlich wohl!

Ş.

#### 15. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Jena, den 6. Mai 1797.

Sie sehen, Lieber, wie viel mehr ich in Ihrer, als in bieser Berlinischen Gegenb lebe.

Ich bin seit Dienstag hier, theurer Freund, habe aber so viel in diesen ersten Tagen zu thun gefunden, daß ich

1797.

kaum einen Augenblick zu mir selbst gekommen bin. Wenige Tage vor meiner Ankunft war unser hiesiges Haus verkauft worden, und alle noch beshalb nöthigen Anordnungen, vorzüglich die Räumung desselben von allen Mobilien siel mir gleich auf den Hals. Verzeihen Sie daher, wenn ich Ihnen heute blos über Ihre Angelegenheit rede, die mich sehr ernstlich beschäftigt hat, und in der ich, meiner übrigen Geschäfte ungeachtet, gewiß nichts versäumt habe.

Vieweg hat sich in Gesolge der Stelle in Ihrem Briefe an ihn, die mich betrifft und in der Sie mir eine so gütige Vollmacht gaben, sogleich an mich gewandt, mir das bereits Abgedruckte [von Hermann und Dorothea] vorgelegt, und auch Ihr Manuscript noch einmal zur Durchsicht der etwaigen Schreibsehler mitgetheilt.

Den Druck haben Sie jetzt selbst schon gesehen. Ich muß offenherzig gestehen, daß ich ihn nicht billigen kann. Lettern möchten noch angehen, allein die Kleinheit des For= mats, die Enge der Zeilen und noch außerdem der ganz überflüssige Strich unter der Seitenzahl, der das Ganze noch mehr brückt, machen, bunkt mich, keinen recht angenehmen Eindruck. Ich habe dies Vieweg selbst gesagt, und er fühlt es ohnedies. Er hat mir aber auseinandergesett, daß alles dies einmal nicht anders sein konnte, sobald das Gedicht für den Almanach bestimmt sein sollte, und dies sehe ich freilich auch selbst wohl ein. Auch zweisle ich nicht, daß ein ganzes fertiges Exemplar auf Velinpapier sich um sehr vieles besser ausnehmen wird. Vieweg, dem es, wie ich Ihnen mit Wahr= heit versichern kann, an dem ernstlichsten Willen, Ihrem Her= mann alle Mühe und allen Aufwand zu schenken, der nur in seinen Kräften steht, und dabei auch Ihren Willen auf das pünktlichste zu erfüllen, auf keine Weise fehlt, will indeß eine andere Nebenauslage — jedoch nur von 500 Exem= plaren — machen, bei der nun noch ein anderes Format und

**30** 1797.

andere Lettern gewählt werden könnten, und über die er auch schon, wie er mir sagte, mit Ihnen correspondirt hat. Er hat auf meinen Vorschlag eine Probe davon mit deutscher und lateinischer Schrift drucken lassen, die er mir aufträgt, Ihnen anliegend zu übermachen. Diese ist, meinem Urtheile nach, nun zwar offenbar besser, als der Kalenderdruck; frei= lich aber ist es auch nichts eigentlich Schönes. Ein so großes Octav zu finden, daß die Zeilen nicht brauchten gebrochen zu werden, sei, meint er, unmöglich. Ich gestehe zwar offen= herzig, daß es mir nicht lieb ist, daß der Hermann, für den ich einen so lebhaften Enthusiasmus fühle, nicht in dem aller= schönsten Gewande erscheint; im Ganzen aber ist doch, glaube ich, für das Gedicht gewonnen, daß es in einem Almanache gedruckt wird. Dadurch und selbst durch die deutschen Lettern erhält es ein ungleich größeres Publikum, und dies ist bei einem solchen Producte, das eines so allgemeinen Eindrucks fähig ift, in der That nicht gleichgültig. Es kann nicht fehlen, daß nicht in zwei Jahren dieser Abdruck vergriffen sein sollte, und wer hindert Sie dann, das Gedicht auf das prächtigste drucken zu lassen? Ihr Urtheil über diesen Probedruck und Ihre Entscheidung, welche von beiden Arten oder welche dritte sonst Sie verlangen, schreiben Sie wol mir oder Vie= weg selbst.

Der zweite Punkt in Absicht des Aeußern betrifft die Kupfer, von denen zwischen Ihnen und Vieweg, wie ich höre, die Rede gewesen ist. Schadow hat die Zeichnungen zu den Musen nicht übernehmen können; er hat nicht Zeit genug, um sie in derjenigen Süte zu vollenden, bei der er nicht fürchten dürfte, Ihre gute Meinung, die Sie ihm über die Vignette geäußert und die ihm erstaunlich geschmeichelt hat, wieder einzubüßen. Vieweg ist jetzt in Verlegenheit, wem er diese Arbeit übertragen soll, da er, so kostdar es ihm auch sein würde, dennoch gern Ihren Willen erfüllen möchte.

Wenn ich meine Meinung darüber äußern soll, so möchte ich Ihnen beinahe rathen, von diesem Gedanken abzugehen. Es scheint mir nicht zu erwarten, daß aus diesen Vignetten etwas Vernünftiges werden sollte, es fehlt zu sehr an Subjecten, die sie gut und ordentlich machen könnten; ist aber das nicht, so machen sie Ihnen nur Verdruß, und dazu halten sie den Druck auf, da es bei einer Auflage von 3000 Exemplaren 27000 Kupferabdrücke gibt. Die Landschaften, die Ihnen Böttiger mitgetheilt hat, hat zwar Vieweg, da Sie sie ver= worfen haben, wol aufgegeben. Indeß, meint er, hätte Bötti= ger Ihnen seine Meinung wol nicht ganz richtig vorgestellt. Er habe nie die Absicht gehabt, sie Ihrem Gedichte beizu= fügen. Sie hätten blos in der Zeitrechnung stehen und also ebenso abgesondert von Ihrem Hermann sein sollen als das von Ihnen bereits gebilligte Kupfer der königlichen Familie. Soviel ich gesehen habe, läge ihm sehr viel daran, daß Sie ihm die Erlaubniß ertheilten, diesen Plan doch noch auszu= Er versichert, daß ihm eine nicht unbeträchtliche führen. Menge von Käufern sonst entgehen würde, die ohne Rück= sicht auf weitern Inhalt nur einen Kalender, aber keinen Kalender ohne Aupfer kaufen wollen, und die ihm doch nicht unbedeutend sein können. Ich habe die Landschaften nicht einmal gesehen, und habe also gar kein eigenes Urtheil dar= über. Ich habe Ihnen nur sein Anliegen, da er wirklich ein guter braver Mann ist und sich mit diesem Unternehmen sehr viel Mühe gibt, vortragen wollen. Die Nebenauflage erhielte sie auf alle Fälle nicht, auch brauchten sie bei weitem nicht der ganzen eigentlichen Kalenderauflage, sondern nur einer solchen Zahl Exemplare beigefügt zu werden, als diesen Liebhabern von Kupferchen genügt. So kämen sie Ihnen vielleicht nie zu Gesicht. Dies ist das Einzige, was sich viel= leicht dafür sagen läßt; benn an sich scheint's auch mir frei= lich eine erbärmliche Idee.

Was nun noch das Innere betrifft, so danke ich Ihnen herzlich, liebster Freund, für das freundschaftliche Vertrauen, was Sie mir dabei äußern. Seien Sie von meiner größten Sorgfalt, aber auch ebenso sehr von der größten Discretion bei Benutung desselben versichert. Der erste Bogen hat mir sehr correct gedruckt geschienen; der Corrector ist ein Herr Sander, der selbst Schriftsteller ist und mir ein genauer und sorgfältiger Mann scheint. Er wird nicht nur, wie er mir, da ich ihn gleich dieser Sache wegen besuchte, versprach, wenn ihm etwas im Manuscripte auffallen sollte, sogleich bei mir darüber anfragen, sondern ich werde auch, solange ich hier bin, die lette Revision bekommen. In der Interpunktion ist er mir zu freigebig mit Distinctionszeichen gewesen; die Schrift ist mit Kommaten übersäet. Ich habe ihm dies ge= fagt; freilich stehen einige solche Kommata im Manuscript. Allein, da ich weiß, daß Sie über Ihre eigene Interpunktion nicht streng halten, und mir der Corrector hierin verständig scheint, so habe ich ihm gesagt, hierin nicht zu ängstlich zu sein. So hätte ich kein Komma gemacht:

> S. 4, B. antepen.: Wohlbehaglich, zur Frau » 10, » 1. 2: die Spuren Tilget, des schmerzlichen Uebels » 12, » 10: Mit schwächeren Thieren, der eine —

In dem letztern Fall wird es sogar unverständlich, da das Komma trennt, was eigentlich zusammengehört. Manch= mal sind diese Dinge sehr fein. So

Euterpe, S. 28 v. ult.:

als im Geräusche Wilben — Lebens.

Soll nach Geräusche ein Komma stehen? Modern die Sache genommen gewiß nicht. Aber nach Homer's Sinn, in dem Sie hier doch auch dichten, hält der Sänger bei Ge=

**1797. 33** 

räusche ein. Er sagt erst das Allgemeine, hernach erst setzt er die Bestimmung hinzu. Indeß ist ein Komma doch, glaube ich, hier ein zu starkes Zeichen. Sagen Sie mir doch mit zwei Worten Ihre Meinung hierüber.

Zu ändern habe ich mir natürlich nichts herausgenommen als ein paar Kleinigkeiten, die offenbar Versehen waren; so

Terpsichore, S. 10, B. 2: bas Bünbel statt ben Bünbel.

Es ist ein bloßer Schreibsehler, denn nachher brauchen Sie selbst es als neutrum. Thalia, S. 20, V. 2 haben Sie: das Haus der neuen Unterstützung erwartet. Ich habe die gesetzt. Jenes scheint mir unrichtig.

S. 45, B. 6 antepen.:

Rühmt nicht jeder das | Pflaster und die | wasserreichen 2c.

Ich habe, da ich weiß, daß Sie diese Anomalie nun ein= mal stehen lassen wollen, das und vorläufig gestrichen, bis Sie vielleicht selbst mir etwas anderes schreiben.

Beim nochmaligen Durchlesen sind mir indeß wieder einige Verse aufgestoßen, die doch vielleicht eine Aenderung verdien= ten. Da ich weiß, daß es Ihnen lieb ist, setze ich sie her:

Terpsichore, S. 12, B. 5.:

Auf den Wagen gegeben, damit ich den Nackten bekleide, Sondern sie fügte dazu noch Speis' und manches Getränke Und es ist mir genug davon im Kasten des Wagens.

Diese Wiederholung ist nicht recht wohlklingend.

Cbend. S. 13, B. 3:

Reineswegs bent' ich wie ihr und table die Rede.

Ist leicht doppelsinnig, da man leicht auch bei: tadle ich die Negation supplirt. Möchten Sie vielleicht:

Keineswegs benk' ich wie ihr;  $\left\{ \substack{ich \\ und ich} \right\}$  table 2c.

Sollte es vor Ihrer Antwort zum Druck kommen, so werde ich blos vor das und ein Semikolon setzen.

Goethe's Briefwechsel mit ben Gebr. v. humbolbt.

Ebend. S. 14, B. 9:

Lagen barüber und Schutt und nichts zu | fehn war vom | Thiere. Vielleicht:

Schutt; nichts war von dem Thiere zu sehen.

Thal. S. 22: wie nimmt — — bie Stuckatur — — sich prächtig.

Müßte es nicht heißen: wie nimmt sich prächtig aus? Eut. S. 25, B. 8: Aufstreg den

Wäre dieser prächtige Spondäus nicht zu retten?

Ebend. S. 26, B. 9: Unter ihm pflegten sich die 2c. S. 27, B. 3: Ach! und unser einer 2c.

Sind nicht beide Hemistichien, besonders das letztere ein wenig zu schleppend?

Ebend. S. 28, B. ult.: Besser im Stillen 2c.

eigentlich wol oft früher stehen sollte? Indeß ist:

Besser öft reift er zur That im Stillen als im Geräusche auch zu hart.

Ebend. S. 29, B. 13: | die mir bas Herz zerreißen.

Da dieser Hexameter so in zwei ganz gleiche Hälften zersfällt, scheint mir nun der spondäische Ausgang zu matt.

Ebend. S. 29, B. 1:

Der sich | hingibt wenn | 2c.

Der prächtige Spondäus!

Ebend. S. 30, B. 2: Stets in Gebanken der Aeltern 2c.

Dieser Vers scheint mir auf einmal dunkel; wenigstens kann der Leser leicht einen Augenblick anstehen. Fiele Ihnen vielleicht eine gute Aenderung ein?

Ebend. S. 31, B. 1: wenn ber Schlaf — vergnügte, Vergnügen ist mir hier fremd.

Chenb. S. 31, B. 2-4:

Ach da kommt mir so einsam vor wie Kammer der Hof und Garten — — — — herumzieht, Denn ich fühle mich einsam 2c. **1797. 35** 

Wie Kammer ist wohl zu abgebrochen, ohne allen Ar= tikel; vielleicht vermeiden Sie auch das doppelte einsam.

> Ebend. B. 7: Daß dir werde die Nacht 2c. Und die Arbeit — werde.

Ebend. S. 32 v. antepen. haben Sie die Aenderung unstreitig deshalb gemacht, weil: versahst du's zu rechter, doppelsinnig war. Allein die Aenderung selbst gefällt mir nicht recht. Der Vers: Nie bedeutend, scheint mir zu matt.

Dies wären meine redlichen Zweifel. Es hat gewiß keine Gefahr, wenn Sie auch alles beim alten lassen; nehmen Sie es nur als einen Beweiß meiner Liebe zu Ihrem Werk. Sollten Sie ändern, so schreiben Sie mir doch, ob ich, wenn mir eine Aenderung nicht glücklich schiene, es auch beim alten lassen darf.

Die Zeit zur Post ist verflossen. Leben Sie herzlich wohl und gebenken Sie manchmal meiner.

Ihr

Humboldt.

Meine Adresse ist: Berlin im Krause'schen Hause am Sensbarmen=Markt.

Unger wird meinen Agamemnon verlegen. Meine einzige Absicht bei diesem Handel geht nur auf schönen Druck. Wenn Sie Ungern vielleicht schreiben und Gelegenheit finden, so thäten Sie mir einen Gefallen, ein Wort zum Vortheil des Werks zu sagen — blos um ihm mehr Lust zu machen, ihn sorgfältig zu drucken. Andere Vortheile verlange ich nicht dabei.

### 16. Goethe an Wilhelm von Humboldt,

Weimar, am 15. Mai 1797.

Wie viel Dank din ich Ihnen schuldig, werthester Freund, daß Sie bei so vielen eigenen Geschäften meinem Gedicht **36 1797.** 

noch eine solche Aufmerksamkeit widmen wollen, die ich selbst darauf zu wenden nicht im Stande wäre; wie sehr bin ich Ihnen verpflichtet für die seinen kritischen Bemerkungen, da ich an meinen Sachen, sobald die Stimmung, die sie hervor-brachte, vorüber ist, so wenig zu thun im Stande bin.

Auf einem beiliegenden Blatte [das Blatt fehlt] sinden Sie die Veränderungen, die ich versucht habe, und es soll ganz von Ihnen abhängen, ob Sie solche genehmigen, das Alte beibehalten, oder etwas Eigenes, Ihrer Ueberzeugung Gemäßes einschalten wollen.

Der Druck ist freilich nicht sehr reizend, allein da es ein= mal Kalendersormat sein soll, und da man noch überdies wegen schon fertiger Decke genirt ist, so muß es denn wol hingehen; übrigens ist er denn doch deutlich und nicht un= angenehm zu lesen. Da es bei diesem Gedicht auch mit um die augenblickliche Ausbreitung zu thun ist, so war diese Kalendergestalt, nach der jetzigen Lage der Dinge, immer das bequemste Vehikel.

Zur zweiten Ausgabe würde ich die lateinische Schrift wählen, da sie heiterer aussieht, und da auch wir nun schon einen deutschen Druck haben; ich glaube denn doch zu besmerken, daß der gebildete Theil des Publikums sich durchaus zu lateinischen Lettern hinneigt.

Auf den Kupfern, welche die Musen vorstellen sollten, bestehe ich nicht weiter, so wie es auch scheint, daß Vieweg sich wegen der Landschaften beruhigt. Es traf sich mit diesen Blättchen gar zu sonderbar, daß sie gerade Vorstellungen entshalten, die mir äußerst verhaßt sind, und die ganz antipodisch zu meiner Denks und Dichtart stehen. Böttiger, der mir manches von Vieweg gebracht hat, erwähnt derselben nicht weiter, und ich wünsche, daß es auch dabei verbleibe.

Die vier nächsten Musen gehen heute über acht Tage ab. Erlaubt es Ihnen Ihre Zeit, so gönnen Sie auch diesen

einen aufmerksamen Blick. Wie manches wird noch darinnen anzuzeichnen sein! ob ich gleich selbst nicht einmal die Schreib= fehler darin mehr gewahr werde, besonders da ich es vor einigen Tagen wieder vorgelesen habe, wodurch mir alles Interesse auf eine ganze Zeit wieder erschöpft ist.

Heute über acht Tage denke ich denn auch wieder nach Jena zu gehen, da ich dann den Schluß des neunten Gesanges bald zu sinden hoffe, besonders da die Erfüllung des Friedens auch meine Arbeit begünstigt. Möchte ich Sie doch auch daselbst bei Ihrer Frau Gemahlin und Ihrem Herrn Bruder sinden, wie wir Sie dem Geist nach gegenwärtig denken können.

An Herrn Unger will ich wegen des Agamemnon gern ein Wort gelangen lassen. Ich wünschte gar sehr, daß Sie auf jede Weise aufgemuntert würden, in Ihrer Arbeit fortzusahren.

Könnten Sie mir einige Stickmuster zu Ofenschirmen, leicht gezeichnet und hübsch colorirt, verschaffen, so würde ich die Auslage mit Dank ersetzen. Die Zeichnung brauchte nur in kleinem Format zu sein, ich würde sie hier schon ins Große übertragen lassen.

Leben Sie recht wohl und haben Sie nochmals meinen besten Dank. Ich bin sehr neugierig, was aus der Theilung des obern Italiens werden wird, da eine Republik bestehen und der Kaiser wegen der Niederlande entschädigt werden soll. Wahrscheinlich hat man noch zu guter letzt mit den Benetianern Händel angefangen, um ihnen ihre Zeche hoch anzurechnen. Das alles muß sich in kurzer Zeit entscheiden, denn man wird bald sehen, was die Desterreicher in Besitz nehmen, wenn sich die Franzosen zurückziehen, und dann wers den wir auch bald näher einsehen, was aus unsern eigenen Wanderungen werden kann. Nochmals das beste Lebewohl.

(Weimar, den 14. Mai 1797). [Das Eingeklammerte dem Concepte von Goethe's Hand beigefügt.]

**38 1797.** 

#### 17. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Dresden, den 28. Juni 1797.

Es ist nicht ganz meine Schuld, liebster Freund, daß ich Ihren liebevollen Brief vom 8. d. erst so spät beantworte. Er ist mir, da er mich nicht mehr in Berlin gefunden hat, erst spät durch Bieweg zugekommen.

Ihre Aenderungen der angezeigten Stellen hat mir Vieweg nicht mitgeschickt. Er schreibt mir indeß, daß er, zwei ausgenommen, von allen übrigen hat Gebrauch machen können. Ich bewundere, wie unermüdet Sie beschäftigt sind, diesem schönen Werke [Hermann und Dorothea] auch die letzte Vollendung zu geben, und da Sie es wünschen, so sollen meine kleinlichen Bemerkungen auch mit dem Druck selbst noch nicht aufhören.

Der Schluß des Ganzen, den Sie mir zugleich mittheilen, ist Ihnen vortrefflich gelungen. Er hilft das große Bild von der Lage der Zeit und der neuen Umgestaltung der Dinge, worauf das ganze Gedicht wie auf einer ungeheuern Basis ruht, trefflich vollenden, und die Gesinnungen der beiden Verlobten Dorotheens greifen so schön ineinander ein, daß sie nun im eigentlichsten Verstande alles umschließen, was nur über diesen Gegenstand menschlich gedacht und empfunden werden kann. Die unerwartete Erscheinung des ersten Geliebten thut eine sehr große Wirkung. Sie gewinnen dadurch den großen Vortheil, einen höhern, kühnern, mehrumfassen= den, heldenmäßigen Charakter auftreten zu lassen und mitdem Interesse des Ganzen zu verknüpfen, als der übrigen Anlage Ihres Plans nach möglich war. Die beiden Haupt= arten des menschlichen Daseins, die Sie selbst an einem andern Ort so meisterhaft schildern, das unruhige Streben nach Erweiterung und Veredlung und die bescheidene Be=

1797.

schränktheit, die nur auf der kleinen ihr angewiesenen Stelle thätig ist, stehen unbeschreiblich lebendig und individuell durch die Schilderung so weniger Verse da. Aber was dann so vorzüglich groß ist, ist, daß der ruhige Hermann eigentlich nicht minder heldenmäßig erscheint als der andere; er zeigt vielmehr eine Stärke und Festigkeit des Entschlusses, die nur, durch Vernunft und richtigen praktischen Sinn geleitet, sich in bescheidenen Schranken hält; und der ganze Unterschied zwischen beiden liegt vielleicht in Einsslüssen des Himmelssswischen Sie so meisterhaft benutzt und dem Deutschen (der Ihnen, wie ich gern einmal recht umständlich aussühren möchte, für die idealische Darstellung seines Charakters schon so viel schuldig ist) wieder einen sehr edeln Plat angewiesen.

Dieser Schluß vollendet nun zugleich, wie es mir scheint, den Begriff des Epischen in Ihrem Gedicht, vorzüglich im Gegensatz mit der Joylle. Die Joylle kann in der That nicht mehr als Eine Stimmung des menschlichen Gemüths kennen, blos die beschränkte, die auf Ruhe und bloße Zufriedenheit geht. Das kühne Bemühen des Völkerverbesserers, das rast= lose Streben des Weltumseglers, der emsige Fleiß des Natur= forschers, selbst der höhere Standpunkt des Philosophen, mit dem er sich über die bloße Wirklichkeit erhebt, alles dies ist der Idyllenstimmung nicht blos fremd, sondern entgegen= gesett. Sie ist schlechterdings nur das Bild einer Hälfte der Menscheit, und ich habe oft gedacht, ob es nicht eine Gattung der Dichtart geben müßte, die ebenso ausschließend nur die andere schilderte. Das Epos allein umfaßt die ge= sammte Menschheit, vereinigt zugleich Flug des Geistes und Ruhe der Empfindung, und fügt alle Elemente des mensch= lichen Daseins zu einem großen Ganzen zusammen. finde ich in so hohem Grade in Ihrem Hermann und dies macht ihn mir besonders so vorzüglich werth.

Einige einzelne Verse in diesem neuen Schluß sind zusgleich so glücklich gesagt, daß sie einen unbeschreiblichen Einstruck machen. So die beiden:

Alles regt sich, als wollte die Welt, die gestaltete, rückwärts Lösen in Chaos und Nacht sich auf, und neu sich gestalten.

Nur daß Sie im zweiten Vers "gestalten" wiederbringen, geställt mir nicht ganz. Es ist nicht blos die Wiederholung, an der ich mich stoße. Es ist mir aber, als forderte der Zusat "neu sich gestalten" auch eine Partikel bei dem ersten "die gestaltete", was doch nicht anginge. Doch wird es freislich schwer sein, einen andern gleich passenden Ausdruck zu sinden. Sonst kann ich nicht sagen, daß mir auch nur Kleinigkeiten in diesem Schluß aufgefallen wären. Das Sanze schien mir zwar sich noch nicht so rein und ohne Anstoß lesen zu lassen als die vorigen Sesänge; doch konnte ich nicht sinden, wo es im Einzelnen stockte, und überdies schries ben Sie mir ja, daß Sie es noch hier und da umändern.

Es schmerzt uns sehr, daß Sie uns beinahe die Hoffnung wieder nehmen, uns jenseit der Alpen zu sehen, und daß wir vielleicht auch Meyer verlieren. Sagen Sie mir doch recht bald etwas Näheres; Alexander grüßt Sie herzlich; ebenso meine Frau, die noch innig über die Güte und Liebe, die Sie ihr in Jena erwiesen haben, gerührt ist. Leider ist sie seit einigen Tagen wieder nicht recht wohl. Wir bleiben bis zum 12. Juli hier. So lange ist unsere Adresse: An Herrn von Humboldt den Aelteren (nicht: Legations-Rath) im gräsl. Hagen'schen Hause am Markt. Später: bei Körner abzugeben. Sobald ich nach Wien komme, melde ich Ihnen unsere dortige Wohnung. Die Briefe an Sie schick ich bis auf weitere Nachricht an Schiller. Leben Sie herzlich wohl und reisen Sie recht glücklich.

#### 18. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Wien, 5. September 1797. [Mit dem praes. Zürich, den 21. September.]

Verzeihen Sie mir ja, mein theurer Freund, daß ich Ihren lieben Brief vom 20. Juli so spät beantworte. Allein zum Theil war die Ungewißheit schuld, in der ich über Ihre Adresse war. Jest sagt mir Gerning, den ich hier antresse, daß Sie noch vier Wochen in Zürich bleiben, daß ein Brief Sie dort auch ohne weitern Zusaß findet, und so säume ich nun nicht weiter, Ihnen, sowie Sie mich so freundlich dazu ermuntern, Nachricht von mir zu geben.

Wir sind seit vier Wochen nunmehr hier. Mit dem Detail unserer Abenteuer will ich Ihnen keine Langweile machen; nur im Ganzen kann ich Ihnen sagen, daß es uns ganzglücklich gegangen ist, daß es indeß meiner armen Frau an unangenehmen Störungen durch eigene und ihres jüngsten Kindes Kränklichkeit leider nicht gefehlt hat. Noch in diesem Augenblick muß sie das Zimmer wegen einer Geschwulst am Halse hüten. Ich bin gesund gewesen und habe meine Zeit, so gut ich konnte, benutt. Viel ist es indeß nicht geworden. An Reiseerfahrungen konnte ich mich weder hier noch in Dres= den sonderlich bereichern. An beiden Orten ziemlich herrscht eine Monotonie, die nicht eben ein tiefes Studium, kaum ein reges Nachforschen erlaubt. Am meisten haben mich die Galerien beschäftigt, hier außerdem die Bibliothek, wo ich einige Handschriften des Pindar fand. Ich habe anderthalb Wochen, wenn Sie wollen, damit verloren, vieles daraus zu vergleichen. Aber wie es so geht, — der Gedanke der Reue, die man empfinden würde, wenn man einmal erführe, etwas Wichtiges versäumt zu haben, spornt einen an, und hernach ist die Ausbeute doch immer karg. Indeß war es doch immer eine neue Beschäftigung, an der ich bisher keine Erfahrung hatte.

Für mich konnte ich auch nicht sonderlich thätig sein. Vorzüglich bei dem armen Agamemnon. Ich ging oft daran, aber nie konnte ich die Stimmung finden, ohne die ich mich nicht an eine Arbeit machen mochte, der Sie Ihren Schutz geschenkt haben. Erst seit drei Tagen ist mir's besser geslungen. Ich habe die Scene, wo Agamemnon auftritt, vollendet und stehe nun an der großen, aber surchtbar schweren, wo er den Purpur sich zu betreten weigert. Sobald ich diese Höhe überstiegen habe, schicke ich Ihnen mein Machwerk zu fernerer gütigen Durchsicht.

Aber was sagen Sie zu Italien, und was werden Sie sagen, wenn Sie hören, daß wir, die wir so rüstig bis nahe an die Grenze gingen, die wir über unsern Eifer so manch= mal Ihren Spott erfuhren, wenn Sie uns demonstrirten, daß nur allein der Fuchsthurm sin Jena] sicher sei, daß wir mit einem Wort jett scheu werden und unsern Plan auf= geben? Und doch ist es nicht anders. Allen, auch den sichersten Nachrichten nach können wir nicht anders urtheilen, als daß der Weg gefährlich, der Aufenthalt precär und der Genuß höchst gestört sein würde, und sowol mein Bruder als ich haben uns zum Aufschub entschlossen. Er wird mit Haftens nach Zürich, ich mit den Meinigen nach Paris gehen. hat für die Schweiz ein particulaires, meist naturhistorisches Interesse; ich drehe auf diese Weise meinen Reiseplan geradezu um, und gehe zuerst dahin, wohin ich sonst zuletzt zu kommen dachte. Diese Entschlüsse sind erst seit wenig Tagen in uns Auch ich gehe über Schaffhausen und Basel fest geworden. und also noch bei Zürich vorbei, und zwar reisen wir, wenn keine Hindernisse eintreten, am 1. October hier ab. Eher ist es leider nicht möglich, weil ein neuer Wagen, den ich hier machen lasse, nicht eher fertig wird. Wären Sie wol alsdann noch in der dortigen Gegend? Schreiben Sie es uns doch ja noch hierher. Wir könnten ein Rendezvous verahreden, und gewiß werden wir einen kleinen Umweg nicht scheuen. Sie maren Gigentlich sollten Sie auch nach Paris kommen. Sie waren wenigstens neuerlich nicht da und interessant muß es auf jeden Fall im höchsten Grade sein.

Von Ihrem Hermann habe ich leider nur 8 Bogen; doch erwarte ich den Ueberrest noch hier durch Vieweg zu erhalten. Es ist mir unendlich viel werth, ihn so mit mir zu haben, ich lese ihn oft und immer mit neuem Vergnügen wieder. Ihre Balladen sah ich leider noch nicht und ebenso wenig einige neue Compositionen von Schiller, auf die er doch selbst Werth legt.

Mit Körner verlebte ich sehr vergnügte Tage in Dresden. Er entbehrt bei seiner sonst sehr glücklichen Lage doch sehr einen interessanten Umgang und ich wünschte es ihm und Schiller, daß Sie einander nahe wären. Sollten Sie diesen Winter nicht zurücksommen, sondern doch noch, da Sie frei-lich allein weniger Rücksichten zu nehmen brauchen, als ich mit Kindern, nach Italien gehen, so riethe ich Schiller sehr, seinen Winter in Dresden zuzubringen.

Leben Sie herzlich wohl, theuerer Freund. Meine Frau grüßt Sie aufs freundschaftlichste. Lassen Sie mich recht bald wissen, wie es mit Ihnen steht. Meine Adresse ist: in der Kärntnerstraße im eisernen [wilden?] Mann, Nr. 1002.

Ihr

Humboldt.

### 19. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

[Paris, aus dem Frühjahr 1798.]

Verzeihen Sie mir ja, mein theuerer Freund, daß ich Ihren freundschaftlichen Brief vom 7. Februar erst jetzt, also **44 1798.** 

so spät beantworte. Aber eine Arbeit, für die ich Sie bald um einen freundschaftlichen Antheil bitten werde, und die ich von Woche zu Woche gänzlich zu beendigen hoffte, und mit der ich, wie es so zu gehen pflegt, doch noch nicht ganz zu Stande bin, dann eine Unpäßlichkeit, die mich beinahe drei Wochen um alle gute Stimmung brachte, waren an dieser Verzögerung schuld.

Ihr Brief und das Gedicht, das ihn begleitete, haben mir eine außerordentliche Freude gemacht. Es hatte mich so tief geschmerzt, daß wir Sie in der Schweiz versehlt hatten, und nun war dies Blatt die erste Nachricht, die ich wieder unmittelbar durch Sie selbst bekam. Ich sehe mit inniger Freude daraus, daß Sie wohl und thätig sind, und beides bestätigt mir Brindmann, dem Sie durch Ihre gütige Aufenahme äußerst glückliche Tage gemacht haben. Wohl sagen Sie mit Recht, daß uns das Vaterländische näher liegt als das Fremde, und wie nahe liegt mir alles, was von Ihnen und Schiller kommt, aus dem Kreise, auf den ich alles beziehe, und der im strengsten Verstande mein besseres Dasein bewahrt.

Ihr Amhntas ist unglaublich schön. Auch hier ist es Ihnen wieder so vorzüglich gelungen, die seinsten und schönsten Empfindungen, mit denen nur unsere Zeit vollkommen sympathisiren kann, in ein so echt antikes Gewand zu kleiden. Mir wenigstens führt der Anfang dieser Elegie immer die Theokritischen Cyklopen zurück; und wie zart ist das Ganze empfunden, wie dichterisch und kräftig gesagt! Die Stelle: Soll ich nicht lieben die Pflanze u. s. w. macht einen wundersbaren Essect. Nie wäre es möglich, die Innigkeit, mit der ein Wesen dem andern einverleibt wird und diese fremde Nahrung, dies fremde Leben zu seinem eigenen macht, kräftiger und wahrer zu schildern. Die Anwendung, die so kurz und doch so gut vorbereitet ist, ist sehr gut behandelt, und die Verse sind Ihnen mehr als vielleicht je geglückt.

In Rücksicht auf die Verse muß ich noch einmal auf Ihren Hermann zurückkommen. Ich weiß nicht, ob Sie mit Brindmann über Prosodie gesprochen haben; er ist aber sehr fest und geübt darin, und so wenig ich ihm auch gerade viel dichterisches Talent einräumen möchte, so hat er kein kleines Verdienst in der Reinheit und Leichtigkeit jeder Art der Ver= sification. Er hat Ihren Hermann unglaublich studirt, und da ich in seinem Exemplar einige Verse angestrichen sah, so forderte ich ihn auf, das Gedicht einmal ganz durchzugehen, die prosodischen Kleinigkeiten, die ihm aufstoßen würden, an= zumerken, und zu versuchen, wie man ihnen vielleicht durch leichte Versetzungen abhelfen könnte. Ich selbst will das Nämliche thun, und wenn Sie erlauben, schicken wir Ihnen unser grammatikalisches Machwerk in kurzem. Da Sie mir ausdrücklich sagten, daß ich mir ein durchschossenes Exemplar halten möchte, so denke ich, ist Ihnen dies nicht unlieb. Auf alle Fälle bekommen Sie eine reichliche Gelegenheit, über unsere Pedanterie zu lachen, wie Schiller so oft über die meinige gethan hat. — In der That aber ist Brinckmann für das Amt eines solchen prosodischen Wächters wie geboren. Er versteht nicht nur die Sache, sondern besitzt sehr viel Ge= nauigkeit, sodaß ihm nicht leicht eine Unrichtigkeit entgeht; und seine eigene Uebung macht, daß ihm leichter andere Wendungen einfallen. Die beiden letztern Eigenschaften zum wenigsten geben mir ab.

Mein armer Agamemnon ist leider nur um eine Scene in Wien und um einige Verse erst hier vorgerückt. Ich hoffe auf bessere Stimmung in den schönen Sommertagen. Aber überhaupt ist auch Paris nicht gemacht, dichterische Stimmunsgen (wenn ein armer Uebersetzer auch von solchen reden darf) herbeizuführen.

Von meiner andern Arbeit [über Hermann und Dorothea] sage ich Ihnen nicht eher, als bis sie unter Ihren Augen ist.

Das Wichtigste aber, was ich eigentlich als eine Frucht des hiesigen Aufenthalts ansehen kann, geht mir nur erft im Kopfe herum und bleibt vielleicht ewig dort. Es ist das Studium des französischen Nationalcharakters und die Ver= gleichung mit dem deutschen. Denn in der That bin ich noch sehr ungewiß darüber, welcher von beiden mir, wenn ich eine Zeit damit fortfahre, so lebendig und klar werden wird, daß eine Darstellung auch für andere möglich wird. Wir haben gewöhnlich so viel von interessantern Gegenständen gesprochen, daß ich, glaube ich, nie gegen Sie meine beiden großen Plane, eine Schilderung unsers Jahrhunderts und die Gründung einer eigentlich neuen Wissenschaft: einer vergleichenden An= thropologie, erwähnt habe. Aber auf alle Fälle kann es Ihnen nicht entgangen sein, daß ich überall hauptfächlich auf die Kenntniß des Menschen im Einzelnen, und zwar auf eine solche ausgehe, die empirisch genug ist, um vollkommen wahr zu sein, und philosophisch genug, um für mehr als den jedesmaligen Augenblick zu gelten. Ich konnte meine Reise an keine andern Ideen anknüpfen, und obgleich diese eine ziemlich zufällige Veranlassung hatte, so mußte ich suchen, sie dafür und so systematisch als möglich zu benutzen.

Der französische Nationalcharakter gibt mir in dieser Hinssicht nicht wenig zu thun, und so leicht und begreislich er auf den ersten Anblick scheint, so mancherlei Schwierigkeiten zeigen sich in der Nähe. Ueberhaupt ist es unglaublich, was es heißt, ein einziges Object der Natur zu erforschen. Wenn man nur irgend das Auge besitzt, das allein den guten Besobachter machen kann, so fühlt man, wie alles mit allem zussammenhängt, wie in jedem Punkte die gesammte Natur ist. Wer muß davon mehr überzeugt sein als Sie. Gerade darin scheint mir der einzige Grund zu liegen, warum Sie in Ihren naturhistorischen Bemühungen immer noch sich selbst so wenig Genüge leisten, scheindar so wenig fortrücken. Aber

bei moralischen Gegenständen ist noch die große Schwierig= keit mehr, ihr eigentliches Wesen von ihrer zufälligen Be= schaffenheit in der Zeit, ihre wirkliche Eigenthümlichkeit von ihren möglichen Fortschritten zu unterscheiden, die Linien zu bestimmen, aus denen sie nicht herausweichen können, und ihnen doch nicht Grenzen zu stecken, über die sie nicht hinaus= gehen können, die die Menschheit schon darum nicht kennt, weil sie dieselben nicht kennen darf.

Ehe ich mit meinem Begriff eines Nationalcharakters zusfrieden bin, muß ich also etwas finden, das ebenso wohl mit der gewöhnlichen Wirksamkeit als mit den sehlerhaften Ausartungen und den gelungensten Energien übereinstimmt, etwas Gemeinsames, das ich in allen einzelnen Theilen der menschlichen Beschaffenheit und Thätigkeit als sich selbst gleich wiedererkenne; etwas endlich, das sich mit jeder Art indivisueller Charaktere verträgt, aber jeden so modificirt, daß das durch alle eine allgemeine Aehnlichkeit erhalten.

Es ist nicht möglich, auch vor dem vollendeten Studium nicht gewisse vuen zu haben, nicht schon vorläufig nach dem bloßen Takt einiges festzusetzen, und so habe auch ich einige solche Ideen über den französischen Charakter. Es scheint mir auffallend, daß in demselben mehr Verstand als Geift, mehr außer sich aufs Leben gerichtete, als eigentlich in sich gekehrte und künstlerisch gestimmte Einbildungskraft, mehr Heftigkeit und Leidenschaft als Empfindung herrscht. scheint mir ferner eine sehr wichtige Eigenschaft desselben, daß er schlechterdings nicht pathetisch ist, und daß dieser Mangel des Pathetischen durch eine entgegengesetzte Anlage, durch eine immer rege Beweglichkeit und Leichtigkeit des Tempe= raments bewirkt wird. Insofern er also ein wirklicher Temperamentscharakter ist, unterscheidet er sich von dem beutschen, da der Deutsche einen so allgemeinen, oder wenn Sie wollen, so keinen Charakter hat, daß Deutsch und Nicht= 48 1798.

Deutsch für eine allgemeine Klassistation der National= charaktere gelten kann. Als durchgängig unpathetisch steht er dem englischen entgegen, da ein Engländer in der That alles, auch die unbedeutendste Kleinigkeit, mit Pathos thut.

Es ist nicht zu berechnen, wie hoch sich derselbe durch diese Freiheit von allem Pathos schwingen kann. Er genießt, wenn Sie mir ein anfangs wunderbar scheinendes Gleichniß erlauben wollen, dadurch des ganzen Vorzugs, den die Ko= mödie vor der Tragödie hat. Es ist blos, daß er dadurch da gut fortkommt, wo das Pathetische sich schlechterdings nicht einmischen darf, wie das Entgegengesetzte sogar nun, nur gut behandelt, gut geräth, wie pathetisch das Pathetische in dem Munde dessen wird, der gar keine Anlage hat, es zu sein. Seitdem ich darauf Acht gebe, sind mir ganz einzelne Beispiele davon in Büchern sogar aufgestoßen. Aber auf der andern Seite ist es auch schwer einzusehen, wie sich dieser Charakter von den Fesseln losmachen kann, die ihn an die Wirkliche keit ketten und ihm allen idealischen Aufflug verwehren, wie er besonders die Hindernisse besiegen wird, die ihm eine so beschränkte Sprache entgegensett.

Sie sehen, wie viel ich zu thun habe, wenn ich nur diese wenigen Ideen entwickeln und rechtfertigen will; wie sie nur durch die Vergleichung mit allem, was einer solchen Eigensthümlichkeit ähnlich und unähnlich ist, Licht, nur durch die genaue Kenntniß alles dessen, was diese Nation je gethan, gedacht und geschrieben hat, die nöthige historische Bestätigung erhalten können.

Daher sehe ich es auch nur als eine Art Sispphussteins an, den ich so vor mir hinwälze, und bei dem ich mich glücklich genug schätze, wenn er mir nicht zu oft und zu tückisch entrollt.

Aber anstatt dieser Allgemeinheiten hätten Sie, liebster Freund, vielleicht lieber etwas über Paris und die hiesige Lage besonders gehört. Allein ich schmeichelte mir, daß es Ihnen

nicht uninteressant sein würde, zu wissen, womit ich gerade beschäftigt wäre, und da eben jetzt nichts Einzelnes Interessan= tes vorgefallen ist, so ist es in der That schwer, über Paris im Ganzen zu reden.

Um das Politische, wissen Sie, bekümmere ich mich nicht. Also ist es nur das Literarische und Artistische, wovon ich Kenntniß habe. Die Stadt und was der Reisende so seinem Beruf nach sieht, sind neuerlich so oft beschrieben worden, daß mich ekelt, nur daran zu denken.

Von dem Literarischen kann Sie nur das Fach der Natur= historie und Physik hier interessiren; nur Ihre Bemühungen in diesen Fächern könnten hier eine Ernte, aber gewiß auch eine reichliche finden. Am meisten, bilde ich mir ein, würden Sie im Jardin des plantes sein, der durch seine schöne Lage, den Umfang der Anstalt, den Reichthum der darin enthalte= nen Sammlungen und die Gelehrsamkeit und man kann hin= zusetzen, die Gefälligkeit der darin wohnenden Gelehrten ein= zig in Europa ist. Freilich muß man nicht so schöne Ge= wächshäuser und eine so sorgfältige Wartung der Menagerie verlangen, als in Schönbrunn, dazu sind hier noch die Mittel nicht vorhanden. Aber das Museum ist unbeschreiblich reich. Es ist mir eingefallen, daß es Ihnen vielleicht lieb wäre, einzelne Notizen über einige seltene Skelete zu haben. Wäre dies, so bitte ich Sie, mich nur davon zu benachrichtigen. Sowol ich selbst, als der Dr. Fischer, den Sie kennen und der bei mir ist, würden hierin Ihren Wunsch sehr leicht be= friedigen können. Der gefälligste und thätigste Mann in dieser Anstalt ist Cuvier, der zugleich vollkommen gut Deutsch Er hat sehr interessante Arbeiten über die Physiologie weiß. der kaltblütigen Thiere gemacht und will eine ausführliche anatomia comparata herausgeben. Er liest über dies Fach, und dies Collegium soll vortrefflich sein. Die beiden Ele= fanten sind seit einigen Tagen aus Holland angekommen, und

50 1798.

zuerst einige Tage lang im Invalidenhause behalten worden, um sie dort zuerst den Vertheidigern des Vaterlandes zu zei= gen, die sie erbeutet haben. Aus Toulon erwartet man einige Löwen und eine Sazelle, wenn ich nicht irre.

Bu Ihren optischen Beschäftigungen fänden Sie vielleicht in Charles's ungeheurem Apparat manches Dienliche. Der Mann selbst ist ungleich weniger werth, ein bloßer Experimentator, aber sein Instrumentensaal ist leicht der reichste in Europa.

Ihre mineralogische Neugierde würde eine sehr reiche Bestriedigung in Dolomieu's Cabinet sinden. Er trägt mir auf, Sie freundschaftlichst zu grüßen. Er erinnert sich noch immer mit großem Vergnügen Ihres gemeinschaftlichen Aufenthalts in Rom mit ihm. Ich fragte ihn, wo ich wol die Stücke, die Sie wünschen, bekommen könnte, und er will mir einige schicken, die er Sie als ein Andenken aufzubewahren bittet. Es ist ein äußerst braver Wann, den ich sehr viel sehe.

In der Chemie ist Fourcrop, Berthollet und besonders Bauquelin ausnehmend thätig. Der letztere hat mehrere neue Entdeckungen gemacht, die auch unstreitig schon in deutschen Journalen angekündigt sind. Fourcrop ist mehr Systematiker, aber dies in einem hohen Grade, als Ersinder. Sein Vortrag ist außerordentlich schön. Er gibt jetzt seine Théorie de la chimie heraus, die 6—8 Bände ausmachen wird, aber erst der erste Theil eines großen Werks: Système des connaissances chimiques au commencement du 19me siècle, ist.

Die schöne Literatur würde Sie wenig interessiren. Wirklich fehlt hier die Flamme des Genies. Die meisten Productionen sind sehr matt, und alle bleiben weit hinter dem zurück, was eine strenge Kritik mit Recht fordern kann. Von der Theorie der Dichtungsarten hat man schlechterdings keinen Begriff, und einen einzigen jungen Dichter ausgenommen, 1798. 51

habe ich auch niemand gefunden, der nur ein Bedürfniß da= nach bei sich spürte.

Von deutscher Literatur bildet man sich ein, hier viel zu wissen. Sie glaubt man sogar sehr zu kennen und zu lieben. Chenier hat Ihren Werther sogar in eine, aber noch nicht gedruckte Tragödie verwandelt. Aber man darf nur ein bischen zuhören, um zu sinden, wie es mit dieser Kenntniß und Liebe steht. Ich habe mir fest vorgenommen, daß durch mich nie eine deutsche Zeile (es müßte denn bloße Gelehrsamskeit sein) hier bekannt werden soll. Die Franzosen sind noch zu weit von uns entsernt, als daß sie uns da, wo wir auch nur ansangen, eigenthümlich zu werden, begreifen sollten, so weit, daß die Verschiedenheit der Sprachen ordentlich als ein kleines Hinderniß dagegen erscheint. Die Anzeige Ihres Hersmann im Magasin encyclopédique haben Sie wol gelesen. Sie war nicht übel. Sie ist vom jungen Schweighäuser.

Ueber die italienischen Kunstwerke möchte ich Ihnen gern viel sagen. Aber leider weiß ich darüber nicht am meisten. Bis jett ist blos das hier, was die Lombardei verloren hat, also meist Gemälde. Der Ort, wo diese insgesammt, sowie auch die, welche man noch erwartet, aufgestellt werden sollen, ist die Galerie des Louvre, die ungeheuer lang (ich denke 1440 Fuß) ist und das Louvre mit dem Palais des Tuileries verbindet. Es ist ein einziger Saal, oben gewölbt, mit Fenstern von einer Seite. Daran stößen noch zwei Säle, die auch ziemlich groß sind. Seit wir hier sind, ist die Ein= richtung so, daß nur Fremde und Künstler, diese aber alle Tage hingehen können. Anfangs wurde immer in der großen Galerie gearbeitet. Mehrere Stücke waren schon aufgehängt, andere standen an den Wänden herum, und da man immer darin beschäftigt war, so änderte die Decoration beständig und man sah immer neue Sachen. Dies waren nun die lombardischen (Bologna mit eingerechnet), die holländischen

**52 1798.** 

und die hiesigen aus Versailles und der Galerie du Luxembourg. Als Buonaparte ankam, wollte das gesetzgebende Corps ihm eine Fête geben und wählte diese Galerie, die in seiner enceinte liegt, dazu. Die Künstler schrien, aber es half nichts. Nun wurde die ganze Galerie auf einmal leer gemacht und nach diesem Tage blieb das Ganze für jedermann, bis vor etwa sechs Wochen, geschlossen. In dieser Zeit ist ein Theil der Gemälde in dem Innern der an die Galerie anstoßenden Säle, jedoch nur provisorisch und nur um die Neugierde des Publikums fürs erste zu befriedigen, aufgehängt worden. Dieser Saal ist überaus schön und da er das Licht blos von oben empfängt, und also göttlich beleuchtet ist, so wird man in der Galerie diese Gemälde nie in gleich gutem Lichte wiedersehen. Dieser Saal ist eigentlich für die Exposition der Arbeiten lebender Künstler bestimmt, und in wenigen Wochen werden die jezigen Gemälde abge= nommen und die der lebenden Künstler hingestellt werden. An der Galerie selbst wird zwar ununterbrochen, aber frei= lich aus Mangel an Geld nicht mit aller nöthigen Vigueur gearbeitet. Man wird sie in zwei Theile abtheilen, in einen für die Italienische und einen andern für die Niederländische, Französische und das wenige, was man von der Deutschen Schule hat. In dem zweiten der an die Galerie stoßenden Säle ist ein Theil der Handzeichnungen berühmter Meister aufgehängt. Da man deren eine sehr große Menge hat, so wird man mit Ihnen, wenn ich nicht irre, von drei zu drei Monaten abwechseln. Auch sind, seit wir hier sind, einmal Hautelisse=Tapeten nach Rafael aufgestellt gewesen.

Was und wieviel besonders von italienischen Kunstwerken jetzt hier ist, ist genau nicht zu sagen, da es nicht zusammen aufgestellt ist, auch kein Verzeichniß, das öffentlich bekannt wäre, davon existirt. Damit Sie doch aber einigermaßen übersehen können, wieviel man schon hier besitzt, schicke ich Ihnen die beiden Kataloge der jetzt ausgestellten Zeichnungen und Gemälde mit. Wenn dies auch der kleinste Theil des ganzen Vorraths ist, so ist es doch unstreitig das Schönste. Der Apollo und alles, was zugleich mit ihm kommt, hat, wie Ihnen bekannt sein wird, in Arles überwintert. Nach einem Briefe der Ausseher darüber, den ich im National=Institut habe vorlesen hören, hat man alle mögliche Sorgsalt dafür getragen. Jetzt soll es aber unterwegs sein, und wird in zwei Monaten hier erwartet. Sobald der Gott diese Mauern begrüßt hat, schreibe ich es Ihnen.

Die wichtigste Frage über diesen Gegenstand ist die: ob die bis jetzt angekommenen Bilder durch den Transport, die Behandlung hier und die Restauration verloren haben oder nicht? Um sie aber ganz zu beantworten, müßte man sie ein= zeln vorher genau gekannt haben. Einige Personen, die in diesem Fall sind, bejahen es nun zwar geradezu. Allein wie schwer ist es, hier zu unterscheiden, wieviel die Einbildung und der Parteigeist dabei thun. Auch ist es schon eine so natürliche Eitelkeit, immer zu sagen, daß eine Sache nicht mehr das ist, was sie sonst war, da man sie ehemals kannte. Die Heilige Cäcilia war, ehe sie hier gereinigt wurde, äußerst schmuzig und hat jett ein gewisses rothes Colorit bekommen. Aller Schade ist also wol nicht abzuleugnen. Aber ich glaube bei weitem nicht, daß es so viel ist, als viele behaupten Von jetigen Künstlern haben wir noch wenig ge= Selbst bei David waren wir noch nicht, weil er von sehr difficilem abord ist, und auch krank war. Soll= ten Sie oder Meyer, da wol keiner von Ihnen hier war, wünschen, etwas Genaues über einzelne hiesige Bilder, z. B. die Rafaels oder Rubens zu wissen, so wird meine Frau Ihnen gern darüber schreiben. Sagen Sie es mir nur in Ihrem nächsten Briefe.

Gewiß ist es, daß, wenn alles, was man hier hat, gehörig

**54** 1798.

eingerichtet ist, diese Galerie die einzige in der Welt sein wird; und ich kann nicht leugnen, daß eine so ungeheuere Vereinigung so vieler Kunstsachen doch schon für die Einsbildungskraft etwas sehr Erhebendes hat. Dies versöhnt mich einigermaßen mit dem Verlust, den Italien leidet.

Von Naturalien und Manuscripten wird mit dem nächsten Transport gleichfalls eine beträchtliche Menge von dorther erwartet.

Was Ihnen hier zu nicht geringem Troste gereichen würde, ist, daß man so erstaunlich sicher vor dem Ich und dem Nicht=Ich herumgeht, als wären diese furchtbaren Gespenster gar nicht in der Welt. Fichte's alter Thurm am jenaischen Stadtgraben kommt mir ordentlich manchmal wie ein Feenschloß vor. Aber ich wette, Sie würden, wenn Sie hier wären, sich danach sehnen. Mir wenigstens geht es so.

Die Bücher werde ich Ihnen zu verschaffen suchen.

Diesen Brief, die Steine und Katalogen gebe ich Vieweg aus Berlin, der hier ist, mit. Den Brief und die Katalogen soll er Ihnen von Berlin oder Braunschweig aus schicken, die Steine erst von Leipzig. Er will nun auch bald anfangen, die neue Auflage des Hermann zu drucken, vielleicht schicken Sie ihm einige kleine Aenderungen dazu.

Meine Frau grüßt Sie herzlich. Leben Sie innigst wohl, und vergessen Sie Ihre abwesenden Freunde nicht.

Ş.

# 20. Goethe an Wilhelm von Humboldt.

An Herrn von Humboldt nach Paris.

Ihren freundschaftlichen Brief habe ich seiner Zeit richtig erhalten, sowie mir auch die schönen Mineralien glücklich zus gekommen sind, für welche Sabe ich Herrn Dolomieu meinen besten Dank zu entrichten bitte. Bei meiner Ankunft hier überraschte mich Schiller mit Ihrem Aufsate über Hermann und Dorothea, wir lasen den größten Theil zusammen und, nachdem wir verschiedenemal unterbrochen worden, habe ich den Schluß für mich allein gelesen und nach Anleitung des Inhalts und der Ueber= sicht manche einzelne Theile wiederholt, und nun sei Ihnen dafür sogleich der schönste und beste Dank gesagt.

Daß Sie Ihre Theilnahme für mich und meine Arbeiten auch mit in das merkwürdige Land nehmen würden, durfte ich hoffen; daß Sie aber ein so fortgesetzes Nachdenken meisnem Gedichte widmen sollten, daß Sie sich entschließen könnzten, eine so große Arbeit, als diese Entwickelung ist, in einer Zeit zu unternehmen, die Ihnen so mannichfaltige andere Genüsse andere ich auch nicht zum fernsten ahnen, und diese Erscheinung ist mir nur um so erfreulicher, als sie mir beweist, wie innig Sie der Kunst, Ihrem Vaterlande und Ihren Freunden angehören.

Ich will Ihnen gern gestehen, daß mich Ihr Studium meines Gedichts, wenn Sie auch nicht ganz so günstig davon zu urtheilen geneigt gewesen wären, doch beschämt haben würde, wenn ich nicht zugleich gedächte, daß es Ihnen mit angehört und Sie also eine Art von Neigung wie zu einer eigenen Arbeit gegen dasselbe fühlen müssen. Es ist nicht eine Höflichkeit, die ich hier sage, denn Sie wissen selbst, wie sehr wir in dem Kreise, in dem wir nun schon eine Zeit lang zusammen leben, uns wechselseitig auszubilden, unaufhörlich gearbeitet haben.

Dem sei nun, wie ihm sei, so habe ich Ursache mich zu freuen, daß gerade meine Arbeit Sie veranlaßt hat, diese wichtige Materie durchzudenken, mit sich selbst darüber einskimmig zu werden, und eine lebhaste Communication mit uns und andern zu eröffnen.

Auch diese Ihre neue Schrift, in welcher Sie uns einen

**56** 1798.

solchen Schat von Ideen und Beobachtungen überliefern, soll Ihnen künftig doppelt werth sein, wenn Sie durch die That erfahren, daß Sie in mehr als Einem Sinne auf mich geswirkt hat. Mein lebhafter Wunsch ist der, bald wieder an eine neue epische Arbeit gehen zu können. Ich habe zeither sehr viel über diese Dichtungsart gedacht, und ihr Aufsat hat nicht allein alles wieder aufs neue und von verschiedenen Seiten erregt, sondern er hat mich auch auf gewisse wichtige Punkte ausmerksam gemacht, die mir, ob ich sie gleich im Auge hatte, doch erst durch Ihre Ableitung recht wichtig geworden sind. So freue ich mich voraus, [daß Sie] dasjenige, was Sie billigen und für recht halten, in meinen Arbeiten noch immer mehr ausgedrückt und vollendet sinden sollen.

Indem ich Ihnen nun diesen praktischen Dank bereite, so wird Schiller Sie umständlicher unterhalten, wie der Theo=retiker Ihre Deduction aufnehmen möchte, wozu mir von dem Himmel das Organ versagt ist.

Nehmen Sie nun auch meinen Dank für die freundschaftliche Art, mit der Sie meiner Mängel erwähnen. Man mag sich noch so sehr zum Allgemeinen ausbilden, so bleibt man immer ein Individuum, dessen Natur, indem sie gewisse Eigenschaften besitzt, andere nothwendig ausschließt.

Alles dieses, wie vorsteht, war schon vor drei Wochen geschrieben und ich hatte noch manches hinzuzufügen, indessen bin ich zwischen Weimar und Jena wie ein Ball hin und wieder geworfen worden, und muß nur schließen, damit der Brief, wie er ist, fortkomme.

Ich lege eine Elegie [Euphrospne] bei, damit meine Prosa wenigstens einigen Beistand habe. Sie kannten ja wol unsere junge Schauspielerin, die schöne und angenehme Becker; sie starb, als ich diesen letzten Herbst in der Schweiz war, und ich widmete ihren Manen dieses Gedicht.

Leben Sie recht wohl, grüßen die Ihrigen recht herzlich

1798. 57

und strafen Sie mich nicht durch ein allzu langes Still= schweigen.

Sie haben, wie ich aus einem Briefe an Schiller sehe, der Kantischen Philosophie mitten in Paris energisch genug gedacht. Da Sie denn doch einmal ein so erklärter Deutscher sind, so wünschte ich, daß Sie noch mit Brindmann eine Prosodie unserer Sprache zu Stande brächten, die sich auch von Paris her datirte; es wäre kein geringes Verdienst, besonders um Poeten von meiner Natur, die nun einmal keine grammastische Aber in sich fühlen.

Uebrigens würde mein Brief sich recht bunt endigen, wenn ich von dem, was ich bisher mit Willen und Unwillen gestrieben habe, Rechenschaft geben sollte. Sagen Sie mir doch ja bald, wo Ihr Herr Bruder sich befindet, und ob man nicht etwas von seinen Fortschritten erfahren kann.

In den Naturwissenschaften scheinen wir uns bald recht gut einzurichten. Scherer, der aus England zurück ist, etablirt sich in Belvedere, er wird wol Nittern als Mitarbeiter zu sich nehmen, und Schelling kommt als Professor nach Jena. Sie sehen, daß wenn Sie dereinst aus der Welt der Welten in unser intermundium zurückkehren, Sie uns, nicht ganz degarnirt von dieser Seite, sinden können.

Seit einigen Wochen habe ich die magnetischen Phänomene nach meiner Art auf= und zusammengestellt. Schiller nimmt an diesen Studien immer mehr Antheil, und Sie wissen, was sein Antheil heißt.

So viel für heute, leben Sie wohl und genießen die ganze Fülle des Gastmahls, bei dem Sie sich gegenwärtig besinden, und überzeugen Sie sich, daß unsere magere Kost, zu der Sie denn doch dereinst zurückkommen werden, wenigstens herzlich gern gegeben werde und in manchem Sinne heilsam sei.

Grüßen Sie alles, was Sie umgibt.

Weimar, den 16. Juli 1798.

# 21. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Paris, 18. März 1799.

Sie müssen mich für sehr undankbar halten, mein theuerer Freund, daß ich so unendlich lange geschwiegen und Ihren lieben gütigen Brief unbeantwortet gelassen habe. mir eben so mit Schiller und Körner ergangen und es hat nicht an Vorwürfen gefehlt, die ich mir selbst darüber ge= macht habe. Aber die Reue führt so selten zur Besserung und dann liegt in dem Reisen selbst etwas, das die häufigere Mittheilung durch Briefe verhindert. Es ist nicht die Ent= fernung blos, es ist bei weitem mehr der angenehmere Ge= danke des bevorstehenden Wiedersehens. Nur indem man die Reise als etwas bald Vorübergehendes ansieht, kann man es ertragen, eine längere Zeit hindurch ohne wechselseitige Mit= theilung zu bleiben. Daß ich mich darum in Gedanken nicht weniger mit Ihnen, mit dem, was Sie treiben, was Sie in= teressirt, beschäftigt habe, bedarf gewiß keiner Versicherung. Wie Sie sogar die Beschränktheit meiner Natur kennen, müssen Sie fühlen, daß mir alles, was mich außerhalb Deutschlands umgeben kann, doch immer heterogen bleibt, und was mich an Deutschland knüpft, was ist das anderes, als was ich aus dem Leben mit Ihnen, mit Schiller, mit dem Kreise schöpfte, dem ich nun schon seit beinahe zwei Jahren entrissen bin. Wer sich mit Philosophie und Kunst beschäftigt, gehört seinem Vaterlande eigenthümlicher als ein anderer an, dies habe ich auch noch hier an Alexander und mir erfahren. Ich war vielleicht ebenso gern, vielleicht noch lieber in Paris, als er, allein er war unendlich weniger fremd hier. theilung und Erwiderung fanden für ihn kaum nur ein Hinder= niß. Philosophie und Kunst sind mehr der eigenen Sprache

bedürftig, welche die Empfindung und die Gesinnung sich selbst gebildet haben, und durch die sie wieder gebildet wor= den sind.

Die seinsten und doch bedeutendsten Nuancen, das, was in der Sprache kaum noch Symbol genannt werden kann, geht bei jeder Uebertragung verloren, und selbst wenn es nicht verloren geht, macht es einen schwächern Eindruck. Läßt sich daher zugleich annehmen, daß jede Nation ihre eigene Sprache ausschließender ausbilden und daß alle gerade in der Philosophie und Kunst Fortschritte machen werden, so muß gerade mit der zunehmenden Leichtigkeit allgemeiner Mittheilung das innigere Verstehen verschiedener Nationen schwerer und das Bedürfniß danach allgemeiner werden. Jede muß bestimmtere Charakterzüge annehmen, und ihre Verschiedenheit muß zunehmen, wie sie denn offenbar in diesem Jahrhundert bereits zugenommen hat.

Die Eigenthümlichkeit deutscher Bildung und wie sehr wir in der bessern Ansicht der Kunst unsern Nachbarn vorgeeilt find, davon sind mir noch neuerlich Ihre Prophläen ein auf= fallendes Beispiel gewesen. Für alles, was Sie in den bei= den ersten Stücken (die mir bis jetzt allein zu Gesicht ge= kommen sind) theils ausführen, theils berühren, hat man hier so gut als gar keinen Sinn. Noch so zweckmäßig übersetzt, würde man es kaum verstehen und ihm vielleicht noch weni= ger Geschmack abgewinnen. Sie erheben sich z. B. mit Recht gegen Diderot's wirklich anarchistische Grundsätze in der Kunst; aber wenn man die Menschen und ihre Arbeiten hier sieht, und dann hinzudenkt, daß es vor dreißig Jahren hierin noch ärger war, so begreift man wenigstens, wie dieser Abweg für Diderot näher lag, als ein anderer. Dieser Aufsat über Diderot hat mich vorzüglich interessirt. Ich hatte gerade die ganze neue Ausgabe seiner Werke (in 15 Bänden) gelesen, als ich dazu kam, und die in der That auffallende Erscheinung,

60 . 1799.

daß Diderot einem oft so künstlerisch gebildet vorkommt, und dann doch offenbar zum Künstler (in jedem Verstande des Worts) so untauglich ist, hatte mich dergestalt frappirt, daß ich selbst angefangen hatte, etwas über ihn zu schreiben. Wirklich ist mir nie ein Subject vorgekommen, an dem sich das wahre Wesen einer echt künstlerischen Einbildungskraft besser, durch die Darstellung des Gegentheils, zeigen ließe, als er. Es käme nur darauf an, die Eigenthümlichkeit seines Geistes, die besondere Art der Phantasie, die ihn zu einem seltenern Menschen macht, die Geistesthätigkeit, in der er Virtuose ist, bestimmt und deutlich auseinanderzusetzen. Ist es Ihnen nicht auch aufgefallen, daß er an keiner Stelle das ist, was er gerade an dieser sein sollte? Wenn er philo= sophirt, so macht er Bilder, statt Begriffe zu zergliedern; wenn er dichtet, so läßt er seine Personen raisonniren, statt handeln, wenn er Gemälde beurtheilt, so behandelt er sie als Gedichte, und die Gestalten des Dichters trägt er auf die Einer Kunst schiebt er immer unvermerkt Leinwand über. die andere unter und doch ist er schwerlich gemacht, als par= teiloser Richter über allen zu stehen. Denn er fühlt, wie es scheint, ebenso wenig ihre Eigenthümlichkeit, als das, was sie alle zur Kunst macht. Die eigentliche, tiefe Wahrheit der Dinge, die auf der Bedeutung ihres Ganzen, ihrem Zusammen= hange untereinander und vorzüglich ihrer Beziehung auf unsere Vorstellungs = und Anschauungsweise beruht, ist ihm durchaus fremd. Er ergründet sie nicht als Philosoph, er stellt sie als Dichter nicht dar, er fühlt sie nicht in den Meisterwerken der Kunst. Aber auf die Wahrheit, die man als Natur der Künstelei und als Wirklichkeit den Zeichen entgegensetzen kann, ist sein ganzer Sinn, seine Phantasie, sein Geist gerichtet, und darum bleibt er immer eine merk= würdige Erweiterung des französischen Charakters. Darum ist er gerechter gegen das Alterthum und das Ausland, und selbst wohlthätig für die Kunst, da er, wenn er gleich ihrer Gesetzmäßigkeit schadet, wenigstens ihre Freiheit rettet. Zu= gleich aber zeigt den echten Charakter seiner Nation die fast ausschließliche Ueberlegenheit des Verstandes. Es fehlt ihm die höhere Anschauungsgabe, die bildende Einbildungskraft, von der doch wenigstens ein Theil von den Griechen auf die germanischen Nationen forterbte, es fehlt ihm die üppige reiche Sinnlichkeit der Bewohner des Mittags, er bleibt immer nur raisonnirend und vergleichend. So sehr er auf Natur auszugehen scheint, so ist es nicht auf die Natur an sich und in ihrer positiven Gestalt, sondern auf ihren Contrast mit der Unnatur, sowie ihm die Wirklichkeit immer nur im Con= trast mit ihren Zeichen erscheint. Seine Stärke besteht wol allein im Sprechen und Raisonniren, im beständigen und genievollen Verwechseln aller Bilder und aller Zeichen mit= einander, in der seltenen Gabe schneller und allgemeiner Ver= knüpfung der verschiedenartigsten Gegenstände, in dem Ta= lent, jedem Gedanken Farben zu leihen, und durch jede Farbe den Gedanken durchschimmern zu lassen, und in dem, was mir in der That Genie scheint: dies wunderbare oft willfür= lich und zwecklos scheinende Spiel auf eine solche Weise zu treiben, daß nicht blos der unbedeutendere Leser daraus Ver= gnügen, sondern der bedeutendste eine bessere und fruchtbarere Stimmung schöpft. Ich erinnere mich kaum, je aus einem Diderot'schen Aufsatz etwas gelernt zu haben, aber seine Lekture hat mich immer in eine regere Geistesthätigkeit versetzt und dasselbe hat mir auch Schiller oft von sich bezeugt. Diese Wirkung setzt immer Objectivität in dem voraus, der sie hervorbringt, und verräth recht eigentlich Genie, da sie ohne Mitwissen ihres Urhebers entsteht. — Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, mich Ihnen deutlich zu machen, aber sehr gerne wüßte ich Ihre Meinung darüber. Wenige Dinge in der Psychologie sind so wichtig und vielleicht keins so schwer,

als die gründliche Erörterung der Einbildungskraft, und die besondere Art derselben, die ich in Diderot zu entdecken glaube, erläutert darum so gut fast alle andern, weil sie sich, meiner Empfindung nach, fast allen andern entgegensetzt.

Auch in jeder andern Hinsicht sind mir Ihre Propyläen eine äußerst willkommene Erscheinung gewesen. Die Kunst bedurfte einer solchen Arbeit, und sie konnte nur von Männern unternommen werden, die selbst mit dem Detail und der Ausführung so vertraut sind. Besonders habe ich bewundert, wie individuell und dem Kritiker brauchbar Sie Ihre Theo= rien zu machen verstanden haben. Schriften über die bildende Runst sind sonst gewöhnlich so unbrauchbar für den bilden= den Künstler; aber die Ihrige ist überall reich an praktischen Winken, an anschaulichen Beispielen, an einer großen Mannich= faltigkeit von Thatsachen. Selbst die Grundbegriffe der Kunst, ihre höchsten Gesetze, haben Sie, ohne ihrer Reinheit zu schaden, in eine unmittelbar verständliche Sprache übersett, und ich zweisle, daß sich in diesen beiden Stücken irgend etwas fände, wovon der Künstler nicht gleich die Anwendung vor sich erblickte. Ueberaus reich an glücklichen Bemerkungen hat mir der Aufsat über die Wahl der Gegenstände geschienen. Nur weiß ich nicht, ob Sie nicht in Rücksicht der historischen ein wenig zu streng urtheilen, wenn Sie verlangen, daß sie zugleich von den Motiven der Handlung Rechenschaft geben Da jedes historische Gemälde nothwendig immer zu= gleich Charakterbild ist, da es außerdem, wenn es der Maler gut behandelt hat, schon dem bloßen Auge interessante und angenehme Stellungen und Gruppen darstellt, so dünkt mich, ist es genug, wenn es übrigens insofern durch sich allein verständlich ist, daß die physische Handlung vollkommen dar= aus klar wird, und diese auch schon an und für sich sinnlich oder moralisch bedeutend ist. Die historische Bedeutung kann dann freilich nicht viel mehr hinzufügen, als die Figuren

unter den einmal bekannten Namen dem Gedächtniß fester einzuprägen.

Ihre Beiträge zum Almanach haben uns ein sehr großes Vergnügen gewährt. Vor allem die größere Elegie [Euphro= shne], die unaussprechlich anziehend ist. Sie hat schon in der Erfindung, der einzelnen Schönheiten nicht zu gedenken, eine so echt antike Wendung, daß sie die große Rührung, die sie hervorbringt, gerade auf den schwer zu treffenden Punkt des echt Künstlerischen zurückbringt. Wenn Ihnen, wie man mit Grund hoffen darf, das Schicksal vergönnt, noch lange so, wie Sie bis jetzt gethan haben, theoretisch und praktisch fortzufahren, so glaube ich, darf man sich ver= sprechen, das wahre Wesen der Kunst, besonders die feine Grenze, wo sie mit der Natur zusammenstößt und sich von ihr entfernt, klar und bestimmt zu erblicken, und gelingt dies, so geht damit zugleich eine neue Epoche für die Kunst an. Rein großer Dichter wirkt anders, als durch eine vermöge der Kunst erhöhte und eigen zubereitete Natur; aber aus Ihren Werken strahlt noch außerdem ein gewisser magischer Widerschein der Kunst selbst (im höchsten Verstande des Worts) zurück. Ich habe oft darüber nachgedacht, wie diese Erscheinung psychologisch zu erklären sei. Ihre Beschäftigung mit der bildenden Kunst hat unstreitig großen Antheil daran, allein sie ist selbst mehr eine Folge als eine Ursache dieser Geistesstimmung. Wenn es erlaubt wäre, in dem Genie eine zeugende und eine bildende Kraft zu unterscheiden, so würde ich Ihnen ein Uebergewicht der letztern zuschreiben. Und sollte nicht in dieser Trennung dennoch einige Wahrheit liegen? Ist nicht Shakespeare und unter uns Klopstock hef= tiger und voller ausströmend, wie die Dichtung der Griechen, die sich ruhig und still aus sich selbst entfaltet? Muß nicht diese letztere auch vollendet die Spuren dieses bildenden Geistes an sich tragen? und ist jenes unmittelbare Bewußtsein der

Kunst in den Werken der Alten etwas anderes als das lebendigere Gefühl der Wirksamkeit und der Gegenwart ihres alles beseelenden Kunstsinns? — Ueberraschend und wunder= bar zugleich ist es, diese echt griechischen Producte neben den modernen Balladen zu sehen. Sie haben einen eigenen und sonderbar anziehenden Ton, vorzüglich die vom Mühlbach, die eine ganz eigene Herzlichkeit und Naivetät besitzt.

Schiller schreibt mir, daß Sie Retif's Mr. Nicolas sehr lieben und etwas von dem Mann selbst zu erfahren wünschen. Seine Armuth, Kränklichkeit und Sonderbarkeit machen es schwer, ihn zu sehen, doch habe ich vor mehreren Monaten einmal einen Abend ziemlich allein mit ihm zugebracht, und kann Ihnen wenigstens von seinem Aeußern sagen. Er ist klein aber fest und stark gebaut. Sein Gesicht ist sehr auf= fallend und verräth deutlich, daß er aus einer Provinz stammt, die sich, wie es mir vorkommt, durch freie, offene und kräf= tige Naturen auszeichnet. Es ist ein mäßig langes Oval, mit hochgewölbter Stirn, einer großen gebogenen Nase und feurigen schwarzen Augen. Trop seiner ungewöhnlich starken schwarzen Augenbrauen, von denen die eine lang über das Auge herüberhängt, hat er dennoch nichts Wildes oder Hartes in seiner Physiognomie; aber sehr viel Freimüthigkeit, offene Heiterkeit, gutmüthige Redlickeit und ein unbeschreibliches Feuer. Diesem Ausdruck entspricht auch seine Art zu reden. Er spricht viel, laut, mit Heftigkeit und ohne allen Rückhalt. Seine Unterredung ist interessant, weil sie seinen Charakter, der so entsetzlich mit allem contrastirt, was man sonst hier sieht, lebendig malt. Die Stärke, mit der er sich ausdrückt, die Heftigkeit, in die er gleich geräth, überrascht. er von einem Menschen, der bei einem sehr schlüpfrigen Ro= man, den er ihm vorgelesen, kalt geblieben war: "C'est une ame de bois. Mais je déteste depuis tout, qui est blond. Ces sont des ames molles, des ames d'eponges", und was

der Beiwörter mehr waren. Dem alten Mercier, der zu= gegen war, und der nun freilich von aller Energie sehr weit entfernt ist, sagte er, ich weiß nicht mehr bei welcher Gelegen= heit, ordentlich mit einer Art von zorniger Ungeduld: "Mais ayez donc, ayez, je Vous en prie, une fois des grandes idées." Die Innigkeit, mit der er von seiner Mutter, von seinem Vater, von seinen Jugendjahren spricht, rührt; eine Art sentimentaler Schwärmerei (so erzählte er mir unter anderm eine Vision, die er in der Kirche zu Auxene gehabt) reißt hin. Ueberhaupt findet man die Züge wieder, die man in seinen Schriften kennt, die starke und noch immer rege Sinnlickkeit, die Freimüthigkeit, den Familienstolz u. s. f. Dagegen ist mir der Inhalt seines Gesprächs nur wenig anziehend gewesen. Trot einer großen Beweglichkeit der Einbildungskraft hat er doch, wie es scheint, keine große Geistesthätigkeit. Sein so erfahrungsreiches Leben hilft in der Unterredung nicht aus, da er immer da nur, wie er auch oft thut, sagen kann, was man besser in seinen Schriften liest, und außerdem verfällt er nur zu leicht in zwei Gegenstände, die nichts weniger als fruchtbar oder belehrend sind. Der eine ist seine jezige be= schränkte Lage, die ihn gleich zu weitläufigen Erzählungen vermeintlicher Cabalen und Verfolgungen seiner Feinde, der Buchhändler und der andern Schriftsteller (eine Krankheit der Einbildungskraft, die hier gewöhnlicher als bei uns scheint) verleitet. Dem äußern Anblick nach scheint seine Armuth in der That groß und beklagenswerth. Er ist äußerst dürftig und ganz altmodisch gekleidet, schreibt, wie man er= zählt, seine Manuscripte auf Papiere, die er auf der Straße zusammensucht und dann zu Hause trocknet u. s. w. behaupten andere, daß hieran auch eine Art cynischer Ver= wöhnung schuld sei. Der zweite Lieblingsgegenstand seiner Gespräche sind seine philosophischen und physikalischen Systeme. Diese scheinen auf den ersten Anblick mehr zu versprechen.

Wenn er einem sagt, daß die Seele aus 210 Elementen (nicht mehr und nicht weniger) bestehe, daß aber ihr, sowie aller Geister und der Gottheit ursprüngliches Element das Salz sei; daß der Tod nur eine Rückkehr in das allgemeine oder vielmehr Totalleben ist u. s. f., so erstaunt man aller= dings zuerst, aber läßt man sich auf die Gründe dieser Be= hauptungen ein, so fällt die Verwunderung gar sehr. nigstens ist es mir nicht gelungen, in der Ausführung dieser Paradoren auch nur kühne, subjectiv und psychologisch inter= essante Behauptungen und Wendungen zu finden. Sein ganzes physiko-philosophisches System hat er in drei Werken, jedes von vier Bänden, die indeß alle noch Manuscript sind und bei seinem Mangel an Mitteln, sie drucken zu lassen, es wol immer bleiben möchten, auseinandergesett. Titel heißen: "Mille et un développemens", "Les lettres des tombeaux", "L'enclos des oiseaux." Sie haben alle eine dichterische Einkleidung und sind zugleich Romane. Das erstere führt seinen Titel recht eigentlich. Denn er hat jeden Mor= gen ein Kapitel geschrieben, und da er, wie er mir selbst sagte, oft nicht wußte, was er darin sagen sollte, so hat ihm die wiederholte Durchlesung des zunächst vorhergehenden immer einen leicht weiter zu entwickelnden Stoff gegeben. Er hält dies Werk für so wichtig, daß er mir versicherte, es müßte nicht nur auf Kosten der Regierung, sondern der Menschheit gedruckt werden. Dieser und anderer Sonder= barkeiten ungeachtet, wäre es indeß gewiß sehr dankbar, die= sen wirklich seltenen Mann öfter zu sehen; nur ist das bei= nahe eine unmögliche Sache. In seinem Hause geht es, wie man mir allgemein sagt, seiner häuslichen Lage wegen gar nicht an. Man muß ihn also in einem Kaffeehause aufsuchen, in dem er meist täglich Schach spielt. Da findet man sich in einer engen Stube mit einer Menge von Leuten zusammen, und diese Umgebungen verleiden einem unleugbar in hohem

Grade den Genuß des Gesprächs mit ihm selbst. Dies Kaffee= haus scheint übrigens ein Rendezvous noch anderer Dichter und Gelehrten, die, wenn sie Retif an Genie nicht gleich= kommen, ihm wenigstens in der äußern Lebensart ähnlich Er zeigte mir Komödien= und Tragödiendichter, von denen sonst niemand je gehört hat. Aber da habe ich Ihnen so viel von einem Abend erzählt, daß Schiller, wenn er dies vielleicht liest, diesen Abend mit der berühmten Stunde vergleichen wird, die einmal Woltmann mit meiner Frau zugebracht hat. Retif's "Coeur humain dévoilé" hat auch auf mich einen außerordentlichen Eindruck gemacht. Ich zweifle, ob es sonst noch irgendwo ein Buch geben mag, in dem so vieles, so wahres und so individuelles Leben zu sehen ist. Man kann es keine Dichtung nennen, auch dem Verfasser kaum einmal Dichtungsvermögen darum zuschreiben. In der That scheint er dessen nicht viel zu haben, wenn man be= denkt, daß alle seine bändereichen Romane doch großentheils nur Wiederholungen von Scenen sind, welchen einige Wirklichkeit wenigstens zum Grunde liegt. Auf der andern Seite halte ich freilich auch die historische Wahrheit wenigstens nicht durchaus für streng, und möchte das Buch nicht geradezu als Selbstbiographie psychologisch brauchen. Auch geben Re= tif's Freunde ihm Schuld, daß er Begebenheiten erdichtet und hernach selbst steif und fest glaubt. Aber die eigentliche all= gemeine innere Wahrheit, die auf der einen Seite der Na= tur treuer ist, als die der immer idealisirenden Kunst, auf der andern aber reicher, mannichfaltiger und übereinstimmen= der mit sich selbst, als es möglich ist, die nackte historische zu geben, die ist es gerade, die ich in ihm finde. Er hat, was er schreibt, wirklich empfunden, wirklich in seinem Selbst, in seiner Einbildungskraft erfahren, es ist ihm ganz eigent= lich Erfahrung und als solche eigen geworden, die äußern Gegenstände mögen auch mehr oder minder anders in der

Wirklichkeit gewesen sein, als er sie darstellt. Und in dieser Art so das Leben aufzufassen, so die Charaktere hinzustellen, die Empfindungen so innig und so rührend zu schildern, als z. B. seine Anhänglichkeit an sein Schäferleben, an das kleine Thal, die wehmüthige Erinnerung daran durch den Teppich in der Klosterschule geschildert ist, verräth einen Grad eigen= thümlichen Genies, der um so mehr überrascht, als hier selte= ner gefunden wird. Und ist Ihnen nicht auch diese Ver= schiedenheit der Sitten von dem, was wir uns sonst als französisch denken, aufgefallen. Wo ist der Kreis geblieben, in dem diese Naivetät, diese Unschuld, dieser wirkliche Adel der Gesinnung, diese unleugbare Sentimentalität herrschte, die wir in diesen Schilderungen bewundern? Lebt er noch in diesen abgelegenen Thälern, die nur eine mäßige Entfernung von der so ganz heterogenen pariser Welt scheidet? Oder ist diese Verschiedenheit jener Zeit dem Ablauf eines halben Jahrhunderts zuzuschreiben. In der That fühlt man sich durch diese Schilderungen näher an Montaigne's als an unsere Zeiten versett. Es sind weibliche Charaktere von einer Stärke und Zartheit darin, die man sonst vergebens sucht. So z. B. die Margarethe, die Entdeckung ihrer Schwanger= schaft, ihre Trennung von Retif in den Ruinen der Kapelle. Und was haben Sie zu den Spielen und Volksliedern ge= sagt? Hat nicht das eine von dem Unglück der Stieftochter eine nordische Schwermuth, wie ich sie mich in einigen letti= schen Volksliedern gefunden zu haben erinnere. Wie man auch über die Wahrheit oder Fabelhaftigkeit dieses Buchs urtheilen mag, so wird der, der es nicht gelesen hat, den französischen Charakter immer mangelhaft und einseitig be= urtheilen.

Von hier kann ich Ihnen sonst wenig sagen, theuerer Freund. Ueber den Kunstkörper hier, wie Sie es in Ihren Prophläen nennen, ließen sich aufs höchste nur fragmen= 1799.

tarische Nachrichten geben. Zwar haben wir, da wir mit den hiesigen Künstlern sehr bekannt sind, die angekommenen Gemälde alle gesehen; indeß, da sie bis jetzt theils noch gar nicht, theils nur provisorisch aufgestellt sind, so ist es nicht möglich, jett schon das Ganze zu übersehen, und genau, wie viel und in welchem Zustande hier angekommen ist, zu be= stimmen. Da jest wahrscheinlich auch Florenz seine besten Sachen wird hergeben müssen, so kommt freilich hier unge= heuer viel zusammen; nur ist es schade, daß in der großen Galerie wegen der auf beiden Seiten befindlichen Fenster eine sehr ungünstige Beleuchtung ist. Die französische, fla= mändische Schule wird in wenigen Tagen vollkommen geord= net zu sehen sein, und nun ist man mit der italienischen beschäftigt. Die Bildsäulen sind noch immer eingepackt; auch hieß es noch vor wenigen Wochen, daß z. B. der Apoll vor dem Herbst nicht zu sehen sein werde. Neuerlich aber hat der Minister des Innern, der ein äußerst thätiger Mann ist, die Sache ernstlich betrieben und man redet von 6 bis 8 Wochen.

Ob wir ihn noch hier jett sehen werden, ist so wie unsere Abreise von hier noch ungewiß. Vermuthlich wenden wir uns in der beinahe absoluten Unmöglichkeit, Italien zu sehen, nach Spanien und bringen den Winter in Valencia zu. Ob wir aber in 4 Wochen oder erst in einigen Monaten abgehen, müssen die Umstände entscheiden.

Mein Bruder reiste, wie Ihnen vielleicht bekannt ist, im October von hier nach Marseille, um von da in die Berberei zu gehen. Die Feindseligkeiten zwischen Algier und Frank-reich haben diesen Plan vereitelt. Er ist jetzt seit einigen Monaten in Spanien und in diesem Augenblick in Madrid. Er sucht Erlaubniß, nach Mexico zu gehen, und denkt sich, wenn er sie erhält, in kurzem in Coruña einzuschiffen. Doch wissen Sie, wie ungewiß jetzt alle Plane sind. Er bittet mich sehr oft, sein Andenken bei Ihnen zu erneuern.

Ich lege diesem Briefe einige Scenen des Agamemnon bei. Es ist alles, was ich hier habe zu Stande bringen können. Sie glauben nicht, wie schwer sich so etwas hier, auf so unantikem Boden, arbeitet. Da Sie einmal dieser Arbeit eine so gütige Theilnahme geschenkt haben, so bitte ich Sie recht herzlich um Ihr leitendes Urtheil über dies Stück. Ich bin selbst nicht recht damit zufrieden, und die Furcht, mehr zu verderben, hat mich mit abgehalten, ernstlicher weiter zu gehen. — Meine Frau grüßt Sie herzlich. Wie unendlich freuen wir uns der Zeit, wo wir wieder in Ihrer Nähe sein werden. Tausend Grüße an Schiller!

Ş.

Ich ließ diesen Brief einige Tage liegen, weil ich Hoff= nung hatte, ihn mit einem Reisenden abgehen zu lassen; da dies aber sehlgeschlagen ist, muß ich ihn schon der Post an= vertrauen. — Der Apoll ist leider, wie mir eben Pajou sagt, seiner Erlösung nicht so nahe, als ich dachte. — Ihre Briefe, lieber Freund, seien Sie so gütig, immer hierher, aber unter Brinckmann's Adresse à Mr. de Brinckmann de la légation Suédoise à Paris rue de Grenelles nro 103 zu schicken. Ich erhalte sie so auf jeden Fall. Grüßen Sie Schiller und Meyer herzlich von uns allen und leben Sie wohl.

# 22. Goethe an Wilhelm von Humboldt.

An Herrn von Humboldt in Paris.

Ihr lehrreicher Brief, den ich vor einiger Zeit erhalten, forderte mich anhaltend zu einer Antwort auf. Ein anderer an Schiller erinnert mich meiner Schuld und ich eile, Ihnen zu schreiben, ehe Sie sich noch weiter von uns entfernen.

Ich lobe sehr Ihren Entschluß, nach Spanien zu gehen, denn wer einmal fremde Literaturen genießen, sich von der 1799.

bewohnten Welt einen Begriff machen, über Nationen, ihren Ursprung und ihre Verhältnisse denken will, der thut wohl, manche Länder zu bereisen, um sich ein Anschauen zu verschaffen, das durch keine Lektüre erregt werden kann.

Ich weiß es sehr gut an mir selbst, mit welcher unterschiedenen Einsicht ich einen italienischen Schriftsteller, oder einen englischen lese. Der erste spricht zu mir gleichsam durch alle Sinne und gibt mir ein mehr oder weniger vollsständiges Bild; der letzte bleibt immer der Gewalt der Einsbildungskraft mehr ausgesetzt, und ich bin nie ganz gewiß, ob ich das Sehörige dabei denke und empfinde. So hat mir auch mein Aufenthalt zu Neapel, und meine Neise durch Sicilien eine gewiß nähere Anmuthung zu dem ganzen griechischen Wesen verschafft, sowie mein Aufenthalt zu Rom zu dem lateinischen. Wenigstens kommt mir vor, daß ich seit der Zeit die Alten besser einsehe.

Von Frankreich sowol als von Spanien hoffe ich durch Sie dereinst die großen Lücken, die sich in meiner Kenntniß dieser Länder befinden, ausgefüllt zu sehen. Denn was man durch einen gleichgesinnten Freund erfährt, ist nahezu, als wenn man es selbst erfahren hätte.

Diesen Winter habe ich zwar nicht leidend, jedoch nicht zum besten zugebracht. Indessen haben wir Schiller's Wallenssteinischen Cyklus auf die Bühne eingeführt und dabei manche Mühe und manchen Genuß gehabt. Doch hat das Eigentsliche, Unangenehme und Unbequeme der Vorbereitung Schiller selbst mir abgenommen. Er hat sich in Absicht auf Gesundsheit und Stimmung bei dieser Thätigkeit sehr wacker gehalten und durch diesen neuen und von allen Seiten schweren Verssuch gar viel gewonnen.

Man hat auch bei diesem Unternehmen gesehen, daß man eigentlich alles wagen kann, sobald man mit Genie, Geist und Ueberlegung wirkt. Das erste Stück, Wallenstein's

Lager, hat die Menschen nicht allein sogleich mit dem Reim ausgesöhnt, sondern sogar dessen Bedürfniß erweckt und durch seine Lebhaftigkeit eine gar gute Sensation gemacht. zweite, die Piccolomini, hat den Beifall aller erhalten, welche es ganz hören konnten oder mochten, diejenigen aber, denen es entweder an dem Grade der nöthigen Aufmerksam= keit gebrach, oder die durch äußere Umstände theilweise zer= streut und gehindert waren, oder wer sonst etwa nicht den besten Willen hatte, beschwerte sich über die Länge und den Mangel an Handlung; alle aber mußten der einzelnen Aus= führung und dem reichen Gehalte des Stücks Gerechtigkeit widerfahren lassen. Wallenstein zulett hat alle Stimmen vereinigt, indem er aus den vorbereitenden Kelchblättern wie eine Wunderblume unversehens hervorstieg, und alle Erwartungen übertraf. Ich freue mich in Ihre Seele zum voraus auf die Stunden, in denen auch Sie dieses Genusses theilhaftig werden.

Ihre Arbeit über meinen Hermann und Dorothea, für die ich Ihnen nochmals danke, hab' ich nun in schönem Drucke vor mir und nehme die einzelnen Kapitel nach und nach wieder vor. Inwiesern ich davon prositire und in meinen Arbeiten vorschreite, sollen Sie selbst beurtheilen, wenn Sie dereinst zurücktommen und eine größere epische Arbeit, wo nicht vollendet, doch im Gange sinden, von der ich gegenswärtig nicht einmal den Stoff anzuzeigen wage, damit nicht Ihre freundschaftliche Sorge rege werde: ob ich mir nicht etwa gar ikarische Flügel zubereite.

Gar erfreulich ist es mir, daß wir uns bisher auch durch die Propyläen mit Ihnen unterhalten konnten.

Es ist freilich gewissermaßen eine traurige Arbeit, da wir sonst Hoffnung hatten, diese Stoffe, von denen meist die Rede ist, in Gegenwart der Kunstwerke selbst auszuführen, und dadurch der Behandlung noch mehr Leben, Wahrheit und

innern Zusammenhang zu geben. Doch was uns an Object abgehen mag, gewinnen wir reichlich durch Schiller's Mitarbeit. Wir drei [Goethe, Schiller und Meyer] haben uns nun so zusammen und ineinander gesprochen, daß bei den verschiedensten Richtungen unserer Naturen keine Dis= crepanz mehr möglich ist, sondern eine gemeinschaftliche Ar= beit nur um desto mannichfaltiger werden kann. Wir haben seit einiger Zeit angefangen, Plane und Entwürfe zusammen zu machen, welches den großen Vortheil gewährt, daß nicht etwa bei einem vollendeten Werk Erinnerungen vorkommen, die man entweder nur mit beschwerlichen Abänderungen nuten kann, oder die man wol gar wider seinen Willen ungenutt liegen lassen muß. Wenn das vierte Stück der Propyläen Sie noch in Paris antrifft, so wird eine Art von kleinem Roman in Briefen, unter dem Titel: der Sammler und die Seinigen, der auf diese Weise entstanden ist, Ihnen gewiß einiges Vergnügen machen, um so mehr, da Sie die Individuen kennen, von denen sich dieses wunderliche Werk= den herschreibt.

Es ist nun auch eine Abhandlung auf dem Wege, über den Dilettantismus in allen Künsten, versteht sich den praktischen. Es soll darin dargestellt werden sein Nutzen und Schaden fürs Subject sowol als für die Kunst und für das Allgemeine der Gesellschaft. Die Geschichte desselben, sowol in Deutschland als im Ausland, wollen wir nicht überzehen. Sie sehen wol, daß dieses auch nur eine Stizze werzehen kann, die Sie dereinst mit auszusühren eingeladen sind. Haben Sie doch die Güte, mir etwas von dem praktischen Dilettantismus in Spanien, von welcher Kunst es auch seizu melden. Vielleicht schreiben Sie mir bald etwas über die Franzosen und wohin sich bei diesen die Neigung und Thätigsteit der Liebhaber richtet.

Ueberhaupt war ich schon in Versuchung, von einigen

Stellen Ihrer Briefe in den Prophläen Gebrauch zu machen, sowol derer an mich, als an Schiller; indem so manche Uebersicht und Schilderung sich darin befindet, die man dem größern Cirkel mittheilen möchte.

Ihre Nachricht von Retif hat mir ganz besonders, sowie auch unserm engern Kreise Vergnügen gemacht. Vielleicht haben Sie künftig die Güte, die Stellen, von denen es Ihnen nicht unangenehm wäre, wenn man sie abdrucken ließe, vorn herunter mit einem Strich zu bezeichnen.

Haben Sie wol schon von einer Ausgabe vernommen, die von Wolf's Homer veranstaltet wird? La Garde in Berlin ist Verleger. Der Text soll in Kupfer gestochen werz den, dazu will man bildliche Vorstellungen, sowol in großen Platten, als in einzelnen Vignetten hinzusügen. Das Unternehmen ist sehr groß und wir werden wahrscheinlich einigen Einsluß darauf haben, indem Prof. Meyern schon deshalb ein Antrag geschehen ist, und ich auf eine bestimmtere Ansfrage einen Brief von Prof. Wolf erwarte.

Bei dieser Gelegenheit wird die Lehre von den zu bespandelnden Gegenständen wieder stark zur Sprache kommen, wobei man, wie Sie recht wohl bemerken, von dem strengen Grundsat des Selbstaussprechens zwar ausgehen, aber nicht streng dabei verharren darf. Es würden wenig ganz reine und vollkommene Darstellungen möglich sein, auch wird man nicht einmal einen vollständigen Cyklus schließen können, sondern man wird, in mancherlei Rücksichten, sich hin= und herbewegen müssen. Dabei wird die Regel, die Sie in Ihrem Briefe festseten, sehr leitend und dirigirend sein, daß nämlich wenigstens die physische Handlung vollkommen klar werde, und diese auch schon sinnlich und moralisch bedeutend, nicht weniger angenehm sei, daß man aber den eigentlichen Beweggrund und die nähere Bestimmung aus dem Gedicht zu erfahren habe.

Ich mache daher einen dreifachen Unterschied von zu= lässigen Bildern in diesem Falle: 1) ganz selbständige Bilder, 2) Bilder, die Theile eines selbständigen Cyklus ausmachen (von diesen beiden könnte man sagen, sie werden aus dem Gedicht genommen), 3) Bilder zu dem Gedicht. Diese haben das Recht nur insofern selbständig zu sein, daß sie gut aussehen, die Neugierde reizen und, sobald man von dem Gegenstand unterrichtet ist, vollkommen befriedigen.

Mir werden uns freilich in Acht nehmen, uns in so ein schwieriges und von mancher Seite beschwerliches und gefährzliches Unternehmen einzulassen; ohne über den Sinn und Plan sowol mit Prof. Wolf als mit dem Verleger vollkommen einig zu sein. Ist Ihnen oder Ihrer lieben Frauen etwas erinnerlich von Vorstellungen aus dem Homer, die Sie irgendwo gesehen und die eine gute Wirkung gethan, so lassen Sie mich doch etwas davon erfahren.

Primaticcio hat in Fontainebleau die Odyssee gemalt; wahrscheinlich sind diese Bilder gestochen worden. Könnten Sie ein Exemplar davon irgend sinden, so würden Sie mir ein besonderes Vergnügen machen, wenn Sie mir es bald zuschickten. Und nun noch eine Anfrage! Wüßten Sie wol einen Weg, wie man den Maler David und einem andern, der, wenn ich nicht irre, Regnault heißt, beikommen könnte? um in der Folge, wenn die Sache im Gange ist, etwa auch eine Zeichnung von jedem zu erhalten. Sind die Preise sehr hoch, die sie auf ihre Arbeiten sehen, und könnten Sie mir etwa, werther Freund, jemanden in Paris verschaffen, der zu so einer Connexion und Regotiation geneigt und geschickt wäre?

Nun habe ich noch zweierlei Gesuch für die Zukunft:

Wenn Sie Frankreich durchreisen, so bemerken Sie doch: ob Sie von den geplünderten Schätzen aus Italien irgend etwas auf ihrem Wege antreffen, es sei von welcher Art

Kunstwerks es wolle, und notiren Sie das Einzelne; weil es immer sehr interessant ist, wenigstens einem Theil des Verlorenen wieder auf die Spur zu kommen.

Dann wünschte ich, Sie ober Ihre liebe Frau machten es sich zum Geschäft, alles was Sie in Spanien antressen, recht genau zu bemerken, es seien nun alte oder moderne Arbeiten, damit wir erführen, was sich daselbst zusammen besindet, und welche Gestalt der spanische Kunstkörper eigentzlich habe. Es würde ein schöner Beitrag für die Proppzläen sein.

Wenn Sie mir künftig schreiben, so haben Sie doch immer die Güte, mir etwas von Ihrem Herrn Bruder zu melden, dem ich die glücklichste Reise wünsche und dem ich mich gelegent-lich bestens zu empsehlen bitte. Bei seinem Genie, seinem Talent, seiner Thätigkeit ist der Vortheil seiner Reise für die Wissenschaften ganz incalculabel, ja man kann behaupten, daß er über die Schäße, deren Gewinst ihm bevorsteht, künfztig dereinst selbst erstaunen wird. Wäre es möglich, von Zeit zu Zeit etwas von seinen Entdeckungen zu erfahren, so würde es uns sehr erfreuen und fördern und unsere Hoffnung nähren, seine Rückfunft dereinst zu erleben.

Finden Sie in Spanien etwa eine kleine Smaragdstuse, die dort so gar selten nicht sind (es ist schöner weißer Kalksspat, auf welchem die kleinern oder größern sechsseitigen Säulenkrystalle aussigen), so würden Sie mir eine Gefälligsteit erzeigen, wenn Sie mir eine mitbrächten. Ein paar Louisdors möchte ich wol allenfalls dafür anwenden. Weder die Stuse noch die Krystalle brauchen groß zu sein, wenn sie nur deutlich und besonders an ihren Zuspizungsslächen wohl erhalten sind.

Da Sie, bei Gelegenheit des Kotebue'schen Stücks, etwas über das Drama äußern, so fällt mir ein, was wir neulich bei Durchlesung der Euripidischen Stücke zu bemerken glaubten:

daß sich nämlich zu der Zeit dieses Autors der Geschmack schon offenbar nach dem, was wir Drama nennen, hinneigte. Die Alkeste ist auffallend von dieser Art, sowie der Jon, die Helena und mehrere. Nur wird dort durch ein Wunder das Unauslösliche gleichsam beiseite gebracht; bei uns muß die Rührung statt des Wunders eintreten. Wenn Euripides das Sujet von Menschenhaß und Reue behandelt hätte, so wäre zuletzt Minerva hervorgetreten und hätte dem alten Hahnrei auf eine vernünstige Weise zugesprochen, und so hätte er sich denn wahrscheinlich in sein Schicksal ergeben.

Für die Mittheilung des Stücks vom Agamemnon danke ich recht sehr. Es ist sehr löblich, daß Sie in der großen Zerstreuung eines auswärtigen Lebens immer daran festhalten, wo doch der Grundpfeiler aller ästhetischen Bemühungen steht.

Für heute muß ich schließen, damit der Brief fortkomme, denn ich gehe morgen früh nach Weimar ab, und wenn ich ihn mitnehme, so din ich nicht sicher, daß er nicht noch eine Woche liegen bleibt. Leben Sie recht wohl und reisen Sie glücklich. Schiller ist auch im Begriff, an Sie zu schreiben.

Lassen Sie sich doch, ich wiederhole es, auf Ihrer Reise nichts entgehen, was auf Kunst Bezug hat, schreiben Sie mir es bald und geben mir die Erlaubniß, in den Proppläen davon Gebrauch zu machen.

Grüßen Sie Ihre liebe Frau und ehe Sie Frankreich verlassen, so schreiben Sie mir nur ein Wort, damit wir Sie im Geiste aufsuchen können.

Jena, am 26. Mai 1799.

# 23. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Paris, den 18. August 1799.

Herr von Buch, der Ihnen vielleicht, liebster Freund, aus einigen mineralogischen Schriften bekannt ist, reist morgen

nach Deutschland zurück und fragt mich, ob ich ihm nichts mitzugeben habe. Ich eile, diese Gelegenheit zu benutzen, um Ihnen auf einen Auftrag zu antworten, den Sie mir in Ihrem letzten Briefe gaben und eine Zeichnung beizulegen, die auf diesen Auftrag Bezug hat. Sie wünschten neulich zu wissen, ob wol David oder Regnault sich damit abgeben würden, Zeichnungen zu dem Wolf'schen Homer zu machen? wie theuer diese Zeichnungen werden würden? und an wen Sie sich wegen der Negotiation wenden könnten?

Ich habe geglaubt, Ihnen einen Gefallen zu erzeigen, wenn ich diese Erkundigungen selbst unmittelbar einzöge; ich habe sie vielleicht bestimmter eingezogen, als es Ihre Absicht war; ich hoffe indeß, daß Sie mein Verfahren nicht mis= billigen, da es Sie in keine andere Verlegenheit, als in die einer Antwort segen kann.

An Regnault habe ich mich gar nicht gewandt. Aus Ihrem Briefe sehe ich, daß Sie ihn nur wenig kennen, und mir, gestehe ich, haben seine Arbeiten nicht gefallen. Weder dem Revolutionsgemälde, was in Versailles hängt und ja wol in Meyer beschrieben ist, noch einem neuen Hercules, der die Euridice zurückbringt, habe ich Geschmack abgewinnen können. Ob Sie seinen in Kupfer gestochenen Chiron und Achill mehr lieben, als ich, weiß ich nicht. Aber sollte es auch sein, so din ich mit Regnault so gut als gar nicht bekannt.

Dagegen habe ich mit Gérard und David gesprochen. Ich weiß nicht, ob Sie Gérard kennen. Allein nicht blos meinem, sondern meiner Frau und aller der Kunstverständigen und Kunstliebhaber, die uns hier umgeben, Vorurtheile nach, ist er nach David jetzt hier der genievollste Maler, er übertrifft David selbst, wie ich gewiß glaube, in sansten, lieblichen und gefälligen Gegenständen und hat wahrhafte Liebe für die Kunst, sodaß er gewiß keine schlechte Arbeit macht. Von

1799.

Gemälden kenne ich, außer einigen wunderschönen Porträts, nur Amor und Psyche, das auf der vorigjährigen Ausstellung mit ausgestellt war und jetzt durch Godefrop gestochen wird. Es ist ein sehr schönes Stück, hat einen wunderlieblichen, seelenvollen Ausdruck und stand unter allem, was ich hier außer David's Sachen gesehen habe, ganz allein und einzig da. Sie finden unstreitig im Mercur des vorigen Jahres, wo, soviel ich mich erinnere, die Ausstellung beschrieben war, einige nähere Nachricht davon. Ein anderes Bild von ihm ist ein Belisar, der von seinem Knaben geführt wird. Man lobt es sehr, ich sah es aber nicht. Gérard ist in der Gewohnheit, Zeichnungen für den Stich zu machen. die Hälfte der Zeichnungen zu den Kupfern der großen Pracht= ausgabe des Virgil von Didot ist von ihm, und ich wünschte nur, Sie hätten diese Ausgabe in Weimar, um selbst zu urtheilen. Ich wollte zwei oder drei Kupfer einzeln bei Dibot kaufen, und Ihnen beilegen; aber er will sie nicht vereinzelnen. Außerdem hat er Zeichnungen zum Racine 2c. und neuerlich zu einer Uebersetzung eines der griechischen Romane gemacht. Von den letztern kam mir neulich eine zu Händen und einer meiner Freunde, Herr Gropius aus Berlin, ein Kupferstecher, der jetzt bei meinen Kindern ist und mich nach Spanien begleiten wird, hat sie schnell durch= gezeichnet. Ich lege sie Ihnen bei; es ist Daphnis, wie er am Hochzeitsabende Chloe zu Bett führt, und die Schönheit und Lieblickfeit der Composition wird auch Ihnen gewiß Freude machen. So viel über den Mann, der mir für Ihre Absicht am tauglichsten schien. Ich vergaß, Ihnen zu sagen, daß er ein Schüler David's ist und mir also zugleich zu die= sem, ob ich gleich ihn vorher schon selbst kannte, Zugang verschaffte.

Ich sprach also mit Gérard über Ihren Plan und er war sogleich nicht abgeneigt, theil daran zu nehmen. Nur wollte

**\*80 1799.** 

er anfangs die Zeichnungen nicht selbst ausführen, sondern nur entwerfen und dann ausführen lassen. Wie ich ihm aber dagegen Vorstellungen machte, so versprach er, wenn er nicht mehr als 8—10 zu machen hätte, diese ganz selbst zu beendigen.

Mit David haben er und ich gleichfalls geredet. Allein da ist es nun freilich schlimm, daß David blos die Skizzen machen, die Ausführung aber seinen Schülern und Freunden überlassen will. Wie glücklich David in Zeichnungen dieser Art ist, kann ich überhaupt nicht sagen. Ich habe nie welche gesehen. Im Didot'schen Virgil ist zwar eine mit seinem Namen, sie ist aber gleichfalls von Gerard. In Rücksicht der Wahl dieser Sujets würden sie sich einige Leitung, wenigstens Vorschlag gern gefallen lassen. Wenigstens sagte mir dies Gerard von sich, und ich zweisse nicht, daß David auch damit zusrieden sein würde.

Da ich so weit war, erkundigte ich mich nach dem Preis und da ist neulich Gérard zu mir gekommen und hat mir folgende Antwort gebracht. David und er wollten sie gesmeinschaftlich übernehmen, und es hinge von dem Verleger ab, wie viel Stücke er bestellen wolle. Sie würden sich selbst auf alle z. B. zu den 48 Gesängen und 2 Titelkupfern auf 50 einlassen. Aber der Preis, den David für das Stück bestimme, sei 1000 Livres (etwas über 40 französische Louissdor). Sie sehen, daß es nicht wenig ist.

Ich sagte darauf Gérard, daß nach David's Aeußerung, nicht selbst die Zeichnungen vollenden zu wollen und bei diesem Preise man vielleicht vorziehen würde, nicht von David und nur von ihm Zeichnungen zu erhalten; und er sagte mir hierauf, daß er dazu nicht abgeneigt sei, daß er aber David als seinen Lehrer und Freund sehr schonen wolle und also bitten müßte, wenn man David's Forderung zu groß fände, die ganze Sache zuerst unter irgend einem Vorwand

1799.

3. B. wegen des zu großen Aufwandes abzuschreiben. Wollte man sich nachher um einzelne Zeichnungen an ihn wenden, so wolle er sie, und zwar allein, das Stück für 20 französische Louisdor machen. Nur könne er sich dann nur auf 8—10 einlassen und müsse sich gehörige Zeit ausbedingen.

Nach diesen vorläufigen Verabredungen müßte ich Sie, theuerer Freund, nun bitten:

- 1) In dem Fall, daß die Sache überhaupt in weitem Felde stünde, Sie sich aber doch vorbehalten wollten, einen dieser Vorschläge anzunehmen, hierher zu antworten, daß das Unternehmen noch jett nicht unmittelbar gemacht werden könnte und Sie, wenn es weiter vorgerückt wäre, nähere Rachricht davon ertheilen wollten.
- 2) In dem Fall, daß man gleich entschlossen wäre, sich mit David nicht einzulassen, uns zu antworten, daß man bedauere, nicht eine solche Summe an die bloßen Zeichnungen wenden zu können.
- 3) In dem Fall, daß man nachher doch noch Gérard dazu benutzen wollte, einige Zeit nachher diesem noch einmal zu schreiben und ihm Zahl und Art der Zeichnungen nebst der Zeit der Ablieferung zu bestimmen.

Ich habe nicht umhin gekonnt, zu sagen, daß Sie an der Unternehmung Interesse nähmen. Auf einen bloßen Buchhändlervorschlag hätten sie sich nicht eingelassen und wenigstenskonnte nur die Achtung für Ihren Namen ihnen ein Sporn bei der Arbeit sein. Daher würden Sie mir auch einen Gestallen erzeigen, wenn Sie in Ihrem Namen Gerard antworten und ihm etwas Angenehmes über das, was Sie von seiner Arbeit gesehen oder gehört hätten, sagen wollten. Er ist sehr freundschaftlich gegen mich, und könnte Ihnen selbst vielleicht, wenn Sie einmal ja hierher kämen, nühlich sein. Besonders aber muß ich Sie bitten, im Fall man etwas von Gerard, nicht aber von David wünschte, das erstere in der

abschlägigen Antwort nicht merken zu lassen. Serard ist von einer bis zur Aengstlickeit gehenden Delicatesse. Seine Adresse ist: Au Citoyen Gérard à Paris au Louvre. — Sérard hat mir zu verstehen gegeben, daß David mit sich auch vielleicht handeln ließe. Vielleicht könnten Sie also, wenn man seine Arbeit wünschte, auch sagen, man könne nicht mehr als so ober so viel an ein Stück wenden, oder ihn wegen des Preisses an den Verleger verweisen.

Ist Ihnen das eigene Schreiben zu weitläufig, so antworten Sie nur mir und ich will dann Gérard schreiben. Es kommt ja hier auf einige Wochen nicht an.

So viel von diesem Geschäft, das mir am Herzen liegt, weil es Sie, unsern guten Meyer, Wolf, dem ich trotz seines Stillschweigens nicht aushören kann, gut zu sein, und unsern alten ehrwürdigen Freund Homer betrifft. Ich glaube, daß, wenn man etwas Vorzügliches machen will, man in dieser Rücksicht sich jetzt hierher wenden muß. David ist doch, soviel ich urtheilen kann, jetzt der erste Maler und Componist. Gerard gefällt Ihnen gewiß auch; ob ich gleich noch hinzussehen muß, daß ich ihn für Heldensujets weniger gut halte, als für kleine und liebliche. Die Kupfer zur Aeneide sind mir viel weniger lieb, als die zu den Eklogen und den Georgicis. Selbst Fuger's Zeichnungen zum Klopstock entsprechen meiner Idee nicht. — Doch ist das freilich mein Urtheil, für das ich nicht einstehen will. Prüfen Sie selbst.

Von allem, was dieser Brief über Gérard enthält, bitte ich Sie, keinen öffentlichen Gebrauch zu machen, und die Zeichnung ja nicht aus den Händen zu geben. Sie ist heimlich gemacht, und ich muß Sie auch bitten, ihrer nicht zu erswähnen, wenn Sie ja Gérard selbst schreiben sollten.

Ich schließe hier. Sie bekommen in wenigen Tagen einen weitläufigen Brief von mir, den ich nur nicht Zeit hatte, zu

1799.

Buch's Abreise fertig zu machen. Grüßen Sie Schiller und Meyer tausendmal!

Unsere Reise hat sich durch Krankheit eines unserer Kin= der verzögert. Jetzt beunruhigen uns die Unruhen in Lan= guedoc. Gott weiß, wie es noch wird. Man braucht jetzt wirklich zur Reise außer Lust, Gesundheit, Geld — noch Muth, so schändlich sieht es in Europa aus. — Sollte Herr von Buch ja nach Weimar kommen, so nehmen Sie ihn mit Güte auf. Er ist mein und Alexander's Freund.

Schreiben Sie mir unter der Adresse: A Mr. de H. à Paris rue neuve George nr. 3 chez le Cit. Fould. Auf diese Weise erhalte ich den Brief, wenn ich auch nicht mehr hier bin, nachgeschickt.

# 24. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

[Ein großer Theil dieses Briefes (ber so || || eingeklammerte) ist in die Propyläen, Band III, Stück 1, S. 66—109, sobann in Wilhelm von Humboldt's Gesammelte Werke, III, 142—172, aufgenommen unter dem Titel: Ueber die gegenwärtige französische tragische Bühne.]

# Paris, 18. August 1799.

Es geht mir unendlich fatal, theuerer Freund; ich sitze noch immer hier und doch wahrlich ohne meine Schuld. Im Frühjahr, ehe sich die politischen Angelegenheiten so sehr verzwickelten, zögerte ich, weil ich Hoffnung hatte, einen Reisegesellschafter zu bekommen, dessen Begleitung mir sehr angenehm gewesen wäre; als ich merkte, daß es Beit sei zu reisen, ehe das Reisen unmöglich würde, wollte ich gehen, und da wurde mir mein kleinster Junge krank und hielt mich vier Wochen lang auf. Jetzt war wieder alles zur unmittelbaren Abreise sertig, und nun sind Unruhen in Bordeaux und den umliegenden Departements ausgebrochen, die mich wieder wenigstens einige Tage zu warten zwingen, um zu sehen,

welche Wendung dies nimmt, und glücklich genug, wenn ich nicht genöthigt werde, meinen Plan ganz umzuändern oder aufzugeben. Aber ich verlasse diesen unangenehmen Gegen= stand und beantworte blos Ihren gütigen und freundschaft= lichen Brief.

Es freut mich unendlich, daß Sie sich so ernstlich mit Ihren Propyläen beschäftigen. Leider ist hierher noch nicht mehr als das zweite Stück gekommen und mehr habe ich also auch nicht gesehen. Wie wohl Schillern und Ihnen das gemeinschaftliche Arbeiten thun muß, begreife ich vollkommen. Mit herzlicher Freude werde auch ich Ihnen von meiner Reise einen oder den andern Beitrag liefern, und vielleicht hätte ich es schon von hier aus gekonnt, wenn Sie mir eher davon geschrieben hätten. Doch ist freilich hier keine reiche Ernte zu erwarten, da theils das, was schon ehemals hier war, theils das Neuangekommene sehr bekannt ist. Spanien, wenn wir nämlich Spanien noch sehen, ver= spricht Ihnen meine Frau eine ausführliche Beschreibung aller irgend merkwürdigen Gemälde, vorzüglich derer aus den mittäglichen weniger bekannten Provinzen. Kennen Sie Pa= lomino's Leben spanischer Maler und gibt es eine deutsche Uebersetzung davon? Ich wünschte es wol zu wissen, da ich im Sinn hatte, in der Beschreibung meiner spanischen Reise (denn nur diese werde ich wol eigentlich beschreiben können), ausführliche Nachrichten über die Kunst in Spanien zu geben, und ich in dem Grade ausführlicher sein würde, als ich den Gegenstand für unbekannter annehmen könnte.

Ich habe, da mein pariser Ausenthalt nunmehr doch auf alle Fälle sich seinem Ende nähert, noch eins und das andere bisher Versäumte nachzuholen gesucht, und da bin ich zum Theil auf interessante Dinge gestoßen. Unter diesen muß ich Ihnen doch die Sipsabdrücke von den Basreließ des Tempels der Minerva und des Theseus nennen, die auf Choiseul

Gouffier's Veranstaltung in Athen abgeformt sind, hernach durch Fauvel, der sich noch in Athen aufhält und eine Grie= din dort geheirathet hat, während der Revolution nach Frankreich geschickt worden sind, eine lange Zeit in Marseille ge= legen haben, endlich aber hier angekommen und restaurirt worden find. Sie stehen jetzt in einem der Säle des Louvre und werden dem Publikum noch nicht gezeigt. Wie sie jetzt zu sehen sind, ist es noch nicht möglich, die Art und die Ordnung der Vorstellungen deutlich zu übersehen; man muß sich jett begnügen, die Arbeit der einzelnen zu bewundern. Aber ich verspreche Ihnen eine ausführliche Nachricht davon, selbst wenn ich auch nicht mehr hier wäre, wenn sie geord= net und gehörig aufgestellt sein werden. Ich habe nämlich neulich erfahren, daß auf dem hiesigen Rupferstichcabinet Originalzeichnungen der Basreliefs der Propyläen sind, welche ein französischer Gesandter Nointelle hat besorgen lassen.

Diese Zeichnungen enthalten mehr als Steward, weil seit der Zeit, da sie angefertigt sind, das Gebäude durch eine Bombe beschädigt worden ift, und Steward erst nachher Athen besuchte. Ein junger Architekt Catel (ein Bruder des Zeich= ners dieses Namens) aus Berlin, ein Mensch von vielen Fähigkeiten und Geschmack, dem ich dies angezeigt, ist jetzt beschäftigt, diese Zeichnungen mit dem Steward zu vergleichen, und wird Ihnen, wenn Sie es erlauben, einen ausführlichen Aufsatz über die Unterschiede zwischen beiden zuschicken. Ich werde ihn bitten, alsbann zugleich nähere Nachrichten über die Basreliefs hinzuzufügen. So viel kann ich Ihnen vor= läufig sagen, daß die Zeichnungen auch in antiquarischer Rücksicht merkwürdig sind, und im Costume und in den musikali= schen Instrumenten neue und mir sonst nie vorgekommene Dinge enthalten. Bis Sie diesen Aufsatz erhalten, bitte ich Sie, dieser Sache noch nicht öffentlich zu erwähnen. Basreliefs find unendlich schön. Auf den ersten Anblick haben

sie etwas in neuern Werken Ungewöhnliches, eine gewisse Trockenheit, die einem auffällt. Aber betrachtet man sie genauer, so ist ein Charakter, ein Feuer, ein Leben darin, wie man in unsern Werken vergebens sucht. Da es die Vorstellung der Panathenäen zu sein scheint, so sind mehrere Reiter und Pferde, und die Pferde vorzüglich sind ausenehmend schön, obgleich z. B. die Mähne so wunderdar gemacht ist, daß sie fast einem Hahnenkamme gleicht, und die meisten nur wie auf Einem Fuße stehen. Am merkwürdigsten und schönsten sind die Gewänder, doch überlasse ich es Catel, Ihnen dies auseinanderzusehen. Ich bin zu sehr Laie in dem Technischen der Kunst, um darüber mitzureden.

Es ist mir oft ärgerlich, daß ich mir über Malerei und Bildhauerei doch kein anderes Urtheil als höchstens über die Idee und den Ausdruck anmaßen darf, daß mein Auge und meine Hand ganz ungeübt sind, und mir selbst dann, wenn ich richtig fühle, die Sicherheit fehlen muß, es auszusprechen. Niemand kann so gut, als ich, empfinden, daß es ein mäch= tiger Unterschied ist, ästhetisch und technisch gebildet zu sein. Ich bin schlechterdings aufs höchste das erste, und über= haupt hat mein Geist immer mehr Hang nach den Punkten hin, wo mehrere Kenntnisse sich verbinden, als wo sie sich schneidend trennen. Denn ebenso bin ich auch tauglicher zur Philosophie, als zur Metaphysik. Ich glaube diesen Mangel zum Theil in der Art meiner Erziehung gegründet zu finden und man sollte junge Leute davor hüten. Es ist vor allen Dingen nöthig, irgendetwas rein und entschieden zu sein. — Aber ich breche diese Abschweifung ab. Ich machte sie eigent= lich nur, um Sie daran zu erinnern, worauf Sie Ihre Hoffnungen von Beiträgen von mir zu Ihrem Unternehmen einschränken müssen. Wäre ich früher auf den Einfall ge= kommen, daß Ihnen ein paar Blätter über hiesige Kunst= sachen interessant sein könnten, so hätte ich Ihnen einen Aufsatz 1799. 87

schicken können, der jett schwerlich noch fertig werden wird. Ich war nämlich vor einem Jahr das hiesige National=Mu= seum, das fast nur Büsten und Statuen berühmter Franzosen enthält, durchgegangen und hatte genau auf die Mannich= faltigkeit der Physiognomien Acht gegeben. Ich hatte damit Nach= suchungen auf dem an Porträts sehr reichen Kupferstichcabinet verbunden, und seit Ihrem letten Briefe habe ich meine da= mals beiseite gelegten Beobachtungen vorgenommen und geordnet. Ich habe mir zum Gesichtspunkt genommen, dem Künstler zur Behandlung der Physiognomien in historischen Stücken einige leitende Ideen zu geben, und besonders gezeigt, welche Veränderungen die Gesichtsbildung der französischen Nation in den verschiedenen Jahrhunderten durchgangen ist. Es ist dies ein eigener und feiner Gegenstand, in den sich leicht, wenn man nicht sehr genau auf sich Acht gibt, etwas Grillenhaftes einmischen kann. Ich habe es daher auch nicht gewagt, die Arbeit hintereinander fort zu beendigen, und bin nur bis auf Ludwig XIII bis jett gekommen. Sollte ich es noch endigen, so werde ich einen jungen deutschen Bildhauer, Tieck, bewegen, über das eigentlich Technische dieser Monu= mente etwas hinzuzufügen, und Ihnen dann das Ganze, das dann leicht ein paar Bogen betragen kann, zuschicken.

lleber eine Kunst, muß ich gestehen, ist mir hier ein neues Licht aufgegangen, ich meine die Schauspielkunst. Ich bin weit entfernt, zu behaupten, daß die hiesigen Schauspieler, auch die besten, mehr und etwas Höheres wären als unsere guten, oder wenigstens, als diese sein würden, wenn bei uns diese Kunst mehr begünstigt wäre. Aber die Mimik ist hier mit den bildenden Künsten in eine genauere Verbindung gebracht; wenn sie bei uns nur zu unserer Einbildungskraft und unserer Empfindung spricht, so gewährt sie hier auch dem bloßen Auge einen größern Reiz und erscheint so in einem neuen Gesichtspunkt. Da man in dem Schauspieler

zugleich den Maler, den Bildhauer und den pantomimischen Tänzer vereinigt sieht, da so auch derjenige Theil seines Spiels, der an sich nicht bedeutend ist, künstlerische Harmonie und Schönheit besitzt, so glaubt man einen engern Bund aller Künste zu erblicken, und ahnt eine vielleicht minder große und tiese, aber reiner ästhetische Stimmung. Der Mensch, blos als Mensch betrachtet, hat unstreitig bei dem hiesigen Theater einen kleinern Genuß; allein einen desto höhern der Künstler, und der fremde Schauspieler selbst würde gezwungen werden, hier über seine Kunst zu restectiren, da er hier deutlichere Spuren des Kunstsleißes als bei uns entdecken müßte.

Freilich aber ist die französische Bühne jett eigentlich nichts. Was ich Ihnen da sage, habe ich mir blos von einem einzigen Schauspieler abstrahirt, von Talma. Bei den übrigen kann man nur die Vorzüge dieses in sehr mäßigen Graden, bei andern, was in ihm vielleicht Element eines Fehlers genannt werden könnte, in Caricatur sehen. Zwar gibt es noch einige sehr gute Schauspieler für die Komödie, Molé, Fleury, M. M. Contat, Baptiste, Dugazon, Grandmenil, noch einen, von dem ich Ihnen nachher noch einige Worte besonders sagen muß, Monvel, aber ich vergaß, Sie zu erinnern, daß ich jett blos von den tragischen Schausspielern reden will.

Talma ist erst seit 11 bis 12 Jahren auf dem Theater. Er hat le Kain nicht mehr gesehen und niemand zum unmittelbaren Muster nehmen können. Er spielt jetzt und schon seit der Revolution sehr oft, da man die alten Stücke jetzt selten gibt, Rollen, die vor ihm nie gespielt worden sind und die er neu hat schaffen müssen. Er hat also mehr Freiheit und nähere Veranlassung gehabt, sich einen eigenen Stil zu bilden, und ob es gleich für den, der die ältern und besten französischen Schauspieler nicht mehr gesehen hat, schwer ist,

eine solche Behauptung zu wagen, so glaube ich doch mit Grund sagen zu können, daß die französische Schauspielkunst durch ihn eine Erweiterung gewonnen hat. In der malerischen Schönheit der Stellungen und Bewegungen kann er nicht leicht von jemand übertroffen worden sein, da ihn für diesen Theil der Kunst schon die Natur so sehr begünstigt hat. Zwar ist er eher klein als groß, und dies geht ihm aller= dings für den Ausdruck der Würde verloren, allein sonst ist er eine der wohlgebildetsten und harmonischsten Gestalten, die man sehen kann. Sein Gesicht ist zugleich von feinem und fraftvollem Ausdruck, ein kleines rundliches Oval, eine kleine, an der Stirn etwas einwärts gebogene aber feinge= schnittene Nase, schwarze feurige Augen und sehr ausge= arbeitete und ausdrucksvolle Wangenzüge, besonders um den Mund herum; sein Wuchs ist schlank und fein, die Arme, auf die es bei dem Heldencostüm, wo man sie oft nackt sieht, sehr ankommt, gut gebildet und die Lenden, Schenkel und Küße von musterhafter Schönheit. Mit dieser Gestalt verbindet er offenbar eine sehr malerische Einbildungskraft. Er hat, wie seine Kunst überhaupt, so insbesondere das Costüm sehr sorgfältig und nach den besten Hülfsmitteln studirt, er zeichnet selbst, und man sieht es ihm an, daß jede Situation, die er sich denkt, auch vor seiner Phantasie als malerische Gestalt dasteht. Auf dem Theater ist jede seiner Bewegungen schön und harmonisch, sein Anstand ist durchaus edel und graziös, und wenn er sitt, wenn er steht, wenn er niederkniet, würde es der Maler der Mühe werth finden, diese Stellungen zu studiren. Wenn man bei andern Schauspielern wol hier und da einzeln ein schönes Gemälde (wie man es hier nennt) sieht, so zeigt nur sein Spiel eine un= unterbrochene Folge derselben, einen harmonischen Rhythmus aller Bewegungen, wodurch dann das Ganze wieder zur Natur zurückehrt, aus der diese Art zu spielen einzeln genommen.

schlechterdings heraustritt. In diesem Theil seiner Kunst mag indeß Talma seine Vorgänger nur erreicht oder aufs höchste übertroffen haben; was ihm hierin eigen ist, ist vielleicht nur sein Studium des Costums, in dem er unstreitig unübertroffen ist, und dessen, was die übrigen vielleicht nur mehr als bloßen Anstand und Helbenwürde angesehen haben sund das er] auf eine echt künstlerische Weise als schöne und malerische Natur behandelt. Worin er aber vorzüglich um einige Schritte weiter gegangen zu sein scheint, ist die Wahrheit und Stärke des Ausdrucks. Man sieht, daß er nicht, wie es sonst so sehr die Art der hiesigen Schauspieler ist, welche die meisten ihrer Rollen durch Tradition empfangen, nur andere Schau= spieler, sondern daß er die Natur selbst studirt hat, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß ihm die Begebenheiten der Revolution hierzu einen reichern Stoff dargeboten haben. Sein Mienenspiel ist erstaunlich ausdrucksvoll, seine Geberden natürlicher und minder regelmäßig abgemessen, er läßt den Zuschauer nie kalt, sondern reißt ihn hin und erschüttert ihn. Denn das blos Rührende würde ihm, glaube ich, weniger gelingen. Er nimmt sich mehr Freiheiten, als die französische Bühne sonst erlaubt. Er spricht wirklich mit den Personen des Stücks, nicht, wie hier noch meistentheils geschieht, mit den Zuschauern; er thut, wenn es die Gelegenheit gibt, einige Schritte gegen den Hintergrund des Theaters und zeigt dem Zuschauer den Rücken; er hält nie, wie andere in einzel= nen Gemälden, auch wenn ihn der Beifall des Publikums unterbricht, so statuenhaft inne: mit einem Wort, er ist bei weitem ungebundener und natürlicher. Einige haben behaup= ten wollen, daß er sich nach der englischen Bühne gebildet habe, allein dies ist falsch. Zwar ist er größtentheils in England erzogen worden, aber da er sich damals noch nicht zum Schauspieler bestimmte, so hat er, wie ich ihn selbst bedauern hörte, das dortige Theater nicht benutzen können.

Seinen eigentlichen Schauspielerunterricht hat er in der école dramatique, die es hier ehemals vor der Revolution gab, er= halten, und sein besonderer Lehrer ist Dugazon gewesen, ein guter komischer Schauspieler, der auch sonst viel Theater= kenntniß besitzen soll. Seine gewöhnlichen Rollen, so viel ich sie kenne, sind: Titus im Brutus, Nero im Britannicus und in dem neuern Legouve'schen Stück Neron et Epicharis, Orest in der Iphigenie von de la Touche, Aegysth im Agamemnon, Macbeth und Othello in den Umarbeitungen dieser Stücke von Ducis, Karl IX in Cheniers Stück, Mon= cassin in den Vénetiens von Arnault (einem Stücke, das viel tragisches Talent verräth) u. s. f. Karl IX hat ihm zuerst Namen verschafft, ob er gleich auch vorher, wo er wegen seiner Jugend nur Nebenrollen erhielt, schon einige von diesen sehr herauszuheben verstand. Sein Organ besitzt viel= leicht keinen sehr großen Umfang, aber er weiß es sehr ge= schickt zu gebrauchen, und an sich hat es einen unendlich tragischen Ton, der unmittelbar das Innerste ergreift. Tal= ma's Stärke überhaupt liegt wol in dem Ausdruck der hoch= tragischen, finstern und melancholischen Momente, wo der Geist und die Leidenschaft über sich selbst brüten und die lettere noch verhalten ist. Wenigstens hat er auf mich in diesen Stellen einen größern Eindruck gemacht, als in denen, wo die Leidenschaft und Heftigkeit ausbricht, ob er gleich auch da nicht allein das nöthige Feuer hesitzt, sondern sich auch mit Weisheit mäßigt und beherrscht. Ob ihm das blos Zärt= liche und Rührende gut gelingen würde, möchte ich nicht sagen. Ich habe erst hier ein sehr sonderbares Stück kennen gelernt, das auch Ihnen vielleicht unbekannt ist, Ducis' Abufar. Theils des Mangels an Handlung, theils der Entwickelung wegen ist es schwer eine Tragödie zu nennen, aber es hat , einen der tragischsten Stoffe, die sich vielleicht finden lassen. In der Familie eines Anführers einer arabischen Horde verlieben

sich Bruder und Schwester ineinander. Der Bruder entflieht, um seiner Leidenschaft zu entgehen, von seinem Bater. Die= selbe Leidenschaft aber treibt ihn wieder zurück; doch da er nicht hoffen kann, auf irgendeine Weise in seiner Liebe glücklich zu sein, so entschließt er sich endlich zu einer neuen Er entdeckt dies Zulima, seiner Geliebten, sie ge= steht ihm ihre Gegenliebe, und sein Vater Abufar erfährt nun das Geheimniß. Es zeigt sich jett, daß Zulima nur ein angenommenes Kind und nicht seine Tochter ist und beide Liebende werden miteinander verbunden. Dies ift der einfache Plan dieses sonderbaren, aber an schönen Versen und dichterischen Naturbeschreibungen reichen Stücks, der nur durch eine jett nicht hierher gehörende Episode noch einige Verwickelung erhält. Talma spielt die Rolle Pharan's, des entflohenen und zurücktehrenden Sohnes, und sie gelingt ihm vortrefflich. Er weiß die fürchterliche und schwarze Stimmung, welche der Seele die hoffnungslose Verzweiflung einer von Göttern und Menschen gemisbilligten Leidenschaft, das Ver= lassen eines geliebten und nach den Sitten seines Volks bei= nahe göttlich verehrten Vaters und der Entschluß zu einer Flucht in die Wüste, bei der er sich nun jeden Gedanken an Rückfehr abschneidet, einflößt, auf eine solche Weise zu schil= dern, daß man sich, trop des wenigen Interesses, das das Stück an sich und beim bloßen Lesen einflößen müßte, ganz in diese Lage versetzt und in die Empfindung mit fortgerissen fühlt. Er wird aber auch hier sehr gut durch die Schau= spielerin, welche Zulima spielt, unterstützt. Mue. Banhove besitzt ein vorzügliches tragisches Talent, das besonders in einigen Rollen eine bewunderungswürdige Wirkung hervor= bringt. Am besten sinde ich sie in der Kassandra in Lemer= cier's Agamemnon, einer Rolle, die ihr auch ganz eigenthüm= lich angehört, die bisher auf der ganzen französischen Bühne vorhanden war. Mit großem Vergnügen habe ich neulich

1799. 93

auch Talma im Cid gesehen. Er hatte, was viel sagen will, Würde genug, um das Gigantische dieses Stücks nicht lächer-lich erscheinen zu lassen, und einzelne Scenen, wo er zwischen seiner Liebe und der Ehre kämpft, die, wo er in Chimenen's Haus tritt u. s. f., spielte er meisterhaft. Was sagen Sie aber überhaupt zu diesem Stück? Es gehört doch etwas dazu, einen solchen Stoff und zum Theil eine solche Ausführung zu wagen, und noch jest und hier Theilnahme und Be-wunderung zu erregen.

Es ist äußerst schwer, vorzüglich bei einer so schnell vorübergehenden Kunst, wie die Mimik ist, Vergleichungen zwischen zwei verschiedenen Stilen anzustellen, wenn man nur den einen unmittelbar vor sich hat, den andern blos im Ge= dächtniß trägt. Wie man in einer Galerie von dem Bilde eines Meisters zu dem eines andern geht, so habe ich oft gewünscht, mich in wenig Minuten von hier auf ein deutsches oder englisches Theater versetzen zu können. Die französische Bühne hat indeß doch einige sehr auffallende Eigenthümlich= keiten, und ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich folgende Büge charakteristisch in ihr nenne. Der französische Schau= spieler hat durchaus (ich bleibe immer bei der Tragödie stehen) einen mehr leidenschaftlichen Ausdruck als der deutsche. Er spielt, wenn ich so sagen darf, mehr die Leidenschaft als den Charakter, hält den Zuschauer mehr bei dem augenblicklichen Zustand seines Gemüths fest, läßt ihn weniger in das Innere seiner Seele und in das Ganze seiner Empfindungsart schauen. Daher ist in verschiedenen Rollen doch weniger Abwechselung und weniger Individualität. Man könnte ein Bild eines tragischen Helden im allgemeinen entwerfen, und man würde in den einzelnen daffelbe Bild mit ziemlicher Vollständigkeit wiederfinden. Ebendaher ist, ungeachtet der bei guten Schau= spielern freilich sehr künstlich berechneten Steigerung des Affects doch der Ausdruck, auch gleich von Anfang herein,

bewegter und leidenschaftlicher als bei uns. Bei seinem ersten Hereintreten sieht man es dem Schauspieler an, daß er von Leidenschaften bestürmt, mit schrecklichen Ereignissen im Rampf Bei dem Ausdruck der Leidenschaft selbst ist es sein wird. weit mehr der physische der Natur, als der höhere und idealische. Von dem Begriff der Leidenschaft ist vorzüglich der des Leidens, des Erliegens unter einer fremden Gewalt genommen; es ist vergessen, daß die Leidenschaft auf der andern Seite in edlen und großen Individuen aus einer Tiefe der Seele herstammt, die wir selbst nicht ergründen können, und daß sie dort selbst mit unsern höchsten Kräften, sogar mit der Vernunft, in Uebereinstimmung stehen kann, der sie nur entweder in der einzelnen Anwendung oder in dem, was wir von dieser uns mit Begriffen deutlich zu machen, zu entziffern verstehen, widerspricht. Der Schau= spieler fühlt nicht und läßt nicht den Zuschauer empfinden, was oft der Ausbruch einer Seele ist, die, sei es aus Un= vermögen an blos entwickelten Kräften (also aus Dumpfheit), oder aus Fülle und Größe der Kraft (wo alsdann der Mo= ment der Leidenschaft zugleich der Moment der höchsten Klar= heit ist), sich sonst nicht verständlich zu machen weiß. ich bei den hiesigen Schauspielern Naturausdruck der Leiden= schaft nenne, kann ich Ihnen durch einige Beispiele leicht deutlich machen. Unter den Schauspielerinnen zeigt jett MUe. Raucour unstreitig am meisten die Ueberbleibsel der ehemaligen großen Talente. Niemand kann ihr absprechen, daß sie ihre Rollen mit vieler Einsicht behandelt, daß sie den • Ausdruck der Leidenschaft in ihrer Gewalt hat, daß sie mit dem spielt, was man hier ame nennt, und was ich zu schwach mit Empfindung und nicht ganz richtig mit Seele über= setzen würde, da dies lettere Wort bei uns eine sanftere und feinere Bedeutung hat. Ich habe sie meistentheils stolze, ehr= geizige und heftige Rollen spielen sehen, und ihre Gestalt und

ihr (jest zu starkes und männliches) Organ machen sie zu solchen Rollen vorzüglich tauglich. Aber immer habe ich auch alsbann mehr Stolz als innere Würde bemerkt; plötz= liche und rasch veränderte Beugungen der Stimme, abgebrochene Bewegungen der Arme, ein uns wenigstens oft widriges Werfen des Kopfes, ein affectirter Gang und beson= ders ein Ton der Stimme, der nur der Ton des heftig ge= äußerten Affects, nicht aber der tiefempfundenen Leidenschaft ift, kurz, wenn man es stark ausdrücken soll und wie man es bei wirklich schlechten Schauspielern sieht, statt erhabener Würde, ein stolzes und vornehmes Wesen, das unmittelbar an das Gemeine grenzt. In dem Spiel der Raucour ist dies nur stellenweis anstößig, ich begreife wol, daß es in dem der Clairon und Dumesnil noch weniger gewesen sein mag, aber unmöglich ist es, daß die Gattung und der Stil im Ganzen nicht dieselben gewesen sein sollten. Bei kämpfenden Leidenschaften fehlt dem hiesigen Spiel, wie mich dünkt, vorzüglich der Ausdruck des Punktes, aus dem sie im Innern der Seele gemeinschaftlich entspringen; zu häufig wird hier die eine als wahre innere Empfindung, die andere als aus der Betrachtung des fremden Urtheils über sich entstanden dargestellt, und so verliert das Ganze an Idealität. So erinnere ich mich, daß z. B. die Raucour die Stelle in der Phädra, wo diese in eine Art wahnsinniger Träumerei ver= sinkt, meisterhaft spielte, und vorzüglich die schönen Verse:

Dieux! que ne suis-je assise aux ombres des forêts! Quand pourrai-je au travers d'une noble poussiere Suivre de l'oeil un char fuyant dans la carrière —

vortrefflich sagte. Wie sie nun aber zurückkam, war Ton und Geberde zu brüsk, gar nicht mehr auf die innere Empfindung, nur auf das äußere Urtheil berechnet. Statt innern Schmerzes und innerer Verwirrung über diese un-

glückliche Zerrüttung ihres Gemüths schien sie nur in Ver= druß auszubrechen, sich so verrathen zu haben, und das höhere und idealische Gefühl wurde dem kleinlichen aufgeopfert. Freilich zeigte ihr der Dichter hier selbst dies Spiel an; allein die wahrhaft seelenvolle Schauspielerin würde den Contrast hier lieber gemildert haben, statt ihn frappirend herauszu= In Talma würden Sie so was nicht sehen; er ift durchaus edel, und zeigt die echte Würde des Charakters, nicht den blos angeerbten Heldenstolz. Er ist auch hierin natürlicher und freier. Aber auch in ihm ist der Natur= ausdruck der Leidenschaft stärker, als wir es wenigstens immer wünschen. Die Arbeit seines Gemüths zeigt sich oft für uns zu stark in seinen Athemzügen, in seinen Stellungen, seine Gesichtszüge verrathen ganz eigentliches Leiden, und wie Homer's Helden sich nicht scheuen zu weinen, so scheut der französische Schauspieler sich nicht, die physische Anstrengung der Leidenschaft zu zeigen, sollte auch das Erliegen unter derselben ins Unmännliche übergehen. Ja er hütet sich nicht einmal immer vor selbst unästhetischen Verzerrungen des Sein Spiel drückt also mehr Leidenschaft, als Gesichts. Charakter und Gemüth aus, die Leidenschaft mehr in ihren physischen Aeußerungen, als in ihrer innern Gestalt, in ihren Wirkungen auf die Empfindung, er stellt weniger den ideali= schen als den Naturmenschen dar. Wird diese Manier über= trieben, so ist sie entsetlich, und ist zugleich weder Natur noch Idealität, sondern die mit sichtbarer und daher natür= licher Weise manierirte Kunst, nachgeahmte gemeine Wirklickeit. Ist sie durch natürliches Gefühl und ästhetischen Sinn gemäßigt, so macht sie eine große und starke Wirkung; aber ich habe wenigstens immer dabei zu empfinden geglaubt, daß die Seele nicht ganz befriedigt wird, und daß noch etwas Höheres übrigbleibt. Doch sind bei den guten Schauspielern die Nuancen natürlich sehr fein und es fehlt da nur die lette Vollendung der innern Harmonie der Empfindungen. Die Wirkung ist nur nicht so geistig, als wir wünschten, sie setzt unser eigenes Gemüth nicht in eine so energische und fruchtbare Bewegung.

In dem Geberdenspiel ist der französische Schauspieler, wie schon oft bemerkt worden ist, mehr malend als der deutsche, der fast nur ausdrückende Geberden kennt. Doch habe ich bei den guten Schauspielern hierin nur selten eine Uebertreibung wahrgenommen. Der Geschmack an dem eigent= lichen und beständigen Malen scheint ebenso abgenommen zu haben, als der an langen récits in den neuern Tragödien. Aber darum ist das Geberdenspiel dennoch nicht weniger verschieden von dem unserigen. Es ist theils anhaltender, theils regelmäßiger. Es ist nicht die Häufigkeit der Gesten der mittäglichen Völker, aber es sind zum Theil, der Zahl und der Art nach, von dem Sinne der Rede wenigstens nicht nothwendig hervorgebrachte Bewegungen, es scheint vielmehr, als müsse der Rhythmus und die Cadenz der Verse zugleich durch eine ebensolche Folge von Bewegungen begleitet wer= den, die nur da, wo der Sinn mehr Gewicht bekommt, eigent= lich bedeutend werden. Dies hängt genau mit der Versi= fication der Stucke zusammen, mit der Feierlichkeit der ganzen Composition einer Tragödie, und mit der Art der Decla= mation. Die Declamation ist zwar jest ganz frei, der Reim wird sogar absichtlich versteckt und der Vers in andere Glieder zertheilt, als die ihm die Scansion anweist. Allein da die französische Sprache und Declamation keinen Silbenaccent kennt, da die Franzosen im Lesen (eine Eigenthümlichkeit, die, soviel ich weiß, keine andere Nation hat) nicht ihre Accente nach dem Sinngewicht der Worte, oder wenigstens nicht regelmäßig und immer vertheilen, sondern hierin mehr einem durch Gebrauch und Wohlklang bestimmten Rhythmus folgend, nach dem oft das Adjectivum vor dem Substantivum, oft eine

Partikel vor beiden, und meistentheils das unbedeutende Endwort eines Kommas vor seinen bedeutendern Vorgängern den Vorzug erhält, und da in der poetischen Declamation ge= wöhnlich in jedem Vers ein Wort herausgehoben wird, so muß auch das Geberdenspiel, das die Declamation begleitet, andern Gesetzen folgen. In dies mischt sich nun aber vor= nehmlich das Bestreben nach malerischen Bewegungen, das überall auf der Bühne herrschend ist. Daher sieht man auch hier oft Attituden verlängern, die bei uns schneller wechseln würden. So geht der Schauspieler, nach einer bedeutenden Scene, hier noch immer mit einer gleichsam verlängerten Geberde von der Bühne ab, da es uns unerhört vorkommt, wenn sich jemand z. B. mit aufgehobenen Armen entfernen und bis er vor den Zuschauern verschwindet, so bleiben wollte. Wo es bei uns geschähe, würde es wenigstens mit Heftigkeit und Schnelligkeit geschehen, hier behält es noch immer die zögernde Ruhe, die allen ästhetischen Stellungen eigen ist. Dies Malerische des Spiels macht hier einen wichtigen Theil aus und hierin muß man, glaube ich, einen Vorzug selbst über das zugestehen, was wir von unsern Schauspielern auch nur wünschen. Dies für uns Fremdartige des Geberden= spiels mag leicht, ob ich es gleich historisch nicht weiß, drei verschiedene Stufen durchgegangen sein. Anfangs war es vielleicht blos Ausdruck pathetischer Würde, und man bewegte die Arme vermuthlich ebenso regelmäßig, als man die Mexandriner nach ihren Abschnitten herrollen ließ. Nachher mischte sich einerseits der Verstand hinein und brachte das Malen heran, und andererseits gab der besser gebildete ästhe= tische Sinn Rhythmus und gefällige Harmonie. Spät erst haben Empfindung und Ausdruck ihr Recht erhalten. mir Talma's Spiel so viel werth macht, ist, daß er dies alles so gut verbunden hat, und das Malerische der Stellungen, den Ausdruck der Empfindung und die Feierlichkeit der tragi=

1799.

schen Bühne, die man der französischen schlechterdings nicht nehmen darf, weil einmal die Dichtungen selbst alle darauf berechnet sind, vollkommen miteinander zu verschmelzen weiß.

Der lette harakteristische Zug der französischen Schausspieler scheint mir endlich der, daß sie mehr, als unsere, an das Publikum denken. Wie unsere Schriftsteller oft nur für sich schreiben, so spielen auch unsere Schauspieler oft nur für sich, und glücklich genug, wenn sie nur noch an die Personen denken, mit denen sie reden. Dies wird dem Franzosen nie begegnen, aber er fällt in den entgegengesetzten Fehler, viel zu viel gegen das Publikum zu reden. Gegen die Art, wie sie sich im Gespräch gegeneinander stellen, ließe sich übershaupt, besonders wenn man im Ganzen, nicht blos von den besten redet, mancherlei erinnern. Sobald sie miteinander in Uneinigkeit sind, so wenden sie sich leicht auf eine wirklich unhösliche Weise voneinander ab, und drehen sich, soviel sie nur können, den Rücken zu, als wollten sie nun auch gar nichts mehr voneinander wissen und hören.

Im ganzen scheint es mir also, als gäbe uns zwar die französische Schauspielkunst ein weniger hohes und idealisches Bild von dem Menschencharakter, als das ist, nach dem wir bei uns streben, aber sie trägt offenbar mehr den Charakter der Kunst im besten Verstand an sich, ist immer ästhetisch und benutt mehr die Vorzüge der ihr verwandten Künste. Wir Ausländer pslegen ihr Unwahrheit und Unnatur zuzuschreiben, und unstreitig nicht ohne Grund. Die Franzosen selbst glauben hingegen, jett der Natur so nahe zu sein, als es nur immer möglich ist, ihr zu kommen. Wie soll man diesen Widerspruch auflösen? Sine Auslösung ist eigentlich nicht möglich, erklären läßt sich dieser Widerspruch aber vielleicht dadurch, daß jede Nation einen eigenen Begriff von Natur hat, da sie das so nennt, was ihr leicht und gewöhnlich ist. Rein Begriff ist bei der Kenntniß materieller Verschiedenheiten

so wichtig, und keiner vielleicht müßte zum Behuf der Charakter= bildung so sorgfältig bestimmt werden. Denn wer sich den reinsten und würdigsten Begriff von dem, was er Natur nennt, zu eigen gemacht hat, ist unstreitig auch der gehalt= vollste Mensch, da man immer von selbst alsdann zu einer solchen Natur hinstrebt. Die Franzosen verbinden mit dem Ausdruck: Natur fast ausschließend den Begriff des Ein= fachen, Leichten, durchaus Gehaltenen; die Einfachheit Ihres Werther ist Ihnen schon über die Natur. Da sie nun auch die Kunft nur fast pon eben dieser Seite, der Seite des Ge= schmacks, in dem nichts anstößt, kennen, so verbinden sich diese beiden Begriffe leicht miteinander, und so ist es begreif= lich, daß sie ihr Spiel durchaus natürlich nennen, weil es nach ihrem Geschmack nicht Uebertriebenes enthält, wenn wir gleich (was aber freilich mehr die Schuld der Dichter als der Schauspieler ist) den Gehalt, die Wahrheit und die auf sich selbst beruhende Freiheit der Natur vergebens darin auf= . suchen. An einen reinen Gegensatz der Natur und Kunst scheint mir bei ihnen nicht zu denken zu sein; aber weil sie einen sehr leicht gereizten Ekel vor der rohen und selbst der derben Wirklichkeit haben, so erscheinen sie oft äfthetischer, als sie wirklich sind.

Ist aber der Begriff der Kunst und Natur irgendwo schwer zu unterscheiden, so ist er es in der Schauspielkunst, die die Kunst der Kunst, nicht die Darstellung der Natur, sondern die Darstellung einer andern vorhergegangenen künstlerischen Darstellung ist. Welche Beränderung geht denn eigentlich mit der Natur vor, wenn sie zum Kunstwerk gemacht wird? Sie wird in einen Gedanken umgeschaffen. Dadurch erhält sie zweierlei. — Sie wird der menschlichen Natur ähnlicher gemacht, da menschliche Kräfte sie in ihrer Vorstellung zus sammensassen, und sie erhält eigene einschränkende Grenzen und wechselseitige Bestimmung ihrer Theile von der Phans

tasie, weil aus dem unermeßlichen All der Natur ein Stück herausgerissen und in ein selbständiges Ganzes verwandelt ist. In der Natur ist natürlich immer mehr als in der Kunst; immer etwas Unendliches; aber diesen Charakter uns mit unserer Einbildungskraft vorzustellen, kann uns nur ein Kunstwerk begeistern, weil es uns in einem Theil der Natur ein Bild der Harmonie und Vollendung zeigt, welche sie zwar in der Wirklichkeit, aber nur in ihrem für uns unüberseh= baren Ganzen an sich trägt. Die Kunst führt nie wieder auf die Kunst, sondern nur auf die Natur hin, und niemand würde es einfallen, sich bei Lesung einer Tragödie die Schauspieler und nicht die handelnden Personen zu denken. alle Kunst, ihrem Wesen nach, Nachahmung ist, so hat der Künstler immer ein Vorbild, das er auf seine Weise darstellt. Dies Vorbild des Schauspielers nun ist nicht geradezu die Natur, sondern ein von ihm und sogar unabhängig von ihm gemachtes Kunstwerk, die Tragödie des Dichters. Kunft ist daher gebundener als andere, und das Natürliche oder Unnatürliche seines Spiels darf daher nicht mehr durch eine unmittelbare Vergleichung mit der Natur, sondern nur durch eine mittelbare mit der Behandlung derselben durch den Dichter beurtheilt werden. Man darf nicht fragen, konnte Agamemnon, konnte Klytämnestra diese Miene, diese Bewegungen machen, sondern: konnte es der Agamemnon, der diese Gesinnungen äußert, diese Worte sagt? Die Kunst verräth sich durch zweierlei als Kunst, durch ihre höhere über die Wirklichkeit hinausgehende Idealität und durch das, was in ihr, als einem Machwerk von Menschen, an Willfür und Convention erinnert. Je mehr Conventionelles nun das Werk des Dichters enthält, einen desto größern Antheil daran wird man auch im Schauspieler ertragen, ohne sein Spiel unnatürlich zu nennen, ja man wird es von ihm fordern, weil sonst offenbar die nothwendige Harmonie gestört ist.

Darum können die Franzosen, die einmal (aus andern Grünsen) ihre Tragödie natürlich sinden, sunmöglich von ihren Schauspielern ein entgegengesetztes Urtheil fällen. Sie können sie nicht einmal da übertrieben nennen, wo sie uns so ersicheinen. Denn es gehört mit zu der durch den Dichter, mit Bewilligung des Zuschauers sestgesetzten Uebereinkunst, daß der tragische Held ein anderer Mensch ist als der gewöhnliche Mensch, und daher auch stärkere Neußerungen seiner Empsindungen hat, wozu denn die größere natürliche Lebshaftigkeit der Nation noch außerdem das Ihrige thut.

Gegen den Dichter gehalten, ist aber der Schauspieler wieder mehr Natur, mehr Wirklickeit, da er uns das Werk des Dichters anschaulich macht, und dies neue Verhältniß bringt auch neue Momente in unserer Beurtheilung hervor. Bei allem Kunstgenuß macht die Einbildungskraft alle Un= kosten. Es ist nie das Kunstwerk selbst und allein, das uns entzückt, es ist das Bild, das wir, durch dasselbe begeistert, vielleicht ebenso sehr in dasselbe hinein, als aus ihm heraus= sehen. Nun zerfallen alle darstellenden Künste in zwei Klassen, solche, wo die Einbildungskraft den Gegenstand selbst, ganz oder zum Theil, bilden muß, und solche, die ihn selbst un= mittelbar hinstellen und wo sie nur gleichsam das Idealische darin mit heranzubringen hilft. Die lettere, glaube ich mit Sicherheit behaupten zu können, muß einen weit höhern Grad der Vollkommenheit besitzen, um noch einen gleich starken Eindruck zu machen. Von einem Gemälde und einer Natur z. B. die beide gleich mittelmäßig sind, wird doch das erstere noch mehr interessiren, weil es uns doch wenigstens das Geschäft auferlegt, uns die dargestellte Scene, die dort nur in Umrissen und Farben gezeichnet ist, wirklich vorzu= stellen. Die Natur läßt uns durchaus kalt, und ist uns dann nicht mehr als der rohe Stein. Der schlechte Schauspieler geräth sehr in Gefahr, uns Efel zu erregen, und je reizbarer

der Zuschauer gegen die rohe Wirklickeit ist, desto mehr muß er sich auf der Linie der Kunst halten. Die Franzosen nun besitzen nicht nur diese Reizbarkeit in hohem Grade, sondern sie suchen auch in der Kunst weniger die hoch idealisirte Natur, als nur die Kunstmanier, die Regelmäßigkeit, Zier-lickeit und Symmetrie, die den Künstler verräth. Sie nennen also natürlich die letzte Linie die, von der man nur nicht tieser hinabsteigen dürste, ohne ihren Begriffen nach dem Kunstcharakter zu schaden — eine Linie, die wir ganz anders bestimmen würden.

Der deutsche Schauspieler (könnte man vielleicht sagen) setzt mehr, nur auf seine Weise, blos die Arbeit des Dichters sort, die Sache, die Empfindung, der Ausdruck sind ihm das Erste, oft das Einzige, worauf er sieht. Der französische verbindet mehr mit dem Werk des Dichters das Talent des Musikers und des Malers. Darum ist er aber auch weniger stark in dem Charakterausdruck und macht einen weniger tiesen Eindruck. Allein eigentlich ist selbst dies nur die Schuld des Dichters, der wieder auch hier mehr Kunstmanier, als künstlerisch dargestellte Natur hat.

Wenn man sich ein Ibeal eines Schauspielers benkt, so ist es kein Zweisel, daß derselbe beide Vorzüge miteinander verbinden sollte. Er soll den handelnden Menschen und zwar in seiner ganzen Persönlichkeit darstellen, und wenngleich in der Natur gewiß nicht alle Stellungen und Bewegungen selbst des am meisten idealisch gebildeten Menschen immer edel und graziös sind, so ist der Schauspieler dafür Künstler, daß er sich diese Ungleichheiten der Natur nicht zu Schulden kommen lassen soll. Da er als Künstler die Natur durch eigene Mittel nachahmt, so ist er verbunden, was er hinzussügt, vollkommen künstlerisch zu verarbeiten und in durchsgängige Harmonie zu bringen. In der Wirklichkeit kann und muß vieles unbedeutend bleiben, mancher Zeit sogar

eines um des andern willen und compensirt das Einzelne gegeneinander, indem man sich allein an das Resultat hält. In der Kunst hingegen ist nichts gleichgültig, kann nichts auf Verzeihung oder Entschuldigung rechnen, auf dem Theater besonders, wo das ganze Leben eines Menschen in wenige Stunden zusammengedrängt wird, muß alles bedeutend sein, alles sich wechselseitig halten und tragen. Gerade wenn der Schauspieler auch nur einen einzigen Augenblick seine Natur sehen läßt, erinnert er daran, daß der Ueberrest Kunst ist. Diese Bedeutung jedes, auch des kleinsten, einzelnen Theils, diese enge Verbindung aller, dies genaue Zusammenschließen derselben in ein engbeschränktes Ganzes, gibt gerade das Nothwendige und wesentliche Gepräge eines Kunstwerks, den feinen glänzenden Hauch, der es bekleiden nuß, wenn der feiner Gebildete (denn der andere bemerkt ihn nicht, oder liebt ihn nicht einmal), einen recht künstlerischen Genuß daran finden soll. Daß die Franzosen dies mehr und strenger fordern, würde wirklich mehr ästhetischen Sinn in ihnen beweisen, wenn sie theils auch das innere Wesen der Kunst tiefer fühlten, theils stark genug beleidigt würden, wenn jener höhere Glanz der Kunst nicht mehr blos als die natürliche Blüte eines jugendlichen und kraftvollen Körpers, sondern als willfürlich aufgetragene Schminke erscheint. Denn gewiß ist die Grenzlinie hier fein gezogen, und der Geschmack sehr selten, welchen die manierirte Kunst ebenso anekelt, als die rohe Natur. Uns Deutschen kann man, glaube ich, wol den Vorwurf machen, daß wir auf diesen eigentlichen Kunstglanz zu wenig Gewicht legen, und die Ursache mag darin zu suchen sein, daß wir nicht sinnlich genug ausgebildet sind, unser Ohr nicht musikalisch, unser Auge nicht malerisch genug. Mir ist oft aufgefallen, daß der Deutsche in Vergleichung mit dem Franzosen (ich möchte sagen, mit dem Ausländer, aber ich wage es nicht, über meine Beobachtung hinauszu=

gehen) weniger die Nothwendigkeit der Zeichen kennt, daß er unmittelbar und unabhängig von denselben auf die Sache zu gehen strebt. Der Franzose (dies gibt schon die gemeinste Beobachtung) hat für jeden Gedanken einen fertigen Ausdruck, auch der Ungebildete spricht geläufig, klar und präcis; der Deutsche sucht seinen Ausdruck mit Mühe, stockt nicht selten, und auch der Fertigste spricht nicht immer so rund, als er es wünscht. Jener zählt blos sein Geld, dieser prägt sich seine Münze selbst, daher gibt jener, weil in diesem Tauschhandel kein Wechsler gilt, bald mehr, bald weniger, als er will, und ohne es zu wissen, da dieser sich immer bewußt ist, wie vollwichtig oder nicht seine Münze ist. Wollen Sie andere Beweise, so nehmen Sie den verschiedenen Geist beider Sprachen, auf deren Bildung nichts so viel Einfluß gehabt hat, als diese Eigenthümlickeit; nehmen Sie, wie der Franzose im Gespräch, bei seinen Schriftstellern, seinen Dich= tern immer beim Ausdruck zuerst stehen bleibt, daran krittelt und klaubt, oft nicht tiefer eingeht, und nicht selten der ge= meinsten Empfindung und dem gewöhnlichsten Gedanken wegen einer glücklichen Wendung Eingang verstattet; wie gutmüthig dagegen der Deutsche immer gleich nach dem Sinne hascht, und Dunkelheit und selbst Uncorrectheit verzeiht, wenn nur sein Herz und sein Geist Befriedigung findet; nehmen Sie, wie die französische Metaphysik (wenn es eine solche gibt) fast einzig in dem Einflusse der Zeichen auf die Begriffe das ganze Geheimniß der Philosophie vergraben glaubt, und alles auf Wortstreit zurückführen will, — ein Wahn, den bei uns nur die Popularphilosophie gehegt, unter unsern eigentlichen Philosophen aber nur Mendelssohn in seinen letten Zeiten begünstigt hat. Der Deutsche möchte unmittelbar mit seinem Geiste und seiner Empfindung vernehmen, er möchte die Kluft überspringen, die Sein vom Sein und Kraft von Kraft so trennt, daß sie sich nur durch vermittelnde Zeichen

verständlich machen können; was er fühlt und denkt, stellt sich nicht sogleich im Ausdrucke dar, dem Sprechenden nicht in bestimmten Worten, dem Dichter nicht immer in Harmonie und Rhythmus, dem Maler und Bildner nicht so leicht in Gestalt und vor allem dem Schauspieler (weil wir wirklich eine sehr geberdenlose Nation sind) nicht sogleich in Miene und Geberde. Er hat in der That weniger Sprache, als andere Nationen und doch (ich sage es frei, weil ich es ein= mal nicht anders empfinden kann) hätte er sich so viel Mehr und Besseres zu sagen. — Der Kunft kann diese Stimmung ohne Zweifel nachtheilig werden. Sie macht, daß unsere Dichter z. B. meistentheils in dem Reichthum und der Schön= heit des Rhythmus, in der sinnlichen Pracht der Diction, nicht nur den alten, sondern oft auch den neuern nachstehen und dadurch wenn nicht geringere Kraft, doch wenigstens geringern poetischen Schwung besitzen. Es ist (um dies im Vorbeigehen zu bemerken) wunderbar, daß ein echt deutsch gebildetes Genie, daß ein Mann, der, wenngleich mit allen Musen des Auslandes vertraut, gewiß keiner nachahmend gehuldigt hat, daß gerade Voß hierin eine Ausnahme macht. Wenn man erst (was jett noch lange der Fall nicht ist) dahin gekommen sein wird, allgemein zu verstehen, was er fordert und leistet, so muß in diesem Punkt eine Revolution entstehen, die um so wohlthätiger sein wird, als sie blos uns selber angehören wird. Wie unendlich mehr ist aber von dieser Seite an unserm Schauspiel zu vermissen. Man hat oft geklagt, daß es auf unsern Bühnen an edlem, feinem und graziösem An= stande fehle. Allein, was ich hier meine, ist noch mehr und etwas anderes. Es geschieht bei unserer Tragödie überhaupt nicht genug für das Auge, nicht genug in ästhetischer und noch weniger in sinnlicher Rücksicht. Und doch wäre wenig= stens das Erstere durchaus nothwendig. Wir verlangen ja von einer guten malerischen Composition, daß die verschiedenen

Gruppen, auch nur als Massen und ohne Rücksicht'auf die eigentliche Darstellung betrachtet, in angenehmen Verhältnissen stehen und gefällige Umrisse bilden sollen. Die gleiche For= derung ergeht an die rhythmischen Verhältnisse der Perioden bei dem Dichter und selbst dem Prosaiker, und sogar von Reihe nacheinander erregter Empfindungen wollen wir noch, daß sie, wie eine Reihe zusammenstimmender Töne, eine harmonische Folge ausmache. Es gibt mit einem Worte eine eigene Energie unserer Einbildungsfraft, vermöge welcher sie blos mit leeren Formen spielt, und die bloßen Theile des Raums und der Zeit in gefälligen Verhältnissen aneinander zu reihen strebt, und dies rein ästhetische Bedürfniß unserer Phantasie fordert bei jedem Werke Befriedigung, das irgend= einen Anspruch auf Kunst zu machen wagt. Diese Be= friedigung darf auch der Schauspieler dem Zuschauer nicht versagen, und er, der bestimmt ist, zugleich als redender und als bildender Künstler zu wirken, thut nur das erstere, wenn er jenen Vorzug vernachlässigt. Selbst den blos sinnlichen Theil dieser Kunst sollte man weniger verachten; Decoration, Costüm, und wenn der Schauspielkunst je eine eigene Er= ziehung gewidmet würde, vor allem die Bildung des Körpers selbst sollten mit mehr Sorgfalt behandelt werden. müßten aber dann auch unsere Tragödien nicht weniger um eine Stufe höher steigen und sich in ein Gewand kleiden, das auch auf den bloßen Sinn einen größern Eindruck machte. Ein Schritt geschieht schon dadurch, daß die Versi= fication jest wirklich zu einem wesentlichen Erforderniß ge= macht wird; auf diesen können die andern leicht folgen.

Aber für den Schauspieler bleibt immer das Wesentliche das, daß er das Dichterische und Malerische seiner Kunst nicht trenne, und noch weniger dem letztern den Vorzug einräume. Denn sonst sinkt er nicht blos vom Sipfel der wahren Kunst herab, sondern versperrt sich auch auf ewig

allen Rückzug bazu. Keine Kunst ist der Schauspielkunst in gewisser Rücksicht so nahe verwandt als der Tanz. Wie nun der gute Tänzer sich nie begnügt, einzelne Schönheiten zu zeigen, sondern nach Schönheit und Harmonie im Ganzen strebt, wie er nie einzelne und graziöse Bewegungen, sondern einen Körper zeigen will, der sich nicht anders als edel und graziös zu bewegen vermag, wie er den Zuschauer endlich da= hin bringt, nichts als die innere organische Kraft zu bewundern, die sich in tausend mannichfaltigen Gestalten entwickelt und alle beherrscht, und in allem ästhetisch und harmonisch er= scheint, so muß der Schauspieler die Einbildungskraft seines Zuschauers allein auf die Seele versammeln, die ihn belebt und die zugleich aus seiner Stimme, seinen Mienen, seinen Geberden hervorstrahlt. Dies thut der französische nie, und kann es nicht, ehe nicht sein Spiel die Werke anderer Dich= ter begleitet. Er zeigt und malt den ganzen Zustand der Seele, die Empfindung, die Leidenschaft, den Entschluß, aber nicht das von Empfindungen zerrissene, von Leidenschaften bestürmte, zu kühnen und raschen Entschlüssen gestählte Herz selbst. Wie aber könnte der Schauspieler mehr thun? Wie soll er darstellen, was seinem Wesen noch nicht darstellbar ist? Freilich kann er uns nur die Aeußerungen zeigen, aber es gibt unleugbar eine Stimmung im Menschen, wo in der engsten Verbindung aller Empfindungen und Gesinnungen, jeder sein individuelles Wesen ganz und rein fühlt. sich der Schauspieler in diese Stimmung versetzt, wenn er Stimme, Miene und Geberde allein nur aus ihr abfließen läßt, so erregt er dieselbe Stimmung in uns und es entsteht nun wirklich, was bei jedem großen Kunsteffect der Fall ist, daß der Zuschauer mehr sieht, als der Künstler unmittelbar darzustellen vermag. Es ist in der That eine ungeheuere Aufgabe, alle Gefühle der Menschheit zu erregen, die tiefsten und mächtigsten Kräfte der Natur zu beschwören, und sie doch nur als Kunst wirken zu lassen und äfihetisch zu be= herrschen. Und dies ist es doch, was wir vom Schauspieler verlangen, dessen Kunstsprache (wenn ich so sagen darf) das menschliche Empfinden, Reden und Handeln ist. Das Studium seiner Kunft führt auf die äußersten Feinheiten der Psycho= Wie jeder Künstler, ist er verbunden, zu idealisiren. Sein Idealisiren aber besteht darin, daß er seiner Rolle durch= aus Charakter gibt, daß er alle Eigenschaften, die ihr der Dichter beilegt, als Individualität darstellt. Wie individuell auch die Poesie sei, so hat sie immer, als blokes Gedanken= bild, etwas Bages und Unbestimmtes; dies soll der Schau= spieler fixiren, und zwar fixiren in seiner wirklichen Person, die ihm oft fast unübersteigliche Hindernisse in den Weg legt. Was er also eigentlich zu studiren hat, ist die Form des Charakters, die Art, wie der Mensch durchgängig Einheit und Nothwendigkeit besitzen kann. In der Wirklichkeit wäre diese Aufgabe unausführbar, denn sie hieße nichts anderes, als ein idealisch gebildeter Mensch und noch dazu in einer fremden Individualität sein. Er soll sie aber vor der Ein= bildungskraft und durch dieselbe ausführen, machen, daß uns alle seine einzelnen Aeußerungen aus einer Einheit herzu= stammen scheinen, uns veranlassen diese zu suchen, zu ahnen und zu finden. Das letztere ist ohne Täuschung nicht mög= lich, und diese Täuschung hervorzubringen, ist das Geheim= niß des Schauspielers. Er muß in allem, was Ausdruck von Gedanken, Empfindungen und Gesinnungen ist, die Kraft und die Wahrheit der Natur zeigen, ganz darin zu leben, daniit allein beschäftigt scheinen und im Zuschauer alles erwecken, was darauf Bezug hat; zugleich aber muß sein Spiel durch= aus künstlerisch berechnet sein, Stimme, Mienen und Ge= ` berden müssen die Einheit, die Nothwendigkeit, die Wechsel= bestimmung des gebundensten Kunstwerks besitzen; beides muß er so eng verbinden, daß auch der geübteste Schauspieler es'

nicht mehr trennen kann, und er wird es unfehlbar, sobald er in seinem Studium ganz Künstler ist, in der Ausführung aber nur den Menschen zu zeigen sucht. Alsdann Zuschauer ganz und gar (wie hier fast nie der Fall sein kann) mit der Gesinnung und dem Charakter der handelnden Personen, also mit dem Wesentlichen des Gedichts beschäftigt, und glaubt die Einheit und Nothwendigkeit, die eigentlich in der gebundenen Form des Kunstvortrags liegt, in diesem zu er= blicken, und so ist die Idealisirung geschehen, welche der Schauspieler der Idealisirung durch den Dichter hinzufügt. Denn hinzufügen soll er, nicht blos den Dichter begleiten. Versäumt er die feinere Kunstform, die Regelmäßigkeit und Schönheit seines Spiels, so thut er im besten Falle nichts als die Wirkung des Dichters durch den lebendigen Vortrag verstärken. Geht er aber darin noch einen Schritt weiter, so wirkt er gar nicht mehr als Künstler, sondern wie es der Anblick der Natur, wenn man sie ohne künstlerische Absicht blos nachahmte, thun würde, und verläßt entweder den Dich= ter oder zieht ihn mit sich herab.

An eine eigentliche Verschmelzung des Menschen mit dem Künstler im Schauspieler ist hier nicht zu gedenken. Vielsmehr sucht derselbe, sowie sein Publikum, hier immer nur eine bloße Verdindung declamatorischer, musikalischer, mimischer und malerischer Schönheiten. Darum ist auch das hiesige Spiel so oft manierirt — ein Fehler, von dem selbst die besten Schauspieler nicht frei sind. Bald sind sie manierirt in dem malerischen Theil, man sieht Stellungen, welche der Sinn der Rede nicht fordert, oder Verlängerungen anderer, welche die Natur nicht verträgt, oder ein plötzliches Abbrechen und Wechseln, das dem hiesigen Geschmack vielleicht pikant vorkommt, aber den, der alle Bewegungen nur aus Einer Quelle will hersließen sehen, nur stört. Eine andere Art des Manierirten ist die Uebertreibung und nicht gehörig abges

1799.

messene Abstusung des Ausdrucks; eine dritte, die zwar bei den guten Schauspielern am seltensten vorkommt, mir aber auch die widrigste ist, ist die Wiederholung gewisser Tiraden von Gesten, wenn ich so sagen darf, die ein Schauspieler dem andern nachmacht und die gleichsam Theatergewohnheit sind. Vorzüglich im Momente des heftigsten Affectes fällt, habe ich bemerkt, manchmal ein Punkt ein, wo, wer an die hiesige Bühne gewöhnt ist, nun die ganze Folge von Zuckungen und Verzerrungen voraussieht, die ihm bevorsteht.

Wie unsere Bühne und besonders wie unsere dramati= schen Dichter auf der einen Seite den sinnlichen Schwung und Glanz, auf der andern die rein ästhetische Feinheit und Vollendung — die uns im ganzen, meiner Meinung nach, noch fehlen — erlangen können, glaube ich beutlich einzusehen. Es ist dazu nur ein Fortschreiten nöthig. Wie dagegen die französische Tragödie zur Kraft, Wahrheit der Na= tur, zu einer seelenvollen und idealischen Darstellung der Menschheit kommen soll, seh' ich nicht ab. Ich glaube in der That, sie müssen erst zum Drama zurück, und von da zur bürgerlichen Tragödie, ehe sie wieder an eine heroische denken können. Ein solches Umkehren aber ist ein sauerer Schritt; denn offenbar ist das Drama, das sie jett haben könnten, ihre Tragödie nicht werth. Indeß glaube ich doch in ihren neuen Stücken eine Tendenz dahin zu bemerken, und dies macht, daß ich unter diesen am meisten Lemercier's Agamemnon liebe, weil er mir noch das reinste Bild der ehemaligen Gattung gibt. Wunderbar ist es, daß die sonst so verschiedenen Griechen einen ähnlichen Weg gingen. Denn ich ftimme ganz Ihrer Meinung bei, daß einige Stücke des Euripides sich zum Drama hinneigen; es ist nicht mehr die furchtbare Herrschaft des Schicksals, es sind mehr menschliche Leidenschaften und Gesinnungen; es ist nicht mehr die tragische Furcht und der Schrecken, es ist mehr Rührung; es ist nicht

mehr endlich der rasche gebundene Gang, es ist mehr Laxität und Breite. Ich sinde schon im Euripides nicht mehr die Kraft und Größe seiner Vorgänger, und ich sehe nicht, wie man nach ihm in diesen noch hätte weiter kommen können. Ewig schade, daß Agathon und andere für uns verloren sind, und wir kein Stück haben, dessen Stoff selbst dem Dichter angehört, wie sie deren besaßen.

Wie überall, so kommt es auch bei dem Schauspieler außerordentlich darauf an, in welchen Gesichtspunkt er sich Immer zwar hat er eine ihm vom Dichter gegebene Rolle vor einem Publikum vorzutragen. Allein sein Spiel ist anders, je nachdem er sich einen oder den andern Theil dieses Geschäfts mehr oder minder deutlich denkt. Der fran= zösische Schauspieler ist weit mehr Declamator seiner Rolle, d. h. er geht mehr davon aus und bleibt strenger dabei, feine Rolle herzusagen und mit Geberden zu begleiten, und spielt weniger frei aus sich heraus nur den Charakter, der ihm angewiesen ist. Er äußert mehr Achtung für den Dich= ter, und hebt jede einzelne Schönheit sorgfältiger in ihm heraus, als der deutsche, der nur zu oft dem Dichter un= recht thut und blos auf den Effect im ganzen hinarbeitet. Außer dem den Franzosen, wie ich schon oben äußerte, eigenthümlichen größern Respect für den Ausdruck, thut dazu die gebundene Form der Dichter sehr viel. Es ist ganz etwas anderes, Prosa als Verse, und wieder gereimte Alexandriner und freie Jamben vorzutragen. Der französische Schauspieler geht wirklich in Fesseln, in denen sich nur eine außerordent= liche Kraft noch mit Freiheit und Leichtigkeit bewegen kann. Vielleicht aber kommt es von der Gewohnheit dieses Zwangs, daß die französischen Schauspieler uns so wenig im Drama befriedigen. Ich wenigstens gestehe gern, daß sich hier auch bei den guten, wie z. B. Molé, Monvel, der Contat (Talma spielt es nur außerordentlich selten), nur bald Stücke tragischen,

bald komischen Spiels, nirgends aber Einheit und Harmonie gefunden habe. Sobald überhaupt keine Gelegenheit mehr zu malerischen Schönheiten da ist, und sich auch nicht die gesellschaftliche, ganz unpathetische Leichtigkeit der guten Ko= mödie (in der sie wol unübertroffene Muster sind) zeigen kann, so verliert ihre Kunst den größten Theil ihrer Vorzüge. So kann z. B. zwar niemand leugnen, daß Monvel mit großer Kunft und Einsicht spielt, daß seine Declamation und sein Mienenspiel eine ungewöhnliche Stärke besitzen, daß er auf der französischen Bühne sich einen eigenen Charakter ge= schaffen hat und in diesem allein dasteht. Aber weil er alt ist, weil er ein unangenehmes Organ, eine wahre Grabstimme hat, weil er nichts Malerisches in seinen Stellungen und Bewegungen besitt, so erscheint sein Spiel doch trocken und hart, bringt nur heftige Erschütterungen hervor oder zwingt uns kalte Bewunderung ab. Wir sehen ihn gern, aber vor= züglich nur, weil wir ihn immer studiren können. Er hat einige Hauptvorzüge seiner Nation aufgegeben und auf der andern Seite doch nicht das Höchste erreicht. Es fehlt ihm besonders an Schönheitssinn, an ästhetischer Harmonie und Milde.

Ein sehr merklicher Unterschied zwischen den deutschen und französischen Schauspielern ist es noch, daß, wie ich schon oben sagte, bei den letztern das Gefühl der Gegenwart des Publikums immer gleich lebhaft ist, da die erstern dieselbe wirklich manchmal zu vergessen scheinen. Sie erinnern sich vielleicht, daß Diderot vorgibt, seinen Natürlichen Sohn gesehen zu haben, wie ihn die handelnden Personen als die Wiederholung einer wirklichen Begebenheit spielten. Er läßt deutlich merken, daß er nur da eigentlich Natur und Wahrsheit gesehen habe, daß da der Dichter und Schauspieler gleichviel hätten lernen können. Es mag eine erbauliche Sittenübung sein, eine interessante Scene des Lebens gleichsam

114

theatralisch zu wiederholen (obgleich ich nicht glaube, daß weder Sie noch ich leicht darauf verfallen würden), was aber das für ein Kunstwerk sein könnte, das auf keinen Zuschauer berechnet wäre, begreife ich nicht, und ebenso wenig, was Diderot, als Künftler, in seiner Ede, in der er versteckt saß, daraus lernen konnte. Er sah wenigstens gewiß weder Na= tur, noch Kunst, und ein Drittes ist doch nun einmal nicht zu finden. In Paris indeß begreift man es dennoch, wie Diderot auf diesen bizaren Einfall gelangen konnte. Denn unter allen Misbräuchen der hiesigen Bühne ist das Buhlen um das Beifallklatschen des Publikums der unangenehmste in meinen Augen. Indeß ist auch das Publikum selbst schuld Auf der einen Seite zwar ist es offenbar kritischer daran. als das unserige, es kommt großentheils, um den Dichter, den Schauspieler zu beurtheilen, aber es trennt ihn von sei= ner Rolle, ergött sich an tours de force, es bleibt mit sei= nem Beifall und Tadel bei dem Einzelnen stehen, und über= sieht sein Spiel nicht in seinem Ganzen. Der eigentliche Genuß wird selbst durch das häufige, lange und entsetzliche Klatschen, mir wenigstens, auf eine unleidliche Weise gestört. Aber diese starken Aeußerungen des Beifalls gehören zur Lebhaftigkeit der Nation. Man klatscht hier auch in einer Gesellschaft, wenn jemand singt, spielt oder ein Gedicht her= sagt; man klatscht in den öffentlichen Versammlungen des Instituts, wo man boch nicht die Rechte des Theaterpublikums hat, kurz sehr oft da, wo bei uns ein so dreist ertheilter und lärmender Beifall unanständig scheinen würde.

Wenn man von den Mängeln spricht, die allen Schausspielern eines Volks gemeinsam sind, so klagt man eigentzlich mit Unrecht sie an. Der Schauspieler steht so gedrängt und gebunden zwischen dem Dichter und der Nation, daß er nur den Richtungen folgen darf, die beide ihm geben. Er kann keine andern Charaktere zeigen, als er vom Dichter

empfängt, und diese nicht anders darstellen, als die Nation sich selbst darstellt. Wenn der französische nur Leidenschaft und fast niemals eigentlichen Charakter schildert, so ist das die Schuld seiner Dichter, die auch nur die erstere zeichnen und fast nie lebendige Individuen schaffen, die Schuld der Philosophen, die, fast nur mit dem logischen Theil ihrer Wissenschaft beschäftigt, das Gebiet der Empfindung und der Gesinnungen nicht genug in seiner Mannichfaltigkeit be= obachten und bearbeiten, die Schuld der Metaphysiker, die nie auf das zurückgehen, nie das anerkennen wollen, was ursprünglich und unerklärbar ist. Wenn die französischen Schauspieler oft manierirt sind, wenn sie, auch noch in pathe= tischen Stellen, das Frappirende und Contrastirende suchen, und überhaupt zum Nachtheile des Ganzen das Einzelne herausheben, so ist es die Schuld der Nation, die dies will und oft selbst thut, und ebenso ließe es sich von den Fehlern der unserigen zeigen, nur mit dem Unterschiede, daß die französische Bühne wol ihr mögliches Ziel erreicht hat, da die unserige hinter den Fortschritten der übrigen Künste zurück zu sein scheint. An eine vollständige Zergliederung der Schauspielkunst einer Nation müßte sich also eine gleich aus= führliche ihrer Dichtkunst und ihres Charakters überhaupt anschließen, und um vollkommen zu begreifen, wie die fran= zösischen Schauspieler diesen hohen Grad der Vollkommenheit besitzen und doch zu keinem höhern aufsteigen, müßte man aus dem Leben und den Schriftstellern, vorzüglich aus denen, welche Empfindungen und Charaktere schildern und zergliedern, ein Bild der französischen Empfindungsweise zusammentragen. Aber ich erschrecke vor dem Umfang eines solchen Geschäfts und breche eine Erörterung ab, die schon bei weitem zu lang für einen Brief ist. ||

26. August.

Mein Brief war durch Zufälle, mein Lieber, bis heute liegen geblieben, und ich eile jett, nur noch einiges hinzuzu= fügen, das mir bei nochmaliger Durchlesung Ihres Briefs einfällt. — Sie erwähnen des Wallenstein's. Wie unendlich verlangt es mich, diesen endlich zu sehen. Wiederholen Sie doch Schillern in meinem Namen meine Bitte, ihn mir, so= bald es nur immer möglich ist, zu schicken. Es ist sehr hart, zu entbehren, was andere schon ein halbes Jahr lang ge= nießen. Vor wenigen Tagen erst ist hier eine neue Ueber= setzung aller Schiller'schen Stücke, außer den Räubern, durch einen La Marteillière erschienen. Ihnen hat der Uebersetzer den Abällino (!) beigefügt. Nach dem Titel sollte man glau= ben, er hielte auch ihn für ein Schiller'sches Product. Allein bei der Uebersetzung selbst ift der wahre Verfasser angegeben. Das Ganze macht zwei Theile aus und heißt: Le théâtre de Wie gut die Uebersetzung ist, kann ich nicht beurtheilen, da ich sie blos gesehen habe. Schwerlich aber glaube ich, daß die des Don Carlos so gut sei, als der be= kannte Adrien Lefay eine von diesem Stück, die ich bei Frau von Staël im Manuscript gesehen, gemacht hat. Vermuth= lich wird diese lettere nun aber nicht erscheinen. Vorrede lobt La Marteillière Schillern außerordentlich und besser, als man es von Franzosen erwarten sollte. Wo er .es aber hergenommen haben mag, daß Schiller (den er hier sehr pathetisch widerlegt) habe drucken lassen, que sa pièce des brigands soit détestable, weiß ich nicht. Er zeigt zu= gleich an, daß er eine Umarbeitung des Fiesko in Versen für die hiesige Bühne fertig liegen habe.

Ueber Ihren Auftrag an David, wegen der Kupfer zum La Garde'schen Homer habe ich Ihnen einen eigenen Brief geschrieben, den ich einem Reisenden [v. Buch] mitgegeben und der Ihnen unstreitig früher als dieser zu Händen kommt. —

Primaticcio's Gemälde in Fontainebleau sind gestochen und befinden sich auf dem hiesigen Kupfercabinet. Der Stich ist von van Tulden, aber, wie man mir versichert, schlecht und manierirt. Im Handel habe ich kein Exemplar auftreiben können. Ob übrigens die Originale noch in Fontainebleau vorhanden sind, ist zweiselhaft. Einige leugnen es. Ich selbst kam nicht dorthin.

Von Gérard, über den ich Ihnen in jenem Briefe ausführ= lich geschrieben, habe ich nunmehr den Belisar gesehen, dessen ich neulich erwähnte. Es ist ein überaus schönes Bild. [Das so || Eingeklammerte ist abgedruckt in: Proppläen, III, 110.] || Belisar's Knabe ist von einer Schlange im Fuß verwundet. Der blinde Alte hat ihn auf seinen Arm genommen, und sucht nun mit Hülfe seines Stockes ihn und sich selbst zu Man sieht ihn also, den eben sterbenden Knaben, dessen Kopf auf seine Schulter gelehnt ist, im Arm, basteben, oder vielmehr, wie er eben im Begriff ist, weiter zu gehen. Er befindet sich am Abhange eines steilen Ufer eines Sees, und also in augenscheinlicher Gefahr herunterzustürzen. Er sichert und sucht seine Schritte mit seinem Stocke und diese Unsicherheit des Trittes ist sehr gut ausgedrückt. Jenseits des Sees liegt ein friedliches Dorf und hinter diesem geht die Sonne unter, deren letzte Strahlen die beiden Figuren prächtig bescheinen. Der vereinte Ausdruck des Schmerzes, der Hülflosigkeit und des innern Muthes und der Seelen= größe ist in Belisar's Gesicht vortrefflich gehalten und ge= mäßigt. So tief rührend das Ganze ist, so sehr behält es doch Würde und Grazie. Es ist nirgends ein Contrast gesucht und nicht ein Schatten von Manier in dem ganzen Vielmehr hat es eine Harmonie und Ruhe, die ich mich kaum in irgendeinem andern modernen Bilde gefunden zu haben erinnere. Zu bewundern ist es noch, daß dies das erste Bild war, das der noch jett sehr junge Gerard öffent=

lich ausstellte. Einen wunderbaren Einfall hat er zur Erklärung des Vorgangs angewandt. Um den Fuß des Knaben, wo ihn die Schlange gedissen hat, ist diese noch umgewickelt. Dies frappirt, weil es in der Natur kaum denkbar ist, aber ich kann nicht sagen, daß es stört. — Mag es indeß theoretisch erlaubt sein, einen solchen Umstand, gleichsam als zur Ueberschrift dienende Hieroglyphe anzubringen? Die Figuren sind große Lebensgröße. Das Bild gehört dem B. Meyer, der vor einigen Jahren hier holländischer Gesandter war und hängt noch jetzt im Hause der holländischen Gesandtschaft.

Sie fragen mich, ob von den Schätzen Italiens im Innern Frankreichs etwas anzutreffen sei? — Einiges wol, aber für einen Reisenden bleibt es, wenn er sich nicht länger aufhält, wol versteckt. Was nämlich da ist, ist von Privatleuten in Italien acquirirt und also jetz zerstreut. So z. B. (doch bleibt dies unter uns), weiß ich, daß einige schöne Gemälde von dorther in Nancy sind, die der General St. Cyr (der ehemals Maler war) dort für sich hingeschickt hat. Vermuthzlich gibt es so Mehreres. Doch weiß ich historisch nur dies einzige Beispiel.

Alexander ist, wie Sie jetzt gewiß schon wissen, den 5. Juni von Coruña auf einem spanischen Schiffe unter Segel gegangen. Er reist zuerst nach der Havana, hält sich dort 6—7 Monate auf, geht dann nach Mexico und dort nördlich dis Californien, endlich südlich dis Peru zurück. Der ganzen Reise denkt er 4—5 Jahre zu widmen. Auf der Hinreise sollte er auf den Canarischen Inseln anlanden. Briefe habe ich noch nicht von ihm haben können. Bei seiner Abreise trug er mir noch die herzlichsten Grüße an Sie und Schiller auf. Er macht eine einzig schöne Reise und ist ein glücklicher und beneidenswürdiger Mensch. Es ist selten, daß das Schicksal einen Menschen so begünstigt, das zu werden, wozu ihn die Natur bestimmt hat, und noch seltener, daß

ein Mensch selbst diese Bestimmung so früh und so ganz findet. Er hat sich nie einen einzigen Augenblick von seinen Lieblingsstudien abbringen, nie auf seinem Wege irre machen lassen, und was ihn darauf erhalten hat, war einzig sein Senie. Bis in seine frühere Kindheit hinein kann ich diesen Charakterzug in ihm verfolgen.

Die Smaragdstufe werde ich nicht vergessen.

-----

Endlich, lieber Freund, ein paar Worte über den Ge= brauch meiner Briefe an Sie und Schiller. Lassen Sie aus meinen Briefen alles, was Sie gut finden, und so wie Sie es rathsam halten, abdrucken. Ich nehme nichts aus als das, wobei ich es besonders bemerkte, oder wenn ich vielleicht, was mir aber selten begegnet, etwas schriebe, das jemand einzeln unvortheilhaft wäre und mich bei diesem compro= mittiren könnte. Was ich zum Druck bestimmte, anstreichen, kann ich unmöglich. Es nähme mir die Freiheit im Schreiben. Aber lassen Sie es nirgends anders drucken, als in den Prophläen, oder in einem Journal, das unter Ihrer Firma erscheint. An einem andern möchte ich jett nicht theilnehmen. Dies sind die einzigen Bedingungen, die ich mir machen muß. Den Namen fügen Sie ja so wol nicht hinzu; es ist manch= mal angenehm, wenn man nicht gleich weiß, von wem eine Nachricht ist.

Meine Frau fügt meinem Briefe [Beilage A.] eine Beschreibung des neuen David'schen Semäldes zu beliebigem Sesbrauche bei. Sie wird Ihnen in eben der Art die von den spanischen schreiben Sie uns nur gleich, mein lieber Freund, und sagen Sie uns, was und wie Sie es am liebsten wünschten.

Ich lege noch ein Stück einer Scene aus einer spanischen Komödie bei [Beilage B.], die Sie und Schiller vielleicht einen Augenblick lachen macht.

Grüßen Sie Schiller herzlich, aber schelten Sie, daß er gar nicht schreibt. Bon innigster Seele

Ihr

Ş.

Meine Adresse, ich mag noch hier oder schon fort sein, ist: A Mr. de H. à Paris rue neuve George nr. 3. chez le Cit. Fould. Es ist dies mein Bankier, durch den ich die Briefe sicher erhalte.

Noch ein Wort über Belisar: die Schlange scheint ge= tödtet. Der Kopf und ein Stück Hals hängt schlaff herab, der Mund geöffnet, und der Schwanz allein bewegt sich noch.

## Beilage A.

[Das so || Eingeklammerte abgebruckt in: Proppläen, III, 119-122.]

|| Das neueste Bild von David hat ungefähr 16 Fuß Höhe und 24 Fuß Breite. Die Figuren sind große Lebens= größe. Der dargestellte Moment ist der, wo die geraubten Sabinerinnen sich mit den Kindern zwischen die kämpfenden Heere werfen. Tatius und Romulus stehen sich gegenüber in drohender Stellung. Tatius steht auf der rechten Seite des Bildes. Man sieht die ganze Figur, die nichts als einen von der Schulter wegwehenden Mantel zur Bekleidung bat, von vorn, er trägt in der linken von sich gestreckten Hand den Schild, mit der rechten hat er soeben das Schwert er= griffen. Tatius hat in dem vorhergehenden Moment die Lanze geworfen, sie liegt am Boden und ihre Spur ist auf Romulus Schilde angezeigt. Diesen hat ihm der Künstler so gegenübergestellt, daß man seinen Rücken, die innere Fläche des rechten Schenkels und Beins und das linke von der Seite sieht. Sein Kopf ist rein Prosil. Der Schild, den er in der Linken trägt, deckt ihm einen Theil des Körpers. Er schreitet mit dem linken Juße und ist im Begriff, mit dem rechten erhobenen Arm den Speer zu werfen. Er ist ganz

Zwischen beiden-Heerführern ist eine Gruppe unbekleidet. vieler Weiber und Kinder. Die Hauptfigur unter diesen ist Hersilia. Sie kniet mit dem linken Anie auf einem abge= brochenen Würfel von Stein. Sie breitet beide Arme ganz aus, und sehr fein und schön hat der Künstler ihren Händen die Verschiedenheit gegeben, daß sie gegen ihren Vater die innere Seite der rechten Hand wendet, gegen Romulus hin= gegen die äußere. Sie ist blond und ihr Gewand ist ganz weiß. Unter dem Busen ist es mit einem rothen Gürtel ge= bunden, das Gewand ist auf der linken Seite auf und man sieht die Schenkel und bis in die Weichen hinauf die Gestalt entblößt. Ueber dem linken Anie ist es zusammengeheftet und die Falten, die von da herunterfallen, sind vortrefflich. Vor der Hersilia liegen zwei Knaben, ein dritter daneben und hinter ihm seine auf beiden Anien kniende Mutter, die die Arme gegen das Kind streckt und das Gesicht und den innig bittenden Blick gegen den Tatius wendet. Sie ift roth ge= Des Tatius linken Fuß umfaßt eine Frau mit dem rechten Arme. Die ganze Gestalt ist auf die Erde gegossen, mit dem linken Arm hält sie ein Kind umfaßt, der Kopf ist erhoben, ist fest gegen das Knie des Tatius gelehnt. Hinter der Frau im rothen Gewande kniet gegen den Romulus ge= kehrt eine alte Frau. Sie reißt sich mit beiden Händen das Gewand von der Brust und zeigt sie ihm. Bor ihr liegt ein eben geborenes Anäbchen, das den Finger in den Mund Ihr Gewand ist grün. Neben ihr stehen mehrere Eine, roth drapirt, ift sehr vorzüglich durch den leidenschaftlichen Ausdruck ihres Gesichts. Sie hält beide Hände kreuzweis übereinander geschlagen vor der Stirn und scheint laufend eben gekommen zu sein. Zur Seite und etwas hinter der knienden Hersilia steigt eine Frau auf ein abge= brochenes Postament. Es ist eine wundervolle Bewegung in der eben mit dem rechten Fuß hinaufspringenden Figur. Das

ganze Gewicht des Körpers ruht noch auf diesem Fuße, den linken zieht sie eben nach. Sie hält die Arme hoch und trägt darinnen ein schreiendes Kind. Man sieht ihr Gesicht im Profil, der Kopf ist etwas nach hinten gezogen, der weiße Schleier und das gelbe Gewand weben hinter ihr zurück. Hinter dem Romulus hält ein halb erwachsener Jüngling sein Roß, es ist hellbraun, ohne Zügel und Zaum und von den edelsten Tatius' braunes Pferd, von dem man nur den Ropf sieht, wird ihm ebenfalls zur Seite bereit gehalten. Beide Knaben sind schön. Hinter den Anführern sind die Heere, in denen schöne, aber zu mannichfaltige Gruppen sind, um sie mit aller erforderlichen Genauigkeit zu beschreiben, wenn man nicht vor dem Bilde steht. Die einen drohen noch mit erhobenen Lanzen, die andern sehen den Streit durch die Dazwischenkunft der Weiber und Kinder als ge= endigt an, und ein alter Krieger auf einem weißen Pferde mit einem sehr schönen Kopfe, der hinter des Romulus Streitroß hält, steckt das Schwert ein. Frauen stehlen sich durch die Reiter und Waffen mit zarten Kindern hinweg. Vor Romu= lus' Pferd liegt ein getödteter Römer, die Hand hält noch das Schwert, der Todte ist sehr schön. ||

Im ganzen kann man wohl sagen, daß das Bild von der schönsten und correctesten Zeichnung aller Gestalten ist. Die Vollendung und Präcision aller Formen ist bewunderns= würdig. Meiner Meinung nach ist auch dem Künstler die Verschiedenheit des Ausdrucks, den er dem Tatius und Ro= mulus hat geben wollen, sehr gelungen. Tatius ist ein starker, schöner, wohl ausgearbeiteter Körper, Komylus ein göttlicher, daher seine ganze Gestalt auch weit ruhiger. Ich sinde ihn unendlich erhaben, die edeln Formen seines Körpers tragen keine Spuren von Anstrengung. Weniger zusfrieden din ich mit Hersilia. So schön sie ist, sinde ich sie doch kalt, und sie scheint mir die auf dem ganzen Bilde am

1799.

wenigsten gut colorirte. Ueberhaupt vermißt man noch auf dem Bilde die unaussprechliche Harmonie, die einen bei den Werken vieler alter Meister so tief ergreift. Vielleicht gehört aber auch noch Zeit dazu, sie dem Bilde zu geben. Die Farben haben durch den Ort, wo es gestanden hat, geslitten, auch sehlt noch David's letzte Hand daran, und wir sehen es nicht durchaus vollendet.

Ein anderer Vorwurf, den man dieser großen Exposition vielleicht machen könnte, ist, daß das Bild nicht genug Tiese hat und daß es daher immer an die Behandlung des Bas=relief erinnert. Von mehrern Figuren wäre es wol auch erlaubt zu behaupten, daß sie das sorgfältige Studium der Antike, besonders in den Köpfen, zu sehr verrathen.

[Von Wilhelm von Humboldt's Hand.]:

Die Idee bei der alten Frau im grünen Gewande ist die, daß sie das ebengeborene Kind ihres Sohnes bringt, das die Mutter nicht selbst hintragen konnte. Ueberhaupt aber liebt es David, auf seinen historischen Gemälden immer alle Alter und Geschlechter zugleich anzubringen und miteinander constrastiren zu lassen.

## Beilage B.

Die nachfolgende Scene ist aus einem Calderon'schen Stück: Der wohlverdiente Strick oder der Alcalde von Zalamea. Es ist eine Komödie; dies hindert aber nicht, daß nicht eine der Hauptpersonen am Ende erdrosselt wird. Don Mendo, ein armer spanischer Hidalgo, eine Art Don Quirote, und sein Reitknecht Nuño reden miteinander. [Das Folgende ist von fremder Hand geschrieben.]

Don Mendo, Nuño.

D. M.: Ist es wirklich wahr, daß heute Soldaten ins Dorf kommen?

N.: Za Herr.

- D. M.: Schade für das Landvolk, daß es diese Gäste erwarten muß.
- N.: Und noch schlimmer, daß auch die kommen, die es nicht erwartet.
  - D. M.: Wen meinst du?
- N.: Den Abel —, und erschreckt Euch nur nicht, Herr: Wißt Ihr, warum man die Soldaten nie bei Edelleuten ein= quartirt?
  - D. M.: Rein; warum denn?
  - N.: Damit sie nicht Hungers sterben.
- D. M.: Möge mein guter Herr und Vater noch im Grabe selig ruhen, da er mir einen großen Adelsbrief hinter= lassen hat, mit Blau und Gold gemalt, ein ewiges Privilegium für mein ganzes Geschlecht.
- N.: Es hätte immer nicht schaden können, er hätte ein wenig Gold dazugelegt; wir hätten es schon nehmen wollen.
- D. M.: Und doch, wenn ich es recht bedenke und die Wahrheit sagen soll, so bin ich eigentlich meinem Vater keisnen Dank dafür schuldig, daß er mich zum Selmann gemacht hat; denn, wie er sich auch hätte stellen mögen, ich hätte es im Mutterleibe nicht gelitten, daß mich ein anderer als ein Selmann gezeugt hätte.
  - N.: Das wäre doch schwer zu unterscheiden gewesen.
  - D. M.: Nichts leichter in der Welt.
  - N.: Nun?
- D. M.: Du weißt also wirklich gar keine Philosophie, und verstehst nicht zu argumentiren?
- N.: Wenn Hunger so gut argumentiren lehrte als beten, so wäre bei Euch Nath dazu geworden: denn Euer Tisch ist wahrlich wie Gottes Tisch, ohne Ansang und Ende.
- D. M.: Davon sprach ich nicht, aber du mußt wissen, daß der, welcher erzeugt, die Substanz von den Nahrungs= mitteln ist, die seine Vorfahren vorher gegessen haben.

125

N.: Also haben Euere Vorfahren gegessen? Das Talent habt Ihr nicht von ihnen geerbt.

1799.

D. M.: Diese Nahrungsmittel verwandeln sich nachher in das eigentliche Fleisch und Blut. Hätte nun mein Vater Zwiebeln gegessen, so hätte ich den Braten gleich gerochen und würde schon gesagt haben: Halt mein Freund! So ist's nicht gemeint, von solchem Dreck lass' ich mich nicht machen.

N.: Nun seh' ich doch, daß das Sprichwort wahr redet.

D. M.: Welches?

N.: Daß der Hunger den Wit schärft.

D. M.: Lümmel! hab' ich etwa Hunger?

- N.: Nun ärgert Euch nur nicht. Wenn Ihr ihn nicht habt, so könntet Ihr ihn doch haben; denn seit gestern Abend bis auf diese Stunde habt Ihr keinen Bissen gegessen, und keine Kreide kann besser sein, Flecke auszumachen, als Euer Speichel und meiner.
- D. M.: Als wenn einen darum hungern -müßte! Der Hunger ist für das Bürgerpack, aber nicht für den Selmann; der schiert sich den Henker ums Essen.

N.: Ach, wer doch auch vom Adel wäre!

[Auf einem Separat=Octav=Blatte, ohne Datum, wahr= scheinlich zu diesem Briefe gehörig:]

Sie fragen mich in Ihrem letten Briefe nach dem Dilettanstismus in Frankreich. Ich weiß nicht gerade viel davon, indeß kann man, soviel ich weiß, von Liebhaberstudien nur jett Musik und Zeichnen nennen. Das lettere besonders treiben jett viele Leute, selbst in der Absicht, damit zu verschenen. Das Versmachen und Komödiespielen hat sehr absgenommen und das Tanzen selbst ist minder häusig. — Beim Zeichnen ist mir eingefallen, daß Sie vielleicht gern einige Nachricht von einem Menschen hätten, der eine eigene

Lehrmethode erfunden haben will und jetzt hier sehr viel Schüler hat. — Ich lege Ihnen hier eine Beschreibung sei= ner Methode bei, die ich Sie ausdrücklich bitte, irgendwo, wenn Sie es auch für die Propyläen nicht schicklich finden, in einem der Böttiger'schen Journale abdrucken zu lassen.

[Das Folgende, im Manuscripte nicht vorhanden, ist absgedruckt in den Propyläen, III, 1, S. 111—116.]

Jean Baptiste Forestier aus Vologne, Departement de la Manche, ist der Ersinder dieser Lehrart, welche er seit ungefähr zwei Jahren durch Unterricht bekannt gemacht hat; denn er hat nichts Schriftliches darüber herausgegeben.

Der Künftler erfindet, ordnet und sichtet. Einbildungs=
kraft und Verstand müssen bei ihm in steter Verbindung wirksam sein. Beide, vom ersten Ansange an, bei dem angehen=
den Schüler in Thätigkeit zu sehen und sie nie durch knech=
tische Nachahmung unverstandener Muster zu lähmen, ist das
wahre Mittel, natürliche Anlagen frei zu entwickeln und jedem
seine Eigenthümlichkeit unverfälscht zu erhalten. Um die Natur und die Werke großer Meister mit Nuten zu studiren,
muß er wissen was er sinden soll, ehe er sucht, damit er
nicht Irrthum zur Wahrheit und zufällige Erscheinungen zur
Regel mache. Zu Kathe ziehen muß er, aber immer nach
immer höherer Vollkommenheit und Wahrheit trachten, als
ihm der Gegenstand in der Wirklichkeit darbietet.

In der lebendigen Natur sind die Gestalten beständig. Man kann also jede Thierart auf Verhältnisse bringen, deren richtige Bestimmung die Wahrheit und Schönheit der Darsstellung in bildenden Künsten vorzüglich erleichtert. Besständige Größen aber lassen sich durch Construction sinden, unabhängig von wirklicher Anschauung des Gegenstandes.

Zeichenkunst, im strengsten Verstande genommen, kennt nur Linien. Die Verknüpfung weniger mathematischer Figuren 1799.

mit einigen Längen= und Breitenmaßen könnte also hinläng= lich sein, die Hauptumrisse beständiger Gestalten zu zeichnen. Uebungen prägen die nöthigen Abweichungen zu genauern Umrissen leicht ein, weil immer eine gegebene Größe zum Grunde liegt.

Leblose Gegenstände aller Art, in wechselnden Gestalten, erscheinen zugleich mit der lebendigen Natur. Auch in Abssicht ihrer ist Darstellung aus bloßer Theorie möglich, ohne die wirkliche Anschauung unmittelbar zur Hand zu nehmen. Helldunkel und Farbengebung, das heißt Malerei im engern Verstande, sind auch einer Art von Construction fähig, wenn es erlaubt ist, einen so uneigentlichen Ausdruck zu gebrauchen. In der Malerei sowie in der Natur gibt es keine Linien oder Umrisse, alles ist Fläche. Die Gestalt jeder Fläche läßt sich auf die einfachsten mathematischen Körper zurückringen, und Helldunkel nach faßlichen, beinahe ganz praktisch optischen Sägen bestimmen. Die Eintheilung der Farben in zurückweichende oder Schattenfarben und vortretende oder Lichtsarben gibt der Farbengebung einen zuverlässigen Gang.

Eine so allgemeine Uebersicht des Gesichtspunktes, von welchem der Erfinder dieser Lehrart ausgegangen ist, dürfte vielleicht undeutlich sein. Eine kurze Beschreibung des eigent= lichen Unterrichts wird die beste Erläuterung geben.

Der Schüler bekommt nie ein Vorbild. Er fängt sogleich mit einer ganzen menschlichen Figur an, ohne sich vorläufig mit einzelnen Theilen derselben zu beschäftigen. Mit Hülfe einiger Mittellinien, verschiedener gleichlaufenden, geraden und krummen Linien, Cirkel, Ovale, Vierecke und der erfors derlichen Längen= und Breitenmaße sagt sie ihm der Lehrer in die Reißfeder. Hände und Füße werden vernachlässigt, die Stelle der Gesichtstheile und die Hauptmuskeln sorgfältig angedeutet. Alles geschieht mit besonderm Abmessen. Es gewöhnt das Auge an strenge Richtigkeit und selbst geringe

Fehler beleidigen es sehr bald. Von einem gegebenen Punkte zum andern bewegt sich die Hand mit mehr Freiheit, als bei dem gewöhnlichen Nachzeichnen geschehen kann, und- die Umrisse werden früher rein und dreist. Die vier Grunds siguren, von vorn, von hinten und von beiden Seiten, sind ohne Bewegung, nach ägyptischer Art. Darauf denkt sich der Lehrling verschiedene Stellungen und bringt sie mit denselben Hülfsmitteln auß Papier. Er zeichnet Hände und Füße auf gleiche Weise und verbindet sie mit seinen Figuren. Die Muskeln werden vollständiger angedeutet, ihre Deckungen, durch Zusammensehung halber Figuren von vorne und von hinten anschaulteher gemacht. Die Verkürzungen sind viel weniger schwierig, als man glauben sollte, weil die unveränderlichen Längen die veränderlichen mehrentheils an die Hand geben.

Nach und nach werden die Muskeln aller Theile voll= ständig ausgeführt und die Knochen hineingezeichnet. Nun bringt der Schüler mehrere Figuren zusammen und bald zusammengesetzte Handlungen darstellen. Alsdann führt ihn der Meister zum Helldunkeln. Auch hier arbeitet er ohne Vorbild, er muß alles in seiner Einbildungskraft nach Grün= den aufsuchen. Die Kugel hohl und erhaben, der eiförmige Körper, der körperliche Winkel sind seine Anfänge. Von diesen geht er zu Körpern über, welche, vermöge zweckmäßiger Eintheilungen, auch was die Gesichtszüge betrifft, auf die Körper, welche die Anfänge des Helldunkeln ausmachen, ge= bracht sind. Weiß der Schiller Köpfe in verschiedenen Stellungen wohl zu beleuchten, so versucht er es mit ganzen menschlichen Figuren. Sobald er hierin hinlängliche Fertig= keit erworben hat, bekommt er Pinsel und Palette in die Hand.

Die Farbenmischung erreicht er nach oben erwähntem Sate der zurückweichenden und vortretenden Farben. Er fängt mit Köpfen an, ebenso eingetheilt, wie bei der An=

1799.

wendung der Anfänge des Helldunkeln; Rundung, richtige Abstusung der Lichter und Reinheit der Farbe machen seinen Hauptzweck aus. Es wird auf durchsichtiges Firnispapier gemalt. Die Farben werden ringförmig so dick als möglich ausgetragen, und von Ning zu Ning ineinander vertrieben; die verschiedenen Theile werden einzeln etwas sorgfältiger ausgeführt, aber auch ohne Vorbild, nach Regel; das Auge z. B. als Rugel betrachtet u. s. w. Nun ist der Lehrling mit Theorie hinlänglich ausgerüstet, er nimmt die Natur und vorzügliche Werke großer Künstler zur Hand, und kann sie mit Beurtheilung benuten.

Die Landschaft ist in Absicht auf Helldunkel und Haltung weit umfassender, als die bloße Darstellung menschlicher Fi= guren. Vorzugsweise wird der Winter zur Landschaft ge= wählt, um den Schüler zu hindern, vor der Zeit die Natur zu Rathe zu ziehen. Der himmel und der Gesichtskreis werden als zwei, von oben und unten ausgehende Flächen angesehen, die sich in der Entfernung durchschneiden, deren Theile die unmerkliche Abstufung der Farben vom Vorgrunde bis zur Durchschnittslinie ausdrücken muß. Hieraus ergibt sich dem Lehrlinge die Hauptregel der Haltung. Die Anfänge des Helldunkeln und der Farbengebung sind auf die Land= schaft vollkommen anwendbar. Anhaltendes Nachsuchen in der Einbildungskraft bringt ihn auf das Eigenthümliche der verschiedenen Gegenstände, und mündliche Bemerkungen des Lehrers berichtigen die Fehler. In dieser Lehrart legt der Lehrer überhaupt nie selbst Hand an; er macht den Lehrling · auf jeden begangenen Fehler aufmerksam, dieser muß aber alles selbst ausführen.

Die Arbeiten aller derjenigen, die dieser Lehrart folgen, sind Beweise ihrer schnellen Fortschritte. Sie machen Hoffnung, daß künftig weniger Jahre hinlänglich sein werden, einen Künstler zu bilden, und daß Malerei nicht unzweckmäßig

130 , 1799.

einen sehr schätzbaren Theil jeder liberalen Erziehung aus= machen kann. ||

Man hat hier sehr viel über diese Methode gespöttelt, und Forestier (so heißt der Mann) ist, als Künstler, nicht ge= Ich selbst mag nicht darüber urtheilen, weil ich es nicht genug verstehe, aber die Fortschritte aller seiner Schüler sind bewundernswürdig, so viel kann ich Ihnen versichern und dies ist gewiß ein Factum. Ich habe mehrere, die nie gezeichnet hatten, nach einigen Monaten Unterricht große Köpfe z. B. nach Rembrandt und recht gut copiren sehen. — Ich weiß nicht, wie Sie über die Sache urtheilen, aber wie es auch sein möchte, so muß ich Sie bitten, diese Beschreibung entweder ohne alle, oder ja nicht mit ungünstigen Bemerkun= gen begleitet drucken zu lassen. Ich habe sie von einem Manne, den ich sehr achte und der Forestier liebt. Ist die Sache einmal bekannt, so mag hernach darüber geurtheilt werden, wie man will. Verzeihen Sie diese Bitte, aber ich kenne Ihre Güte für mich, um sie so zu wagen.

Ich lege noch eine Zeichnung von Iris — die Priam geleitet, den Leichnam des Hektor loszukaufen — bei. Sie ist von einem Deutschen, von Catel, der jett hier ist. Er wünschte sie Ihnen vorzulegen, um vielleicht dadurch das ungünstige Urtheil auszuwischen, was die Aupfer zu Hermann und Dorothea bei Ihnen erweckt haben könnten. Sagen Sie mir doch Ihr offenes Urtheil über diese Composition. Gestiele sie Ihnen, so möchte er sich Ihnen zu Arbeiten, auf die Sie vielleicht Einfluß hätten und wofür man kein noch höheres Talent sinden könnte, empfehlen. Mir scheint er nicht ohne Fähigkeit und er ist ein sleißiger und bescheidener Mensch.

So viel für heute. Adieu!

# 25. Goethe an Wilhelm von Humboldt.

An Herrn von Humboldt nach Paris.

Auf Ihren langen und interessanten Brief, für den ich recht lebhaft danke, will ich nur in der Geschwindigkeit einiges erwidern.

Haben Sie die Güte, die Nachricht von den atheniensischen Basreließ zu beschleunigen; es ist dieses ein Gegenstand, der mich immer sehr interessirt hat und von dem ich gar gern näher unterrichtet zu sein wünschte. Sollte es aber möglich sein, einen Abguß von einem einzigen Reiter und einer einzigen bekleideten Figur zu erhalten, so würden Sie mich äußerst glücklich machen. Man ist in Paris leider überhaupt mit den Kunstwerken nicht sehr sorgfältig, man erlaubt Gemälde durchzuzeichnen u. s. w. Da nun diese Stücke restaurirt werden und also Gips bei der Hand ist, beschädigte Dinge vielleicht gar selbst wieder geformt werden, so käme es darauf an, ob man nicht irgendetwas erhaschen könnte. Ja das geringste Fragment würde mir eine außerordentliche Freude machen.

Schreiben Sie nur ja recht viel, ich will es schon zu bechiffriren suchen; sollte es Ihnen gleich sein, so wäre Ihre lateinische Hand freilich um einen guten Theil lesbarer.

Ihre Anmerkungen über die französische tragische Bühne geben mir eine sehr lehrreiche Unterhaltung, indem ich sie dictire, um in den Propyläen davon Gebrauch zu machen.

Dank sei Ihnen und Ihrer lieben Gattin gesagt für die Beschreibung der beiden Gemälde. Die Franzosen sind doch wunderliche Naturen! Ueber die gewählten Gegenstände und über die Motive der Aussührung lassen sich sonderbare Bemerkungen machen. Fast keine Spur vom Naiven ist mehr übrig, alles zu einer gewissen sonderbaren gedachten Senti=

132 1799.

mentalität hinaufgeschraubt. Der Belisar, wie er am Absgrunde steht, ist das Symbol der Kunstweise, die sich auch vom rechten Wege an den Abgrund verloren hat. Schade, daß man-mit so viel Talent so irren kann.

Haben Sie ja die Güte, wenn Ihnen etwas Merkwürdiges der Art vorkommt, und gönnen mir eine Beschreibung davon.

Den Brief, den Sie einem Reisenden mitgegeben, habe ich noch nicht erhalten. Vielleicht kommt er bald. Schiller ist eben hier und legt vielleicht etwas bei. Er hat ein Quartier gemiethet und wird einen Theil des Winters hier zusbringen. Ich hoffe dann Gutes für ihn, für das Theater und für die Societät.

Daß Fichte von Jena abgegangen ist, werden Sie schon wissen. Erst machten sie im philosophischen Journal einen albernen Streich, indem sie einen Aufsatz, der nach dem herzgebrachten Sprachgebrauch war, einrückten. Da Fichte nun unrecht hatte, wurde er zuletzt auch noch grob gegen das Gouvernement und so erhielt er seinen Abschied. Er hält sich jetzo in Berlin auf.

Uebrigens scheint aus dieser Schule, wenigstens für die Gegenwart, wenig Freude und Nuten zu hoffen. Diese Herren kauen ihren eigenen Narren beständig wieder, rumi=niren ihr Ich. Das mag denn freilich ihnen und nicht andern genießbar sein.

Kant hat sich nun auch gegen Fichte erklärt und versichert, daß die Lehre unhaltbar sei. Darüber ist denn diese Schule auf den alten Herrn äußerst übel zu sprechen.

Herder hat sich in einer Metakritik auch gegen Kanten aufgemacht, wodurch denn wie billig allerlei Händel entstehen.

Viel anderes habe ich nicht zu sagen, und Sie sehen wol, daß die Deutschen verdammt sind, wie vor alters in den kimmerischen Rächten der Speculation zu wohnen. Wenig=

stens fällt mir nicht leicht ein Kunstwerk von Bedeutung ein, das in dieser Zeit erschienen wäre.

Ich beneide Sie um Ihre Abende im französischen Theater und um den Anblick so manches guten alten und neuen Kunstwerks.

Zu uns verirrt sich allenfalls einmal ein guter geschnittener Stein an dem Finger eines Reisenden, übrigens müssen wir uns mit dem Literarischen und Historischen begnügen. Ich studire gegenwärtig die Zeit, in welche Winckelmann und Mengs kommen, und die Epoche, die sie machten.

Meyer grüßt schönstens, er war diesen Sommer productiver als ich. Unser Schloß, das sich nunmehr dem Ausbau nähert, wird ihm Gelegenheit zu einigen größern Arbeiten geben. Er hat indeß manche artige Zeichnung ausgeführt, zu Begleitung eines und des andern Buchs.

Was Sie bei Gelegenheit eines erhöhtern Kunstausdrucks von Boßen und seiner Ahythmik sagen, davon bin ich mehr als jemals überzeugt, nur schade, daß ich kaum erleben kann, daß die Sache ins Gleiche kommt. Wäre ich 20 Jahre jünger, so sollte es an mir nicht sehlen, lebhaft mitzuwirken, denn es kommt ja nur darauf an, daß man die Maximen annimmt, sich davon penetrirt, sein Studium darauf richtet und in der Ausführung daran festhält.

Ich habe jest mit dem besten Willen die Georgiken wiester angesehen. Wenn man die deutschen Verse liest, ohne einen Sinn von ihnen zu verlangen, so haben sie unstreitig vieles Verdienst, was man seinen eigenen Arbeiten wünschen muß; sucht man aber darin den geistigen Abdruck des himmelzreinen und schönen Virgil, so schaudert man an vielen Stellen mit Entsetzen zurück, ob sich gleich, insofern das Ganze wohl verstanden und manches Einzelne auch geglückt ist, ein tüchtiger Nann und Meister zeigt.

Auch die Abhandlung über das Versmaß in der Vorrede

1799.

hat etwas Mystisches und ich verstehe sie jetzt noch nicht ganz. Vor zehn Jahren, da das Buch herauskam, suchte ich mich daraus zu unterrichten, und es wollte noch weniger gehen als jetzt.

Wenn wir einmal wieder zusammenkommen, so wollen wir diese Materie recht durcharbeiten, und wenn uns die Muse beisteht, auch noch etwas zu diesem Endzwecke wirken.

Da ich jetzt meine kleinen Gedichte zusammengedruckt herausgebe, so habe ich Gelegenheit, etwas an den Elegien und Epigrammen zu thun. Es ist mir dabei wirklich angesnehm zu sehen, daß ich weiter gekommen bin, wofür ich Ihnen vorzüglich dankbar sein muß.

Amalie Imhof hat ein kleines episches Gedicht, die Schwestern von Lesbos, geschrieben; der Gegenstand ist artig, die einzelnen Motive meist sehr glücklich, das Sanze hat ein blühendes jugendliches Wesen, nur können Sie leicht denken, daß die Aussührung etwas locker ist, und der rhyth= mische Theil ist wie natürlich nicht der preiswürdigste.

Indessen steht das Ganze immer auf einer respectablen Stuse, und es will was heißen, daß unsere Weiber sich so ausbilden. Es wird einen Theil des Schiller'schen Almanachs ausmachen; wenn Sie noch länger in Paris bleiben, so schreiben Sie mir doch, wie ich es Ihnen, ohne daß es zu viel Porto macht, zuschicken kann.

[16. September 1799.]

#### 26. Goethe an Wilhelm von Humboldt.

An Herrn von Humboldt nach Paris.

Das Packetchen, welches Sie Herrn von Buch mitgegeben haben, darin der Brief vom 28. August (sic!) datirt ist, habe ich vor ungefähr 14 Tagen in Jena erhalten und sinde nun erst einen ruhigen Augenblick, um Ihnen dafür danken zu

können. Wie soll ich, werthester Freund, Ihre Thätigkeit und Pünktlichkeit genugsam rühmen? Sie wenden von Ihren kostbaren Stunden mehrere meinen Angelegenheiten und geben mir so völlige Auskunft, als ich nur wünschen kann.

Es ist mir sehr angenehm, daß ich durch Ihre Anfrage mit den Herren David und Regnault in ein solches Verhältniß komme, daß ich allenfalls in der Folge mich an einen oder den andern direct wenden könnte.

Was die gegenwärtige Unternehmung betrifft, so ist sie freilich noch nicht so weit vorwärts gerückt als ich wünschte. Man arbeitet zwar, so viel ich weiß, an dem Stich des ersten Gesanges, allein wie es scheint nur zur Probe, und unsere Anstalten zu künftigen Kupfern haben auch nur bisher in Anfragen und Vorbereitungen bestanden.

Daneben ist man denn freilich in Deutschland, die Zeichnungen so hoch zu bezahlen, freilich nicht gewohnt. Den Geschmack unsers Publikums kennen Sie, der in einem gewissen Sinne bald zu befriedigen ist. Und übrigens bezahlt das Publikum auch wol ohne zufrieden zu sein. Ich fürchte daher, daß die hohen Preise der pariser Künstler den Bersleger abschrecken werden, um so mehr, da die Ausführung nicht einmal von derselben Hand sein soll. Indessen kommt alles auf eine mündliche Unterredung mit dem Buchhändler an, die vielleicht auf der Ostermesse stattsindet, da sich dann manches wird näher besprechen lassen.

Haben Sie Dank für so manche interessante einzelne Nachrichten, die in Ihrem Briefe enthalten sind.

Danken Sie auch Herrn Catel für das Ueberschickte. Er zeigt in seinen Arbeiten ein schönes Talent, nur sieht man daran, möcht' ich sagen, daß er in der Zerstreuung der Welt lebt.

Der einzelne Künstler kann sich freilich nicht isoliren, und doch gehört Einsamkeit dazu, um in die Tiefe der Kunst ein=

136 1799.

zudringen und die tiefe Kunst in seinem eigenen Herzen aufzuschließen. Freilich keine absolute Einsamkeit, sondern Einsamkeit in einem lebendigen reichen Kunstkreise.

Die Welt trägt sich mit lauter falschen Maximen, weil sie blos vom Effect reden kann; des Künstlers Maximen müssen die Ursachen enthalten, und es sind tausend Umstände, die ihn hindern, ihrer habhaft zu werden.

Doch ich verliere mich ins Allgemeine, da ich Ihnen noch für Ihre besondere und schöne Belehrung über das französische tragische Theater zu danken habe. Ich kann es jetzt, sowie in meinem vorigen Briefe nur unvollkommen thun, ob ich gleich diese Zeit her mich lange mit Ihrer Arbeit beschäftigt habe, indem ich sie bald abdic[t]irte, um sie in dem fünsten Stücke der Propyläen drucken zu lassen.

Dieser Aufsat, welcher sehr zur rechten Zeit kam, hat auf mich und Schiller einen besondern Einstuß gehabt und unser Anschauen des französischen Theaters völlig ins Klare gebracht. Durch eine sonderbare Veranlassung übersetzte ich den Mohamet des Voltaire ins Deutsche. Ohne Ihren Brief wäre nur [nun] dieses Experiment nicht gelungen, ja ich hätte es nicht unternehmen mögen. Da ich das Stück nicht allein ins Deutsche, sondern womöglich für die Deutschen übersetzen möchte, so war mir Ihre Charakteristik beider Nationen über diesen Punkt ein äußerst glücklicher Leitstern und ist es noch jetzt bei der Ausarbeitung. So wird auch die Wirkung des Stücks auf dem Theater Ihre Bemerkungen, wie ich vorausssehe, völlig bekräftigen.

Meinen Brief vom 16. September werden Sie erhalten haben. Ich bin neugierig, ob es möglich sein wird, meinen dort geäußerten Wunsch, Abgüsse von ein paar Stücken des atheniensischen Frieses zu erhalten, wirklich erfüllt zu sehen.

Haben Sie die Güte, mir manchmal, wenn es auch nur kurze Briefe sind, zu schreiben und mir Nachrichten von Künstler= und Kunstsachen zu geben. Ihre Frau Gemahlin und sonst ein Freund legt ja auch wol irgendein Blättchen bei.

Das fünfte Stück der Propyläen dankt Ihnen seine vor= nehmste Zierde.

Unsere Schillern ist mit einer jungen Tochter niederge= kommen, sie befindet sich aber in diesem Wochenbett nicht zum besten.

Leben Sie wohl und denken Sie meiner, wo Sie auch die Reise hinführt, und lassen Sie mich an dem Reichthum Ihrer Bemerkungen immer einigen Theil nehmen.

Weimar, am 28. October 1799.

# 27. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Madrid, 28. November 1799.

Verzeihen Sie, mein theuerer Freund, daß ich Ihnen in so langer Zeit nicht schrieb, und Sie sogar über das fernere Schicksal meiner Reise ungewiß ließ; verzeihen Sie, wenn Sie auch heute nur einige flüchtige Zeilen erhalten; aber meine Reise ist schnell und der Dinge, die meine Ausmerksamkeit fordern, sind viel; es bleiben mir also nur einige Viertelstunden zum Briefschreiben übrig.

Wir sind endlich, wie Sie sehen, in Madrid. Mitten aus allen Hindernissen, die uns die Zeit und die Umstände in den Weg legten, und trot der Besorgnisse, die man uns von allen Seiten her über eine Reise durch die mittäglichen Provinzen Frankreichs machte, haben wir uns auf den Weg gemacht und sind ohne Anstoß, selbst ohne große Mühseligsteiten hier angekommen. Bis zu den Pyrenäen haben wir nur wenig interessante Gegenstände gefunden. Der Weg bis in das Limousin über Orleans (denn dieser war es, den wir nahmen, da der schöne über Blois und Tours durch die Chouans unsicher geworden war) ist so traurig, als man

138 1799.

١

sich nur denken kann. Flache und sandige Felder, ohne alle ergößende Mannichfaltigkeit, ermüden unaufhörlich das Auge und nirgends wird man auf dieser langen Strecke auch nur durch Einen interessanten Gegenstand entschädigt. mousin ist zwar ein hübsches Ländchen, und überrascht den Reisenden angenehm durch seine häufig abwechselnden Berge und Thäler, das schöne Grün der Kastanienwälder und das Eigenthümliche in der Bildung und Sprache seiner Bewohner, allein dies ist auch alles. Eigentlich schöne Gegenden oder merkwürdige Orte darf man nicht erwarten. — Bordeaux ist todt und ohne Leben, der ungeheuere Hafen leer von Schiffen, und die Menschen durch diese Stockung in ihrem einzigen Geschäft, dem Handel, misvergnügt und zurückgezogen. gibt blos das widrige Bild einer Stadt, die ehemals fast nur auf Luxus und Vergnügen berechnet war, und der jetzt die Mittel fehlen, ihn zu unterhalten. Das Einzige, was uns dort anzog, waren, außer der wirklich schönen Lage am Fluß und dem noch immer merkwürdigen Hafen, die Ueber= bleibsel des altrömischen Amphitheaters, das man jetzt ge= meinhin Palais galien nennt. Zwar stehen nur wenige Bogen noch ganz erhalten, und auch in seinem unversehrten Zustande kann es nie ein außerordentlich schönes Gebäude gewesen sein. Aber es sind immer ehrwürdige Reste des Alterthums, es flößt immer eigene Empfindungen ein, wenn man diese alten Bogen über die neuern, niedrigern Häuser emporschauen sieht, und wenn man den innern Plat frei mit Gras und Strauchwerk bewachsen ließe, so würde immer mancher gern von Zeit zu Zeit bei diesen Ruinen verweilen. Aber so baut man neue Häuser in den mittlern freien Plat und es ist nicht unwahrscheinlich, daß in wenigen Jahren keine einzige bedeutende Trümmer mehr davon übrig sein werden. — Von Bordeaux aus gingen wir gerade auf die hohen Pyrenäen, den schönsten Theil dieser Bergkette, zu.

Ufer der Garonne sind reizender, als ich sonst leicht eine Gegend kenne. Ueppige Vegetation und sorgsame Cultur sind hier vereint; man fährt durch einen beständigen und doch immer abwechselnden Garten. Am schönsten und reichsten ist die Vegetation von la Révle bis Agen. Es war ein überaus freundlicher Anblick, den Weg, oft halbe Meilen lang, von Reben, die sich um Ulmen schlingen, eingefaßt, und die blauen Trauben aus dem Grün der Ulmen herabhängen zu Auch hat eine gothische Kathedrale, von der ich sonst nie etwas gelesen hatte, außer daß Volkmann ihrer mit zwei Worten erwähnt, die aber gesehen zu werden verdient. Am merkwürdigsten ist darin das Chor und die Stühle der Capitularen. Es ist das feinste Schnitzwerk, das Sie sehen können, die gefälligsten und geschmackvollsten Verzierungen, und mitunter die launigsten Einfälle. So waren z. B. auf einem Stuhl zwei Affen, die einen Pfaffen, der zwischen ihnen stand, banden, und ähnliche Spielwerke. Ueberhaupt scheint sich in diesem Schnitzwerk in den Chorstühlen die Laune der Künstler in den katholischen Kirchen mehr Freiheit erlaubt zu haben, als man sonst in diesen Orten erwarten sollte. Auf der ganzen Reise habe ich dies bestätigt gefunden. In der großen und prächtigen Kathedrale in Burgos z. B. war außer vielen andern Vorstellungen, wie man sie wol auf alten Ge= fäßen findet, besonders eine mit vielem Wohlgefallen wieder= holt, zwei Genien, die mit stehendem Schamglied ihre Wasser in ein Gefäß abschlagen, und der heilige Rücken des Priors lehnt an einem Jupiter, der als Stier die Europa entführt. Seltener noch, als dies Schnitzwerk, sind in der Kathedrale von Auch die prächtig gemalten Fensterscheiben. hohen Fenster der Kirche sind von oben bis unten mit biblischen Geschichten bemalt und der Glanz der Farben vorzüglich ist außerordentlich. Leicht mag jetzt in ganz Europa nichts Aehnliches existiren, wenigstens ist mir nichts

140 1799.

bekannt; man sieht wol sonst einzelne Scheiben, einzelne Vor= stellungen, aber hier ist alles so erhalten, daß auch nicht ein einziges Stück fehlt. Ueberhaupt war es mir merkwürdig zu sehen, daß im südwestlichen Frankreich die Kirchen wenig ober gar nicht gelitten haben, da sie im Norden ganz und gar ausgeplündert sind und nur Scheunen oder Ställen ähnlich Vermuthlich wagte man im Süden weniger zu zer= trümmern, weil die dort an sich lebhaftere Nation auch fester an ihrem Glauben hing. In den Pyrenäen hielten wir uns etwa 14 Tage auf. Wir ließen unsere Kinder meist in einer sehr liebenswürdigen Familie in Bagneres en Bigorre, und meine Frau und ich durchzogen indeß, meist zu Pferde, einen Theil des Gebirgs. Was aber soll ich Ihnen davon sagen, mein theurer Freund? was von dem Thale von Gavarnie, wo man eine ganze Tagereise auf einem schmalen Wege am Abhange der Felsen macht, immer bald mehr, bald minder tief unter sich den Bergstrom rauschen hört, neben sich die wunderbarsten Felsgestalten erblickt, und mit Erstaunen sieht, wie nicht blos da, wo der Fluß manchmal das Thal erwei= tert und wie mit Fleiß einen bequemern Raum zum An= wohnen gelassen hat, sondern bis in beträchtliche Höhe vor den Felsen hin sich noch Menschen angesiedelt haben? Was von dem prächtigen Amphitheater des Marboré, das dieses Thal am Ende beschließt, wo der steile Berg sich in drei Stagen erhebt, von seinem Rücken der Strom herabstürzt und sich oben in die sogenannten Rolandsthürme und Rolands= mauer (la brêche de Roland) neigt, die immer mit Schnee bedeckt sind? Was von dem prächtigen Wege von Barrèges bis Pierrefitte, der an den Wänden der steilsten Felsen, durch die sich der Gave nur mit Mühe sein Bett öffnet, für große Wagen gebahnt ist, und obgleich in der Mitte dieses Jahr= hunderts gemacht, durch die überwundene Schwierigkeit einem Römerwerke gleicht? Was von dem lieblichen Thale von

Cauterets, und dem wildern aber auch interessantern hinter diesem Städtchen, das immer aufsteigend von einem schönen Wasserfall zum andern und endlich an die Ufer eines Berg= sees führt, an dessen entgegengesetztem Ende man ein mäch= tiges, einzeln daftehendes Schneegebirge, den Bignemale, sieht? Wir konnten diese Gegenden nur flüchtig durcheilen, wie gerne wären wir länger darin verweilt, wie gern hätten wir mehr und dieselben öfter gesehen. Ich kann Ihnen nicht beschrei= ben, wie viel Genuß mir diese großen Naturgegenstände, von denen ich so lange entwöhnt war, gegeben, wie tief sie mein Inneres erschüttert haben. Wenn wir aus unserm innern Wesen herausgehen, gibt es einmal nichts, woran wir die Ideen des Erhabenen, des unerschütterlich Festen, des durch sich selbst Bestehenden festhalten können, als das endlose Ge= wölbe des Himmels über uns, und die ungeheuern Fels= massen um uns, die, obgleich selbst Geburten der Zeit und ihrer Umwandlungen, ihr doch ewig zu tropen scheinen. Nur in diesen Massen, die sich drohend und furchtbar zu unserer Seite erheben, wird es dem Menschen recht lebhaft, welche Menge rohen leblosen Stoffs, den er sonst unbemerkt unter seinen Füßen läßt, ihn umgibt, und ihm täglich den Unter= gang droht, und wenn man nicht einen Blick in den weiten Aether thun könnte, wenn nicht Sonne oder Sterne freund= lich herunterschauten, so weiß ich nicht, wie man nicht, von so ungeheuern Gegenständen eingeschlossen und niedergedrückt, in sich selbst vergehen müßte. Auf meine Einbildungskraft wenigstens wirkt nichts so schrecklich, als die rohe Masse, ohne Leben, ohne Organisation, ein bloßer Haufe formlosen ungebildeten Stoffs — Gebirge, das weite, unfruchtbare Meer, ja wenn die Phantasie es recht zu fassen gestimmt ist, selbst die rollenden Weltkörper, deren ewige Gesetze nur um so furchtbarer sind, als ein undurchdringliches Geheimniß sie umschleiert. Diese Empfindungen, dünkt mich, müffen jeden

reizbar gestimmten Menschen in einem großen Gebirge be= gleiten: bald sieht er einen ungleichen Kampf zwischen der rohen Masse der Elemente und der lebendigen Schöpfung er= öffnet, bald fühlt er mit innerm Stolz die geistige Kraft in sich, die ihn gegen jede Natureinwirkung stählt und über jede eingeschränkte Sphäre erhebt, bald erblickt er in diesen ur= alten Gipfeln, mit ruhiger gestimmter Phantasie, nur die stillen Zeugen vieler Jahrtausende, die Grabstätte ganzer Geschlechter von Geschöpfen. In einer solchen Natur können einen nur die einfachsten und höchsten Ideen erfüllen, es sind die letzten Fäden unsers Denkens und Empfindens, die dort zusammenkommen. Da ich keinen bestimmten Gegenstand der Forschung dort hatte, überließ ich mich um so lieber blos diesen Empfindungen; man fühlt von Zeit zu Zeit ein Bedürfniß sich zu sammeln, und noch mehr, wenn man anderthalb Jahre in dem Gewühle einer großen Stadt gelebt Wie einen aber auch nur ein einziger Tag, in einer hat. solchen Natur zugebracht, davon scheidet, das habe ich erst jett recht lebhaft erfahren, und ich bin über mich selbst er= staunt, wie Dinge, an denen ich in Paris den lebhaftesten Antheil genommen hatte, mir da durchaus gleichgültig ge= worden waren. Der einzige interessantere Mensch, den ich dort sah, war Ramond, dessen sie sich wol von alter Zeit her aus Straßburg erinnern. Wenigstens sagte er mir, daß er Sie mehrmal gesehen habe und Lenzens vertrauter Freund gewesen sei. Er war viel zu wenig mittheilend, um seinen Umgang eigentlich zu genießen, dennoch sah ich ihn immer genug, um manche Bemerkung über das, was eine franzö= sische Natur ist, an ihm zu machen. Aus den Pyrenäen reisten wir über Pau nach Bayonne. In Pau ist leider das Schloß, in dem man vor zehn Jahren noch alle Möbel aus Heinrich's IV. Zeit sah, jett ganz ausgeleert, und es bleibt nur die sehr schöne Aussicht auf das Gebirge übrig. Bayonne

hat nichts Interessantes als das Meer, aber an diesem brach= ten wir zwei Tage hintereinander einige schöne Stunden zu. Unsere Kinder spielten mit den Muscheln am Strande, und wir konnten uns nicht satt sehen an der schönen grenzenlosen Fläche. In Bayonne ließen wir unsern Wagen stehen und übergaben uns einem sogenannten Coche de colleras, den spanischen Betturinen, in denen man Schritt vor Schritt mit sechs Mauleseln von einem schlechten Wirthshaus zum andern geschleppt wird. Diese Art zu reisen ist in der That höchst widrig und langweilig, besonders wenn, wie es bei Castilien der Fall ist, die Gegenden einförmig und häßlich sind. Die ersten Tage geht es sehr gut. Man reist durch Biscapa, wo Gegend, Cultur und die Menschenrasse selbst gleich interessant Nie ist mir ein Volk vorgekommen, das einen so echt nationalen Charakter, eine sich schon auf den ersten Anblick so originell ankündigende Physiognomie behalten hat. Selbst die Männer sind zwar gewöhnlich klein, aber fast alle ohne Ausnahme zeichnen sich durch feine und sprechende Züge aus. Es sind nicht starke und ausgearbeitete, es sind leicht ange= legte und feine Physiognomien, mehr keck im Ausdruck, als blos muthig, mehr behend als stark, mehr reizbar als leiden= schaftlich. In keiner andern Nationalphysiognomie habe ich je etwas Aehnliches gefunden, unter keinem andern Bolke so allgemein den Ausdruck gerade der intellectuellen Kräfte, und doch deutet nichts in ihrer Bildung auf List oder Schlau= heit hin; es ist vielmehr die glücklichste Vereinigung eines feinen Verstandes mit einem geraden und schlichten Sinne. Die Weiber sind bei weitem minder vortheilhaft gebildet; ihre Büge sind minder fein und sprechend; aber alle haben eine großgeschnittene, ernste, sogar strenge Physiognomie, vorzüg= lich in den großen, schwarzen, wenig gebogenen und sehr häufig in der Mitte zusammenstoßenden Augenbrauen. Vor= züglich auffallend ist bei den Männern die Leichtigkeit und

144 1799.

Behendigkeit des Ganges. Es gehört in der That nur wenig Uebung dazu, einen Basken gleich im Gange auch von hinten Was ich indeß hier sage, gilt mehr von den zu erkennen. französischen als spanischen Basken, und ich glaube die Ur= sache zu errathen. Der ursprünglich baskische National= charakter hat mehr Aehnlichkeit mit dem französischen als dem spanischen, und mußte sich also in der Nähe des erstern eigenthümlicher ausbilden. Wer, was freilich schwer genug sein muß, geläufig ihre Sprache redete, müßte mit Vergnügen und Interesse eine Zeit lang unter ihnen leben, und schon mir that es sehr leid, sie so schnell verlassen zu müssen. Fast noch weniger sah ich die Bearner. Auch sie haben etwas überaus Eigenthümliches, weniger Feinheit, aber eine schlanke männlich schöne Bildung. Unter den Basken und Bearnern findet man, habe ich bemerkt, mehr als sonst in Frankreich und Deutschland die Gesichtsbildungen des 15. und 16. Jahr= hunderts wieder. Auch ohne zu suchen treffen Sie häufig Köpfe an, denen Sie nur einen Helm aufzusetzen brauchen, um aus ihnen einen Heinrich IV., einen Connétable de Bour= bon oder irgendeinen andern jener Helden zu machen. Um die tolosanische Sprache und ihre verschiedenen Mundarten bis an die spanische Grenze hin habe ich mich, so viel mir die Kürze der Zeit verstattete, genau bekümmert und es we= nigstens bis zum Verständniß der wenigen Dichter gebracht, die diese Sprache besitzt. Sie ist offenbar weicher, wohl= klingender und gewandter als die französische. Aber den= noch möchte ich nicht, wie man manchmal thut, behaup=ten, daß es besser gewesen wäre, wenn Toulouse Hauptsitz der französischen Literatur geworden wäre. 34 möchte nicht sagen, ob sie sich dann je viel über die lyri= schen Tändeleien erhoben haben würde, aus denen die lemo= sinische ganz besteht, und wovon die Italiener und Spanier selbst bei weitem zu viel haben. Ein mehr nördlicher Himmel

mußte mehr Stärke und Gehalt geben, wenn er gleich beides mit Härte und Trockenheit erkaufte. Es ist unleugbar, daß auch im guten Sinne des Worts die französische Sprache mehr nordisch ist als ihre Schwestern, und hätte der Zufall der semosinischen Mundart den Vorzug gegeben, so hätte sie entweder ihre Natur verändern müssen oder die französische Literatur hätte nie mehr Gehalt an Gedanken und Empfin= dungen bekommen, als die italienische und spanische. Jett ist ihr Vorzug darin, selbst in ihren Anfängen, offenbar. Ich habe mich in Paris beschäftigt, die Dichter des 15. und 16. Jahrhunderts zu vergleichen, und auch in diesen, die an poetischem Werth so offenbar den spanischen sogar nachstehen, dennoch so tief menschliche, so rein sentimentale Stellen ge= funden, als mir in Italienern und Spaniern nie aufgestoßen sind, wenn Sie von den ersten nur Petrarca und einige andere ausnehmen. Ich habe es mir zum besondern Iweck gemacht, wenn ich je damit zu Stande komme, die Resultate meiner Reisebemerkungen zusammenzustellen, den verschiedenen Geist dieser Literaturen in jenen Jahrhunderten zu vergleichen, und ich hoffe dann deutlich darzuthun, daß die französische Sprache, trop ihres gemeinschaftlichen Ursprungs einen ganz und gar verschiedenen Charakter von der ihr so nahen lemo= sinischen angenommen und daß dieser Charakter hernach den Sang der ganzen Literatur bestimmt hat. Aber die Ursachen bavon aufzufinden, ist unendlich schwierig, und sehr schwierig schon, nur zu zeigen, in welchen einzelnen Sprachtheilen diese Verschiedenheit liegt. Besonders ist es schlimm, daß man zu diesem Behufe eine Menge schlechter und mittelmäßiger Sachen lesen muß, aber die französische Sprache ist auch die einzige, die das sonderbare Phänomen zeigt, daß die schlechten Dich= ter poetischer sind als die guten. Ganz wunderbar, um zu meiner Reise zurückzukehren, ist das Gemisch von Mundarten in den Pyrenäen, die tolosanische Sprache ist da völlig un=

**146 1799.** 

rein und hat ganz spanische, ganz italienische und ganz französische Wörter. Z. E. die vier Jahreszeiten heißen primavera, estio, lavor (von der Arbeit), hiver. Wenn man je ernstlich an der Volksbildung in Frankreich gearbeitet hätte, wie doch seit der Revolution nöthig gewesen wäre, so hätte eine so unlogisch gebildete Sprache ein großes Hinderniß sein müssen. Sogar englische Wörter haben die Eroberungen der Engländer in Guienne dort gemein gemacht. So habe ich mich lange gequält zu erfahren, was eine Notre Dame de Medouse sei, bis man mir sagte, daß es nichts anderes als Notre Dame des prés (von meadow) ist, wie so viele Jungfraun und Heilige auf echt heidnische Weise nach der Lage ihrer Kirchen und Kapellen heißen. — Die Reise durch Castilien ist das Traurigste, das man sich denken kann. Von einer so öden Gegend hat man in der That sonst keinen Be= griff, nicht blos, daß Sie lange fahren muffen, um Dörfer zu finden, sondern seltener noch als selbst Vörfer und Städte sind — Bäume. Das ganze Land ist Eine Fläche und höch= stens begrenzen dieselbe am Horizont einige gleich kahle Sand= In diesem Lande muß man mehrere Tagereisen machen, und nur selten wird man durch einen interessanten Anblick entschädigt. Nichts ist so wunderbar, als die Gebirge von Pancorbo, die fast den Eingang in Castilien ausmachen. Auf flachem Felde erheben sich nackte und steile Felsen, durch die ein enger Paß geht, von so wunderbaren und grotesken Gestalten, daß, wäre Don Quixote in diese Provinz ge= kommen, man es ihm hätte verzeihen können, wenn er sie für bezauberte Schlösser gehalten hätte. In der That haben einige die Form wahrer Castelle, und es scheint, als ständen sie da, um dem Reisenden einen abenteuerlichen Begriff von dem Lande zu geben, zu dem sie ihm den Zugang verstatten. In Burgos, Valladolid und Segovia sind gothische Gebäude, welche die Aufmerksamkeit des Reisenden verdienen, doch

mehr in dem maurischen Geschmack, der weniger groß in den Formen, aber zierlicher und reicher in den Details ist. Nur die Kathedralkirche von Segovia gleicht den großen gothischen Gebäuden in Deutschland und der Lombardei. Bei weitem. das Merkwürdigste aber auf diesem Wege ist die Wasserleitung in Segovia. Sie ist noch vollkommen erhalten und es ist vorzüglich von einer Seite ein majestätischer Anblick, diese Reihe schöner Bogen zwei beträchtliche Hügel verbinden und zu ihren Füßen die Stadt liegen zu sehen. In St. Ilde= fonso beschäftigte uns einen Tag lang die Antikensammlung, die auch, außer den schon bekannten Stücken, noch einige nicht verächtliche besitzt. Der Weg von da nach dem Escorial über den Pont de Guadarama ist darum merkwürdig, weil man über ziemlich hohe Berge fährt, die schon größtentheils mit Schnee bedeckt waren, und von denen man eine weite Aussicht hat. Im Escorial fanden wir den Hof. Wir blieben 10 Tage dort und seit dem 5. November sind wir hier in Madrid.

Der wichtigste Gegenstand bei einer Reise in Spanien ist der erstaunliche große Schatz prächtiger Gemälde, die hier überall zerstreut sind. Der Reichthum des Escorials allein übertrifft bei weitem, was man gewöhnlich davon erwartet, und die Reisebeschreiber, die ich wenigstens kenne, geben nur höchst unvollständige Nachrichten davon. Meine Frau macht sich ein eigenes Geschäft daraus, sie sämmtlich, zwar kurz aber doch aussührlich genug, um einen deutlichen Begriff von dem Bilde zu geben, zu beschreiben, sie bestimmt diese Arbeit Ihnen, und der Gedanke, Ihnen damit Freude zu machen, stärkt ihren Fleiß und ihre Geduld dabei. Denn in der That ist es eine sehr mühselige Arbeit, und da ihre Gesundheit hier schon mehrmals gelitten hat, so hätte sie wirkslich unter einige mit Wahrheit, wie weiland der König von Preußen, schreiben können: in doloribus seci. Wir lachen

dann über die Mühe, die man sich zum Reisen gibt, und freuen uns der Zeit, wo wir uns gemeinschaftlich mit Ihnen und Schiller an diese Beschwerden erinnern werden. Ernst aber hoffe ich, sollen Sie mit dieser Arbeit recht zu= frieden sein. Mehrere, namentlich die Raphaels, scheinen mir in der Beschreibung wirklich sehr gut gerathen. Besonders hat meine Frau immer gesucht, einen deutlichen Begriff von der Composition und der Stellung der Figuren zu geben, und hernach einiges zur Beurtheilung des Bildes hinzugefügt. Nur müssen Sie uns erlauben, diese Beschreibungen, bis sie sämmtlich vollendet sind, bei uns zu behalten. Es ist un= möglich, auf der Reise selbst alle nothwendigen Notizen zu= sammenzubringen und man muß selbst durch die Vergleichung anderer Bilder, besonders der spanischen Maler, noch manches berichtigen. Auch wird meine Frau zuletzt noch einiges AU= gemeine über die spanische Schule im Ganzen hinzusetzen, und auch die vorzüglichsten Lebensumstände der spanischen Maler aus Palomino und andern ausziehen. Das Ganze wird alsdann ein ziemlich beträchtliches Werk werden, denn schon jetzt hat meine Frau blos aus dem Escurial und dem neuen Schloß hier über 250 Artikel. Indeß, dächte ich, ließe es sich doch theilweise bequem in den Propyläen ein= schalten, und auf alle Fälle berathschlagen wir gemeinschaft= lich den Gebrauch, der sich davon wird machen lassen. Da meine Frau unmöglich allein mit allem fertig werden könnte, so hilft ihr ein junger Mensch, den ich jetzt bei meinen Kin= dern habe und der eigentlich Zeichner und Kupferstecher ist. So viel ich von seinen Beschreibungen gesehen habe, scheinen sie mir gleichfalls ganz befriedigend. Auch er hat schon eine gute Anzahl. Ich selbst nehme an diesen Arbeiten so gut als gar keinen Theil. Ich habe zu sehr gelernt, wie schwer es ist, nur z. B. in der Poesie ein irgend sicheres Urtheil zu haben, um auch über Bilder rathen zu wollen. Das

Schlimmste ist nur, daß man hier viele Weitläufigkeiten über= winden muß, ehe man zum Sehen gelangt. Außer den königlichen Erlaubnissen, die überall nöthig sind, außer den sehr theuern Trinkgeldern, sind dennoch die Schlösser nur sehr wenige und zum Theil unbequeme Stunden offen. Da man aber gegen uns sehr zuvorkommend ist, so finden wir wenigstens bessern Zugang als andere. — Stellen Sie sich indeß nur vor, liebster Freund, daß sehr schöne Bilder von Rubens, von Tizian, von Guido Reni hier in dunkle Kammern verwiesen sind, weil man sie unanständig findet, Bilder die (so inconsequent ist man) nicht mehr Nacktheiten zeigen, als andere, die man ausstellt. Eine göttliche Venus von Tizian, vielleicht die schönste, die existirt, wenigstens gewiß über die in Dresden, hat noch vor wenigen Jahren (doch möchte ich nicht, daß dies bekannt würde) den Flammen übergeben wer= den sollen, und ist nur mit Mühe gerettet worden.

Ich für meinen Theil suche mir, so viel ich kann, einen anschaulichen Begriff des-Landes und der Nation zu ver= schaffen. Ich lerne so viel Leute kennen, als ich kann, ich gehe der neuern Literatur nach, suche die alte auf u. s. f. Einen wesentlichen Vortheil dazu gewährt mir das, daß ich der Sprache so weit mächtig bin, um auch allenfalls ein raisonnirendes Gespräch mit Leichtigkeit zu führen. das allgemein sehr interessant wäre, Männer von eigenen origi= nellen Ideen, Leute, die in einer oder der andern Wissen= schaft Entdeckungen gemacht hätten, finde ich selten, aber in= teressant für mich sind diese Nachforschungen immer, weil sie die Nation kennen lehren, weil man sehr häufig auf Menschen stößt, die sich, trop aller wirklich unglaublichen Schwierig= keiten, zu einem hohen Grade der Aufklärung emporgearbeitet haben, und endlich, weil einen die biedere Gutmüthigkeit freut, mit der man hier aufgenommen und die unaffectirte Gefälligkeit, mit der man behandelt wird. Unter den neuern

Dichtern sind einige sehr gute, und für die Poesie ist es ge= wiß falsch, was man gewöhnlich glaubt, daß das goldene Zeitalter der spanischen Literatur vorbei sei. Moratin und Melendez sind auch im Auslande bekannt. Aber noch heute sah ich einen, dessen Name schwerlich noch jenseit der Pyrenäen erschollen ist, einen gewissen Quintana, von dem ich einige wirklich gute Productionen kenne, und der ein sehr guter Kopf scheint. Moratin hat neulich den Hamlet über= set, aber leider in Prosa. Er hat mich gebeten, ihn mit dem Original zu vergleichen und .ihm meine Bemerkungen darüber zu sagen, und ich werde mich jetzt an diese Arbeit machen. Ueberhaupt aber ist man hier gegen Shakespeare, sowie gegen jedes Genie, das die engen Regeln verläßt, un= gerecht und ahmt darin, wie in so vielen anderm, leider den Franzosen nach. Das Theater besuche ich nur der Sprache wegen, zu ästhetischen Beobachtungen darüber ift es noch nicht reif. Es trägt noch die deutlichsten Spuren der ersten und rohesten Anfänge des Theaters an sich, und die Stücke werden recht eigentlich dem Publikum vortragirt und nur um den Uebergang von da zur eigentlichen Mimik kennen zu lernen, könnte es wichtig sein. Originelle Vorzüge hat es indeß im niedrig-komischen Spiel; erst gestern sah ich ein Zigeunerstück von einer so volksmäßigen Zierlichkeit, Koketterie und Feinheit, daß keine Schauspielerin keiner Nation es dieser Zigeunerin nachmachen könnte. Sollte ich nach meinem jezigen Aufenthalte eine allgemeine Bemerkung über Spanien machen, so wäre es die, daß man dies Land so fieht, wie Europa überhaupt im 16. Jahrhundert z. B. ge= wesen sein muß. Ich sage das nicht sowol in Rücksicht auf moralische Finsterniß und Barbarei. So wäre das Urtheil über Spanien ungerecht und außerdem sehr trivial. Aber vorzüglich finde ich diese Aehnlichkeit darin, daß in Sprache, Sitten und Gebräuchen hier weniger Unterschied zwischen dem ř

Volk und den höhern Ständen herrscht. Es ist mehr schlichte Einfachheit und Natürlichkeit als im übrigen Europa. gibt doch keine größere Scheidewand unter den verschiedenen Ständen, als die, welche die feinere intellectuelle Bildung errichtet; und diese Scheidewand fehlt hier. Je später sich eine Nation ausbildet, desto unübersteiglicher dünkt mich diese Scheidewand. Sie existirt kaum in Spanien, weil die Bil= dung dort ihren Gipfel fast im 16. Jahrhunderte erreicht hatte; sie ist geringer in Frankreich, weil, die übrigen Ur= sachen auch nicht gerechnet, auch dort die feinere Bildung schon alt ist, sie ist unendlich groß in Deutschland; bei uns ist in der That eine intellectuelle Aristokratie, wer nicht zur Raste gehört, kann auch selbst unsere leichtesten Schriftsteller Die Ursache scheint mir nahe zu liegen. kaum verstehen. Die Bildung in diesen letten Zeiten ist schnell, sie ist vor= züglich philosophisch gewesen und hat ganz und gar durch Schriftsteller Fortschritte gemacht. In den frühern Zeiten war sie langsamer und sinnlicher. Das Volk konnte damals nachkommen; jest eilt man ihm ohne alle Hoffnung der Mög= lichkeit des Einholens voraus. Auch im Mittelalter gab es sogenannte hohe Wissenschaften, Metaphysik und scholastischen Aber er blieb immer in seiner engen Sphäre. Jett, Wust. wo alle Wissenschaften enger verbunden sind, geht auch die Philosophie mehr in alle über, und hat einer einmal mit Beifall ein System aufgestellt, so tont es dem armen Laien aus allen Ecken wieder, und er muß, wie vor einem ver= schlossenen Schrank, davor stehen bleiben. Gerade was hätte dazu beitragen sollen, die Wissenschaften populär zu machen, hat die entgegengesetzte Wirkung gehabt. Sonst schrieb man, was schwerer war, lateinisch, und was man in der Mutter= sprache schrieb, machte man auch für das Volk verständlich. Jest fällt diese lettere Bemühung fast ganz hinweg.

Ihre beiden Briefe vom 16. September und 28. October

habe ich richtig erhalten und danke Ihnen herzlich dafür. Was die Basreliefs aus Athen betrifft, so steht es damit so: Es war[en], wenn Sie sich recht erinnern, zwei Dinge, die ich Ihnen versprach: 1) eine Vergleichung von Zeichnungen der Basreliefs des Tempels der Minerva, die sich auf der National-Bibliothek in Paris befinden, mit den Ausard'schen Zeichnungen; 2) eine genauere Beschreibung der nach Paris wirklich gebrachten Abdrücke. Die erstere ist gemacht und ich habe sie vor mir liegen. Allein ich muß sie erst durchsehen und abschreiben lassen, weil ich nur das einzige Exemplar habe, und dies nicht gern der Post allein anvertrauen möchte. Das zweite ist schwerer, um so mehr, als Sie mehr als Beschreibung, sogar Abdrücke wünschten. Der junge Catel, der die Vergleichung gemacht hat, ist nicht mehr in Paris. Auch war er nicht recht tauglich zu einer irgend guten Beschreibung solcher Kunstwerke. Allein ich habe einen andern Freund von mehr Genie und mehr Kunstkenntniß in Paris, einen jungen Bildhauer aus Berlin, der wirklich viel Talent be= sitzt, und diesem habe ich aufgetragen, Ihnen zu schreiben und Ihnen womöglich einige Basreliefs abzuzeichnen. Er thut es gewiß, nur ist er kränklich und zögert also vielleicht etwas. Wegen des Abgusses habe ich ihm gleichfalls Auftrag gegeben, und ihm die Mittel und Wege angezeigt. Allein ich zweisle, daß er es erlangt. Es wird gewiß schwierig sein, und so manche dazu dienliche Bekanntschaft ich auch wol hätte, so ist doch so etwas, wie Sie selbst sehen, schriftlich nicht zu versuchen. Im Frühjahr aber komme ich selbst nach Paris und ist alsdann mein Freund Tieck nicht glücklich gewesen, so versuche ich noch mein Heil. An meiner Bemühung soll es gewiß nicht liegen, nur sind gerade die Basreliefs unter Aufsicht eines nicht sehr gefälligen Mannes und den ich nicht persönlich kenne.

Daß Sie meinem Aufsatze über die tragische französische

Ţ

Bühne einen Plat in den Propyläen verstatten, ist mir sehr angenehm und ich danke Ihnen vom ganzen Herzen dafür. Ich wünsche nur, daß ich der deutschen gehörig Gerechtigkeit habe widerfahren lassen. Ich kenne sie, offenherzig gesprochen, zu wenig. Ich besonders habe immer den Fehler begangen, in meinem Vaterlande nur das Beste sehen zu wollen, und auf Reisen geht man jeder Kleinigkeit nach. Es steht mir noch bevor, jetzt in Deutschland zu reisen. Auf Ihren Mohamet [Voltaire's Uebersetung] bin ich sehr begierig. Ich habe es immer für unmöglich gehalten, eine französische Tragödie deutsch für Deutsche zu übersetzen. Gotter's Alzire ist, dünkt mich, zu sehr französisch geblieben.

Mit dem armen Ich scheinen Sie mir (ich meine nicht den Hergang, sondern Sie in Ihrem Briese) nicht glimpflich genug umzugehen. Die Metaphysik ist einmal die Basis alles eigentlichen Denkens, und nun wollten Sie nicht da auch der Sonderbarkeit einigen Spielraum gönnen? Auch verzweisle ich noch nicht an der Haltbarkeit des Fichte'schen Systems. Stellen Sie sich nur vor. Ein Professor in Agen (leider sah ich ihn nicht) studirt die Kantische Philosophie und auch in Madrid ist wenigstens ihr Name bekannt. Wenn ich nicht fürchtete, von Ihnen als Missionar verlacht zu werden, so möchte ich Ihnen sagen, daß ich noch heute einem Spanier die alleinseligmachende Lehre gepredigt habe. Aber auch in der Philosophie haben die Franzosen hier alles angesteckt.

Sagen Sie Schiller, daß es nicht recht sei, mich ganz zu vergessen. Es ist unendlich lange her, daß ich keine Zeile von ihm gesehen habe.

Wir reisen Mitte December von hier nach Cadix ab, und gehen über Granada, Valencia und Barcelona nach Frankreich zurück. Wir sehen mithin noch einen schönen Theil
Spaniens. Machen Sie uns ja die Freude, noch in Spanien
Briefe von Ihnen zu erhalten. Adressiren Sie sie: à M. le

Baron de Humboldt à Madrid, chez Monsieur de Tribolet Hardy, Conseiller d'Ambassade de S. M. le Roy de Prusse, calle Cantarranas nr. 6.

Der Schiller hat meiner Frau selbst zu Ihrer Empfindung Glück gewünscht. Grüßen Sie ihn und sie und unsern theuern Meyer aufs herzlichste. Von ganzer Seele

Ihr

Humboldt.

Sie zeigen diesen Brief wol nur Schillern. Vor einem andern als Ihnen beiden möchte ich nicht mit so précocen Urtheilen erscheinen. — Verzeihen Sie, wenn er vielleicht theuer ist. Man kann aus Spanien schlechterdings nicht frankiren.

Meine Frau grüßt Sie vom Herzen.

Mein Bruder ist in Cumana in Südamerika glücklich ansgekommen; er ist sehr vergnügt und hat, wie er mir schreibt, interessante Beobachtungen, vorzüglich auf dem Pic de Tenerissa gemacht. Er will einige Monate in Cumana und Carracas bleiben und wird, da sein letzter Brief schon vom 16. Juli ist, wol jett nach der Havana gegangen sein.

Der Smaragdstufe trachte ich nach und denke sie gewiß zu bekommen.

## 28. Goethe an Wilhelm von Humboldt.

An Herrn von Humboldt nach Madrid.

Ihr lieber Brief aus Madrid ist schon vor einigen Wochen angekommen und ich zaudere nicht länger, Ihnen zu schreiben, wenn ich Ihnen gleich nicht eben viel Bedeutendes zurückzeben kann.

Was ich Ihnen schrieb, daß mir Ihre Reise nach Spanien statt einer eigenen dahin gelten würde, geht wirklich schon durch Ihren letzten Brief in Erfüllung. Ich bin Ihnen gern durch Frankreich gefolgt, und als ich Sie in den Pyrenäen wandern sah, erinnerte ich mich, daß eine mineralogische Reise durch dieses interessante Gebirge, von einem La Peyrouse, die ich niemals angesehen hatte, unter meinen Büchern stehe. Da fand ich denn Specialkarten, mineralogische Bemerkungen, auch manches, was sonst dem Reisenden auffällt. Zeichnungen von einzelnen interessanten Gebirgstheilen z. B. aus dem Thale von Cauterets, sogar den Vignemale, in einer zwar erbärmlichen, aber doch nicht ganz charakterlosen Darstellung.

So habe ich auch einige Reisebeschreibungen mit mehrerem Antheil durchblättert. Eine Karte von Spanien ist an meine Thür angenagelt und so begleite ich Sie in Gedanken und hoffe, daß Sie mich nach und nach immer weiter führen werden.

Sogar habe ich mich den spanischen Schriftstellern wieder genähert und neulich das Trauerspiel Rumancia von Cervantes mit vielem Bergnügen gelesen.

Was Sie uns schicken, soll uns immer willkommen sein, und was Ihre liebe Reisegefährtin für uns aufspart, nicht weniger.

Nun einiges von unsern Zuständen: Schiller ist hier, seine Frau wieder wohl, sie und ihre Schwester werden Ihnen wol geschrieben haben.

Wir haben diesmal einen sehr dramatischen Winter. Kotzebue ist auch hier. Heute wird Gustav Wasa von ihm gegeben, ein historisches Schauspiel, worin 30 redende Personen vorkommen.

Den 30. Januar wird mein Mahomet [Uebersetzung] gesgeben. Bald darauf wird wol die Maria [Stuart] von Schiller aufs Theater kommen, davon wir Ihnen denn die Repetitionen auf künftigen Winter versprechen können.

Der November und ein Theil des December waren sehr

**156 1800.** 

schön und gelind, nun haben wir Kälte und Schnee, wie es der Zeit gemäß ist, ohne Unterbrechung. Sie genießen wahrscheinlich jetzt einer sehr angenehmen Witterung.

[1799 - 1800.]

## 29. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

[Das Original mit lateinischen Lettern geschrieben.]

Paris rue et boulevard de Bondy nr. 42, 30. Mai 1800.

Sie erwarteten, mein theurer Freund, daß ich Ihnen von dem interessantesten Theil meiner Reise seit Madrid eine gleich umständliche Beschreibung gäbe, als von der bis da= hin, und in der That war es auch meine Absicht. Nur konnte ich leider bisjett nicht dazu kommen. Auf der Reise selbst sehen Sie sicherlich selbst die Unmöglichkeit ein. wanderten so schnell, daß ich meine Zeit zum Einsammeln brauchte und selbst mein Tagebuch nur mit Mühe und Noth fertig schaffen konnte. Seitdem ich aber hier bin, lebte ich in Unruhe und Sorgen. Unsere gemeinschaftliche Freundin, Frau von Wolzogen, hat Ihnen gewiß die Nachricht mitge= theilt, die ich ihr heute vor acht Tagen von der Entbindung meiner Frau gab. Seitdem wir hier ankamen, beschäftigte uns die Erwartung dieses Ereignisses, und Sie wissen selbst, wie es ist, wenn man eine Begebenheit vor sich weiß, die zweifelhaften Ausgangs ist, und wenigstens gewiß eine große Unterbrechung des alltäglichen Lebens hervorbringen muß. Man scheut sich alsdann vor jeder nicht augenblicklichen Ar= beit, man möchte alles anhalten, bis man diesen Stein hinter Er ist es jest und recht glücklich. sich sähe. Auch hoffe ich in einigen Wochen wieder freier zu arbeiten. Nur jetzt macht mir vorzüglich unzähliges Briefschreiben, das sich bei solcher Gelegenheit immer bei mir einstellt, sehr viel zu thun. Doch erhalten Sie noch, hoffe ich, das Erwartete, und Ihre spa=

nische Karte soll nicht vergeblich hängen. Theilweise wenigs stens führe ich die Beschreibung Ihnen sicherlich fort. Nur müssen Sie wieder nicht mehr als einen Brief erwarten, was die Erinnerung und im Augenblick gibt.

Meine Frau ist wohl und das Kind auch. Die erstere grüßt Sie innigst. Sie sehnt sich mit mir nach dem Wieder= sehen Ihrer aller, das ja jetzt nur noch durch Monate von uns getrennt ist.

Ich lebe noch hier wie ein Einsiedler, in einer ziemlich abgelegenen Gegend der Stadt, aber in freier Luft, durch einen weiten Hof von dem öffentlichen Spaziergang getrennt und mit einem schattigen Garten. Da mich die Neugierde wenig mehr zu Dingen treibt, die ich einmal kenne, und es der Menschen, die ich oft aufsuchen möchte, hier nur einige wenige gibt, die sich meist abends bei mir versammeln, so habe ich kaum ein anderes Bedürfniß, als spazieren zu gehen. das Museum besuche ich noch fleißig; die Antiken habe ich erst einmal gesehen, und den Apoll nur erst von den Hüften an, frei außer der Verpackung. Seit einigen Tagen ist er frei, aber man kann bis jett nur noch mit einem Conser= vateur hingehen, und diese Gelegenheit habe ich noch ver= säumt zu suchen. Gewiß aber ist es, daß keine bedeutende Statue durch den Transport gelitten hat. Das Einpacken erregt Bewunderung, wenn man es sieht.

An Ihren Auftrag, irgendeinen Abguß eines der athenien=
sischen Basreliefs zu besitzen, habe ich wol gedacht. Aber es
ist, wie es mir scheint, unmöglich. Ich habe mit Pajon, mit Bisconti und andern gesprochen. Die erste Schwierigkeit ist die, daß diese Basreliefs nicht von diesen Männern, sondern von andern abhängen, mit denen ich wenig bekannt bin. Diese indeß wäre zu überwinden. Die wichtigere ist die, daß alle mir sagen, es würde nicht vernünstig sein, das Ab=
formen dieser Basreliefs zu erlauben, weil die Sipse selbst 158

schon sehr gelitten haben. Sie setzen hinzu, daß, wenn man Ihren Rath einholte, sie mit gutem Gewissen es nicht gestatten könnten. Auch ist es nicht richtig, daß man mit den Kunstsachen hier gleichsam muthwillig umgehe; was man davon erzählt, sind meistens Uebertreibungen übel unterrichteter Reisender. Von diesen Basreliefs haben zwar die Conservateure selbst eines, einen Centaur, absormen lassen. Aber es ist nicht allein das unbedeutendste, das Ihnen nicht einsmal die Kosten werth wäre, sondern man hat auch dieses Wagstück allgemein getadelt. Zu Ihrem Zwecke zu gelangen, müßte man mit einer Petition beim Minister des Innern einkommen; dies könnte ich nun leicht, allein dieser würde es nicht zugeben, wenn nicht das Conservatorium ein beifälliges Sutachten gäbe, und dies Gutachten ist es, was aller Versicherung nach nicht gegeben werden kann.

Von einem atheniensischen Basrelief könnten Sie ohne Schwierigkeit einen Abguß erhalten, da es. von Marmor ist und Visconti und Pajon, unter deren Aussicht es sich bestindet, mir schon ihre Stimmen dazu versprochen haben. Allein ich kann Ihnen nicht dazu rathen. Es ist weder von den Prophläen, noch dem Tempel des Theseus, und zwar gut gearbeitet, aber gar nicht in jenem alten Stil. Es ist eine Reihe bekleideter Weiber, 6—8 Figuren, aber alle ohne Köpfe.

So viel hierüber. Hätten Sie noch einen Wunsch über diese Basreliefs, genaue Anzeige, Beschreibung derselben u. s. f., so schreiben Sie mir nur gleich und ich stehe Ihnen ganz zu Gebote.

Ueberhaupt thut es mir leid, daß ich wirklich, und geswiß ohne meine Schuld, unglücklich mit Ihren Aufträgen bin. Auch die Smaragdstufe habe ich Ihnen nicht aus Spanien mitbringen können. Ich habe mich an den Professor der Mineralogie in Madrid, einen sehr gefälligen Deutschen, ges

wandt, und er hat mir gesagt, daß zwar vor einigen Jahren diese Stufen ziemlich gemein gewesen, jetzt aber mit Gelde aufgewogen würden und so nicht einmal sich fänden. Er selbst hatte in seinem Cabinet (und er ist das Orakel aller Sammler in Spanien) nur ein Stück einer Mutterstufe, in der der Krystall nicht einmal mehr sitzt.

Frau von Wolzogen wird Ihnen ein Briefchen von Frau von Staël mitgetheilt haben. Ich werde Gelegenheit finden, Ihnen in 8—10 Tagen ihr neues Werk, das dasselbe begleiten sollte, durch ein paar Dänen zuzusenden, die in der Nähe von Weimar vorbeireisen und es Ihnen schicken werden. Nehmen Sie es auch mir zu Liebe mit einiger Nachsicht auf. Die Staël ehrt Sie sehr, und es würde sie sehr freuen, wenn Sie ihr ein paar Worte sagen oder sagen lassen wollten. Ich habe jett nur noch etwa 14 Tage mit ihr zusammen hier zu= gebracht, sie aber da täglich gesehen. Ich liebe sie sehr, bei manchen sehr weiblichen Zügen fehlt ihr freilich viel von dem, was wir schöne Weiblickkeit nennen, und bei einem bewunderungswürdigen Berstande ist sie nur selten, was uns geistvoll heißt. Aber sie besitzt eine unglaubliche Gutmüthig= keit, bringt selbst mitten im Kreife kleinlicher Berhältnisse, der sie oft umgibt, alles auf Ideen und Empfindungen zurück, läßt der Natur und dem Gefühle ihr Recht, kaisonnirt nie, wie hier so gewöhnlich, bis alle Wahrheit mit Stumpf und Stiel vertilgt und alles in Schall und Wort aufgelöst ist, son= dern raisonnirt sich vielmehr immer auf die Punkte hin, bei denen das bloße Raisonnement nun nichts mehr ausmacht, ist immer unparteiisch und vielseitig in ihren Ansichten, und groß und edel in ihrer Empfindungsart. Sie kommt mir immer wie ein freierer Charakter und kühnerer Geist vor, der, seitdem er anfängt, die Fittiche zu bewegen, in dem Kinderrocke französischer Armseligkeit eingeschnürt ist. gewisse Weise sind zwar ihre Bücher, wie bei allen Menschen,

weniger als sie, aber auf andere auch mehr. Denn selten findet man sie im Gespräch so einsam, so ruhig oder so ver= tieft als in ihren Schriften. Ihre "Leidenschaften" scheinen mir immer ihr bestes Werk; dies kann natürlich für seinen eigent= lichen Gehalt nur schwach sein. Um den Zustand der ganzen Literatur in allen Ländern und Zeiten zu beurtheilen, fehlt es ihr natürlich an Philosophie und Gelehrsamkeit zugleich. Sie hat keinen deutlichen Begriff von dem, wohin der Mensch gelangen soll, und sieht alle Literaturen doch eigentlich als Französin an. Sie werden erstaunen, zu finden, wie un= richtig die Griechen behandelt sind. Wir Deutschen erkennen nicht genau, wieviel wir einzig dadurch gewinnen, daß Homer und Sophokles uns nah und gleichsam verwandt geworden sind. Wie sie über die Deutschen urtheilen kann, sehen Sie selbst. In manchen Stücken ist es dieselbe Leier, wie weiland der Père Bouhours, ungefähr wie ich noch neulich in Bail= let's Jugemens des savans fant, les allemans dans leurs écrits restent toujours allemans. Aber es sind auch einige Aussprüche, die mir viel werth sind, z. E.: En Allemagne les idées sont encore ce, qui intéresse le plus au monde. Les Allemans n'ont point une patrie politique; mais ils se sont fait une patrie littéraire et philosophique, pour la gloire, de laquelle ils sont remplis du plus noble enthousiasme. — Les hommes éclairés de l'Allemagne ont pour la plupart un amour de la vertu, du beau dans tous les genres, qui donne à leurs écrits un grand Ce qui distingue leur philosophie, c'est charactère. d'avoir substitué l'austérité de la morale à la superstition religieuse. En France on c'est contenté de renverser l'empire des dogmes etc. etc. Les Allemans sont eminemment propres à la liberté, puisque déjà dans leur révolution philosophique ils ont su mettre à la place des barrieres noées, qui tombaient des vétusté, les bornes

immuables de la raison naturelle. Les Allemans s'entendent mieux que nous à la amélioration du sort des hommes; ils perfectionnent les lumières, ils préparent la conviction; et nous, c'est par la violence que nous avons tout essayé, tout entrepris tout manqué. Ueber Ihren Werther ist eine geistvolle Bemerkung in dieser Schrift. Sie sagt, man table Sie, Werthern noch ein anderes Leiden, als die Liebe, gegeben, Erniedrigung seines natürlichen Stolzes durch gesellschaftliche Verhältnisse hinzugefügt zu haben, und fährt bann fort: Goethe voulait peindre un être, souffrant par toutes les affections d'une âme tendre et fière, il voulait peindre ce mélange des maux, qui seul peut conduire un homme au dernier dégré du désespoir. Les peines de la nature peuvent laisser encore quelques ressources: il faut que la société jette ses poissons dans la blessure, pour que la raison soit tout a fait altérée et que la mort devienne un besoine. Könnten Sie besorgen, daß die Recension dieser Schrift in Literarischen Zei= tungen in unparteiische und milde Hände käme, so thäten Sie der Staël einen Gefallen.

Ich werde ihrem Buche eine französische Abhandlung beislegen, die ich hier geschrieben habe, um die Staël und einige andere mit den Hauptideen meines deutschen Buches bekannt zu machen, und die in Millin's Magazin abgedruckt ist. Diese Arbeit hat mich interessirt, weil sie mich gelehrt hat, wie man laviren muß, wenn man in deutscher Richtung mit französischem Winde segeln will, und echt französisch zu schreiben, so viel ich's erreichen könnte, war meine Absicht. Urtheilen Sie nun selbst. — Grüßen Sie Schiller, dem ich heute über acht Tage schreibe, und Meyer und alle unsere Freunde herzslich. Im October, denke ich, bin ich mitten unter Ihnen. Vom Herzen adieu!

Humboldt.

Tieck, ein junger sehr talentvoller Bildhauer aus Berlin, von dem ich Ihnen ja wol schon schrieb, bietet mir an, für Sie Croquis (mehr erlaubt seine Zeit nicht) von den atheniensischen Basreließ zu machen. Wollen Sie dies und haben Sie etwas dabei zu bemerken? — Mein Theater=aussatz im fünsten Stück der Prophläen, den ich selbst nochnicht sah, soll ja im Spectateur du Nord übersetzt sein. Wie in aller Welt kommt man darauf? — Von Alexanderweiß ich nichts Späteres, als den in Millin's Magazin abegedruckten Brief vom 4. November.

#### 30. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

[Der Aufsatz: "Der Montserrat bei Barcellona" ist ursprünglich ein an Goethe gerichteter und für die Proppläen bestimmter Brief und wurde zuerst abgebruckt in "Allgemeine geographische Ephemeriden", herausgegeben von Gaspari und Bertuch. Bb. XI, Stück 3, März 1803,. S. 265—313, sodann in "Wilhelm von Humboldt's Werke", Bb. III,. S. 173—212. Das Original ist nicht vorhanden.]

Sie wünschen, lieber Freund, daß ich fortfahre, Ihnen etwas Ausführlicheres über meine spanische Wanderung zu sagen, sowie ich es im Anfange derselben, bis Madrid hin that; und ich erfülle Ihren Wunsch um so lieber, als ich ohnehin jest damit beschäftigt bin, meine auf der Reise gesammelten Materialien noch einmal durchzugehen und mit spanischen und ausländischen Schriften zu vergleichen.

Mir von fremdartigen Eigenthümlichkeiten einen anschauslichen Begriff zu verschaffen, war, was ich vorzüglich bei meinen Reisen beabsichtigte. Um das Ausland wissenschaftlich zu kennen, ist es nur selten nöthig, es selbst zu besuchen; Bücher und Briefwechsel sind dazu weit sicherere Hülfsmittel, als eigenes Einholen immer unvollständiger und selten zus verlässiger Nachrichten. Aber um eine fremde Nation eigentslich zu begreifen, um den Schlüssel zur Erklärung ihrer Eigenthümlichkeit in jeder Gattung zu erhalten, ja selbst nur

1800.

um viele ihrer Schriftsteller vollkommen zu verstehen, ist es schlechterdings nothwendig, sie mit eigenen Augen gesehen zu haben.

Auch die treuesten und lebendigsten Schilderungen ersetzen diesen Mangel nicht. Wer nie einen spanischen Sseltreiber mit seinem Schlauch auf einem Ssel sah, wird sich immer nur ein unvollständiges Bild Sancho Pansa's machen; und Don Quirote (gewiß ein unübertreffliches Muster wahrer Naturbeschreibung) wird doch nur immer demjenigen ganz verständlich sein, der selbst in Spanien war und sich selbst unter den Personen der Klassen befand, welche ihm Cervantes schildert. Der andere wird oft, statt der wahren Sestalten, nur Caricaturen sehen, und da er blos die Züge verbinden kann, welche der Dichter abgesondert hervorhob, so werden ihm die meisten ergänzenden und mildernden Nebenzüge mangeln.

Denn darauf gerade kommt es an, jede Sache in ihrer Heimat zu erblicken, jeden Gegenstand in Verbindung mit den andern, die ihn zugleich halten und beschränken.

Wie sichtbar ist dies nicht sogar bei der leblosen Naturk Was ist eine Pflanze, die ihrem vaterländischen Boden entrissen auf fremden verpflanzt ist? Was ein Orangenbaum oder eine Dattelpalme in unsern Treibhäusern und fünstlichen Gärten, und was eine in den beglückten Fluren Valencias und in den Palmenhainen von Elche?

Es gibt eine große Menge von Verrichtungen im Leben, zu welchen der blos durch Ueberlieferung erhaltene Begriff hinreicht, aber wenn Gefühl und Einbildungskraft in uns rege werden sollen, so wird immer mehr und etwas Lebendigeres erfordert. Ueberhaupt begnügen sich wol alle untergeordneten Kräfte des Menschen, der sammelnde Fleiß, das
ausbewahrende Sedächtniß, der ordnende Verstand an dem
Zeichen, dem Begriff oder dem Bilde. Aber die höchsten

164 1800.

und besten in ihm, diejenigen, welche seine eigentliche Perssönlichkeit bilden, die Phantasie, die Empfindung, der tiefere Wahrheits und Schönheitssinn, bedürfen zu ihrer kräftigern Nahrung auch der Sache, der Anschauung und der lebendigen Gegenwart.

Wenn nur wenige Reisende eigentlich diesen Gesichtspunkt, sich von jedem Gegenstand, der ihre Aufmerksamkeit an sich zieht, ein vollkommen individuelles Bild zu verschaffen, sein Dasein und seine Natur aus den Dingen, die ihn umgeben, und auf ihn einwirken, zu begreifen, und diesen anschaulichen Begriff wiederum andern gleich vollständig und lebendig zu überliefern — wenn, sag' ich, nur wenige diesen Gesichtspunkt gefaßt haben, oder doch nur die Beschreibungen Weniger in dieser Hinsicht großen Nugen gewähren, so scheint mir dies nicht sowol daher zu rühren, daß es ihnen an Empfänglich= keit mangelte, einen fremden Eindruck rein und unverändert aufzunehmen, sondern daher, daß sie sich dieser Empfänglich= keit nicht genug überließen. Bei dem Eintritt in ein frem= des Land fallen dem Reisenden immer eine Menge von Fra= gen ein, die er sich künftig einmal vorlegen könnte; auf alle sucht er die genügende Antwort, und eigene Erfahrung hat mich gelehrt, daß man darüber oft dasjenige versäumt, was man hernach nie wieder einholen kann. Man vergißt zu leicht, daß man auf einer (nicht zu einer einzelnen Unter= suchung bestimmten) Reise, die immer ein Abschnitt im thä= tigen Leben und allein dem beschauenden gewidmet ist, blos herumstreifen, Menschen sehen und sprechen, leben und ge= nießen, jeden Eindruck ganz empfangen, und den empfangenen bewahren soll.

Dies habe ich auch zu thun versucht, aber wenn ich mich freilich meistentheils nur an das hielt, was ich selbst sah, so bin ich doch auch oft daneben von dem gegenwärtigen Zustand des Landes in den ehemaligen zurückgegangen, da das Bild des Menschen immer erst in einer Folge von Zei= ten vollständig ist. Auch habe ich die Schriftsteller der Nation sorgfältig verglichen, um womöglich auch in ihnen nichts vorbeizulassen, was vorzüglich charakteristisch scheinen konnte.

Wir umfassen mit unserer unmittelbaren Erfahrung nur eine so kleine Spanne des Raumes und der Zeit, und doch können wir es uns nicht verleugnen, daß wir nur dann das Leben vollkommen genießen und benutzen, wenn wir uns bemühen, den Menschen in seiner größten Mannichfaltigkeit, und in dieser lebendig und wahr zu sehen. Sollte es daher nicht der Mühe werth sein, mehr als bisher geschehen ist, Gestalten der Natur und der Menscheit aufzusassen und zu zeichnen? zu sehen, was die erstern wirken und wozu sich die letztern aussbilden können? Freilich gibt es nicht gerade ein einzelnes Fach weder der Wissenschaften, noch der Beschäftigungen, in welchen diese Bemühung unmittelbar eingreisen könnte. Für die Menschenkenntniß, welche das geschäftige Leben fordert, dürste sogar diese allgemeine den Sinn nur verwirren und abstumpsen.

Aber dem Künstler und dem Menschen überhaupt, jenem um sein Werk, diesem um sich selbst zu bilden, müßte, dünkt mich, ein solcher Versuch höchst erwünscht sein; und ich darf daher hoffen, daß Ihnen meine Schilderungen gerade darum willsommener sein werden, weil sie von diesem Sesichtspunkte ausgehen.

Für heute wünsche ich, Sie in eine Gegend zu führen, mit der wol nur aufs höchste noch ein paar andere in Europa verglichen werden können, wo die Natur und ihre Bewohner in wunderbarer Harmonie miteinander stehen, und wo selbst der Fremde, sich auf einige Augenblicke abgesondert wähnend von der Welt und den Menschen, mit sonderbaren Gefühlen auf die Dörfer und Städte hinabblickt, die in der unabsehlichen Strecke zu seinen Füßen liegen — in die Einsiedlerswohnungen des Monserrats bei Barcelona.

Ich habe zwei unvergeßlich schöne Tage dort zugebracht, in denen ich unendlich oft Ihrer gedachte. Ihre Geheimnisse schwebten mir lebhaft vor dem Gedächtniß. Ich habe diese schöne Dichtung, in der eine so wunderbar hohe und menschliche Stimmung herrscht, immer außerordentlich geliebt, aber erst, seitdem ich diese Gegend besuchte, hat sie sich an etwas in meiner Erfahrung angeknüpft; sie ist mir nicht werther, aber sie ist mir näher und eigener geworden.

Wie ich den Pfad zum Kloster hinaufstieg, der sich am Abhange des Felsens langsam herumwindet, und noch ehe ich es wahrnahm, die Glocken desselben ertönten, glaubte ich Ihren frommen Pilgrimm vor mir zu sehen; und wenn ich aus den tiesen grünbewachsenen Klüsten emporblickte, und Kreuze sah, welche heilig kühne Hände in schwindelnden Höhen auf nackten Felsspißen aufgerichtet haben, zu denen dem Menschen jeder Zugang versagt scheint, so glitt mein Auge nicht, wie sonst, mit Gleichgültigkeit an diesem durch ganz Spanien unaufhörlich wiederkehrenden Zeichen ab. Es schien mir in der That das,

Zu bem viel tausend Geister sich verpflichtet, Zu bem viel tausend Herzen warm gefleht.

Und wie sollt' es auch anders sein? Die Größe der Natur und die Tiefe der Einsamkeit erfüllen das Herz mit Gefühlen, die selbst der leersten Hieroglyphe bedeutenden Inhalt zu geben vermöchten, und wie wir auch über eine Meinung oder einen Glauben denken mögen, so steht immer als Vermittler zwischen uns und ihm der Mensch, aus dessen Empfindungen er entsprang. In dem Getümmel der Welt vergessen wir das oft und urtheilen rasch und hart darüber ab; aber milt der gestimmt in der Stille der Einsamkeit ist uns alles, was menschlich ist, auch näher verwandt. Lange hab' ich mich losreißen können von dem Gipfel dieses wunder=

1800.

baren Berges, lange hab' ich wechselsweise meine Blicke auf die weite Gegend vor mir, die hier von dem Meere und einer schneebedeckten Gebirgskette umgrenzt ist, dort sich ins Unabsehliche hin verliert, bald auf die waldichten Gründe unter mir geworsen, deren tiese Stille nur von Zeit zu Zeit der Ton einer Einsiedlerglocke unterbricht. Ich habe mich nicht erwehren können, diesen Plat als den Zusluchtsort stiller Abgeschiedenheit von der Welt anzusehen, wo die gewiß nur Wenigen ganz fremde Sehnsucht, mit sich und der Natur allein zu leben, volle und ungestörte Befriedigung genösse; und sollte nicht billigerweise jeder rein menschlichen Empfindung auf Erden ein von der Natur besonders für sie begünstigter Ort geheiligt sein, zu welchem der Mensch, wenn nicht selbst, doch wenigstens seine Einbildungskraft und seine Gedanken retten könnte.

[Nun folgt der Aufsat.]

#### ad Mr. 30.

[Etwas später gelangte der Aufsat: Ueber das Musée des petits Augustins, in Goethe's Hände, denn im Briefe (Nr. 24) Wilhelm von Humboldt's vom 18. dis 26. August 1799 geschieht seiner eine zwar indirecte, aber aus dem Constexte sehr deutliche Erwähnung, und wie er denselben mit Beihülse des Vildhauers Tieck zu vollenden gedenke, dessen Anwesenheit in Weimar im Briefe (Nr. 33) Goethe's an Wilhelm von Humboldt gemeldet wird (vom 29. November 1801). Wilhelm von Humboldt fragt im Brief (Nr. 32) vom 11. November 1801, wie Goethe mit Tieck zufrieden sei, und endlich im Briefe (Nr. 31) vom 10. October 1800 schreibt Wilhelm von Humboldt an Goethe, daß- er seit dem Montserrat noch kein Stück fertig gemacht habe. Ausgenommen ist der Aussatz in: Wilhelm von Humboldt's gesammelte Werke, V, 361—402.]

## 31. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

[Das Original mit lateinischen Lettern geschrieben.]

Paris, 10. October 1800.

Ich habe Ihren freundschaftlichen Brief vom 16. pr[aeteriti] erhalten, mein theuerer Freund, und antworte Ihnen heute mehr, um Ihnen dafür zu danken und Ihnen ein Lebenszeichen zu geben, als weil ich Ihnen gerade jett etwas Wichtiges mitzutheilen hätte. Es ist, dünkt mich, schon sehr viel gewonnen, wenn man in ununterbrochener Gemeinschaft bleibt. Ich bitte auch Sie, mir recht bald wieder zu schreiben; daß mich, was Sie mir von Ihren oder Schiller's Arbeiten sagen können, immer aus höchste interessirt, verssteht sich von selbst. Aber auch andere blos historische Nostizen aus der deutschen literarischen Welt sind mir jedesmal sehr willkommen.

. Ihr Urtheil über das Buch der Staël hat mich sehr ge= freut. Es trägt das Gepräge der Billigkeit, die man ihr selten widerfahren läßt. Wie Ihnen, ist es auch mir immer vorgekommen, als sei ihr der Kreis, in den Erziehung und Bildung unter Franzosen und durch französische Literatur sie gebannt hat, zu enge, als strebte sie sich davon los zu machen, ohne daß dies doch jemals gelingen kann. Es ist ein wunder= bares Phänomen, mitten in einer Nation manchmal Menschen zu finden, die einen fremben Geist in diesen Banden der Nationalität tragen, und ich möchte nicht entscheiden, ob hier nicht ein Streit zwischen der angeerbten, bei der Staël also deutschen Eigenthümlichkeit und der durch Bildung erworbe= nen sei. Auch in Rousseau ist, dünkt mich, etwas Aehnliches, nur daß seine größere Geisteskraft weniger die Fesseln sehen läßt, die ihm dieser innere Widerstreit anlegt. Wo man sonst französische Schriftsteller findet, die von dem gewöhn= lichen französischen Wesen abweichen, wie Diderot, Mirabeau, Mercier (wenn es irgendwo der Mühe werth ist, ihn zu nennen) und Retif, so ist es doch etwas anderes. In diesen scheint mir nur Streit des natürlichen mit dem conventionellen Charakter; in Diderot, Mercier, selbst Mirabeau ist auch viel Fronderie (gerade wie im Politischen war). Da sie nicht Talent genug hatten, die ersten Stusen in der bekannten Art zu erreichen, schusen sie sich eine andere, indem sie diese bestritten. Nur darum borgten sie bei dem Auslande, um die Sache war es ihnen fast nie zu thun.

1800.

Der Beifall, den Sie meinem Montserrat geben, hat mich sehr gefreut, und mir erst Muth gemacht, eigentlich an meine Reise zu denken. Ich war furchtsam, weil ich nie etwas in dieser Art versucht hatte. Die Länge, die er im Druck haben wird, erschreckt mich ein wenig. Ich wünschte, Sie sagten in einer Anmerkung, mein Lieber, daß dies Stück eine Probe einer neuen Reise durch Spanien sei, die in kurzem erscheinen werde, daß aber der Verfasser derselben (Sie mögen mich nun nennen oder nicht) die Absicht habe, alle diejenigen Ge= genstände zu übergehen, die schon von andern hinlänglich beschrieben wären, und sich dagegen desto länger bei den= jenigen aufzuhalten, von welchen er eine vollkommenere Schilderung, als seine Vorgänger, zu geben im Stande sei. Auch ist dies in der That meine Absicht. Da ich nur sehr kurze Zeit in Spanien war, da ich alles Statistische weg= lassen will und muß, und nichts ist, das nicht schon mehr als blos angezeigt wäre, so muß ich diese Arbeit wirklich mit einiger Kunst behandeln. Ich werde daher einige Punkte (und unter diesen wird leicht immer der Montserrat der vor= züglichste bleiben) herausheben, doch aber das Ganze so ver= binden, daß der Leser ein fortschreitendes Bild von dem Lande bekommt, was vor allem dadurch möglich ist, daß ich die verschiedene Gestalt, welche das verschiedene Klima der

treiben können.

Natur gibt, sorgfältiger beachte. So kann das Werk Indi= vidualität bekommen, und diese ist es doch, die jede Reise= beschreibung haben muß. Vor allem werde ich für nicht allzu große Ausführlickeit sorgen, damit der Ueberblick schneller und lebendiger sein kann. — Daß Sie dem Mont= serrat eine Stelle in den Prophläen vergönnen wollen, wird mir sehr lieb sein, und ich bitte Sie ja, ihn so lange liegen zu lassen, als dies nöthig ist. Es hat schlechterdings keine Eile. Ich weiß niemand, der jett sehr kürzlich in Spanien reiste, und selbst so würde ich keine Concurrenz fürchten, da ich mehr auf meine Ansicht der Sachen, als auf trockene Beschreibung rechne. — Fänden Sie gelegentlich des Schramms von mir citirtes Brückenwerk, und wollten Sie nachtragen, was nach demselben etwa über die Hannibals= brücke mehr zu sagen wäre, so würde es mir sehr lieb sein. Auch wünschte ich: Sie könnten Ticknor's Reise nachlesen und mir sagen, wie seine Schilderung des Montserrats sich zu meiner verhält. Er soll die ausführlichste unter allen Reise= beschreibern haben, und ich habe ihn leider hier nicht auf=

1800.

;

Obgleich ich seit dem Montserrat noch kein anderes Stück fertig gemacht habe, bin ich nicht unthätig gewesen, sondern habe viel nachgelesen und studirt.

Der junge Bildhauer Tieck aus Berlin, von dem ich Ihnen schon einigemal schrieb, hat in diesen Tagen den Preis gewonnen, der alle Jahre für die angehenden Maler, Bildhauer und Architekten ausgesetzt wird, und ist in der letzten öffentlichen Sitzung des Nationalinstituts gekrönt worden. Sigentlich besteht der Preis in einer zu einer Reise nach Italien bestimmten Pension. Diese hat Tieck, als ein Ausländer, nicht erhalten können.

Auf der diesjährigen Kunstausstellung würden Sie doch ein paar Stunden mit Interesse zubringen. Sie enthält eine 1800.

beinahe vollständige Musterkarte aller Arten des hiesigen Geschmacks oder besser Ungeschmacks. Ich werde suchen, Ihnen mit Tieck's Hülfe eine kurze Beschreibung davon für die Prophläen zu schicken.

Von deutscher Literatur kommt mir hie und da ein Bruch= stück in die Hände, das ich dann mit Begierde ergreife. So bin ich neulich auf das Athenäum gestoßen, das einen Auffat über Poesie von Friedrich Schlegel enthält. 3h habe diesen mit großem Interesse gelesen. Der Stil hat etwas durchaus Eigenes, eine Sprache, in der zugleich eine scharfe und schlagende Verstandesstärke (in der Art der Lessing'schen) und eine große Fülle der Einbildungskraft herrscht. In Absicht der Sachen und des Inhalts hat mir die mystische Dunkelheit und eine gewisse Einseitigkeit im Ur= theilen misfallen, aber immer muß man, dünkt mich, gestehen, daß diese Zeitschrift dafür, daß sie fast nur das Werk Eines Menschen ist, einen, für die Art der Verarbeitung freilich übermäßigen, aber doch seltenen Gehalt hat. Zur Charakteri= firung deutscher Art in diesem Jahrfünft gibt sie einen wich= tigen Beitrag. — In demselben Stück waren Naturbetrach= tungen auf einer Schweizerreise, die mir stellenweise gut ge= fallen haben. Warum schreibt man aber nicht in Versen, wenn man einmal einen so dichterischen Ton annimmt.

Der Wallenstein hat mich ein paar Wochen hindurch sehr ernstlich beschäftigt. Es ist ein ungeheueres Leben in diesen drei Stücken, eine wirkliche neue Welt. Wir müssen noch oft und viel miteinander darüber sprechen, für einen Brief ist es kein Gegenstand.

Aber wann sprechen wir uns endlich einmal, mein theurer Freund? Auch Sie fragen mich darum; aber die bestimmte Antwort, die Sie wünschen, kann ich leider noch nicht geben. Was uns bisjett aufgehalten hat, ist, daß wir unserm jüngsten Mädchen die Blattern einimpfen lassen. Dies hat

einmal nicht gefaßt, jetzt ist es wiederholt worden und scheint zu glücken. Auch meine Frau war nicht wohl. Sie litt in unangenehmen Herbsttagen, die wir hier hatten, gar sehr an Flüßen und Zahnschmerz. Sobald wir können, reisen wir gewiß, aber es ist ungewiß [wann], und dieser Monat wird wol noch darüber vergehen.

Daß die Allgemeine Literarische Zeitung wirklich zu Grabe zu gehen scheint, würde mir noch mehr leid sein, wenn sie nicht schon lange blos repetirte. Warum aber auch Fichte und die Schlegels ihre Kräfte noch theilen, ist wunderbar. Fichte habe ich diesen Sommer auß neue studirt und er hat mir sehr gefallen. Sein Naturrecht ist wirklich ein großes Werk, und auch der Stil hat eine originelle Stärke. Bei der Bestimmung des Menschen habe ich manchmal lächeln müssen. Das relative Ich spielt darin hie und da eine närrische Rolle.

Den Leuten hier gehen deutsche Namen mehr als sonst durch den Mund. Wo man hinhört, kommt doch etwas vor. Die Uebersetung Hermann's und Dorothea's hat doch ein ziemliches Publikum gefunden. Indeß muß man in solzchen Fällen den Beifall der Franzosen nicht auf eine für sie und ihren Geschmack zu günstige Art auslegen. Auch das Gute gefällt ihnen in dieser Art meist durch eine schiefe Anssicht. In der letzten Sitzung des Nationalinstituts wurde öffentlich dieser Uebersetung und dabei Ihrer, Schiller's und Klopstock's erwähnt.

Meine Frau grüßt Sie freundschaftlichst. Sehr viel herzliche Grüße von uns beiden an Meyer, die Wolzogen und die Imhoff. Leben Sie innigst wohl!

Ich bin ausgezogen und meine Adresse ist jetzt: rue St. Honoré, hôtel de Vauban, nr. 88 près la place Vendôme. Von Herzen

Ihr

## 32. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Wie satal, liebster Freund, ist unser Brieswechsel sast ein Jahr gestört gewesen. Ihre Krankheit, meine Reisen, so viele andere kleinere Umstände nicht gerechnet, haben uns ganz aus dem schönen gewohnten Geleise gebracht. Ich hoffte, mich für diesen Verlust in Weimar zu entschädigen. Ich rechnete darauf, vier Wochen ununterbrochen mit Ihnen zuzubringen. Aber wie wurden alle diese Hoffnungen vereitelt! Sie waren abwesend sin Phrmont=Göttingen], Schiller verzreiste drei Tage nach meiner Ankunst [zu Körner], ich mußte sort, ohne Sie gesehen zu haben, und nachher hatte ich nicht Zeit wiederzukommen.

Aber genug des Klagens, und weil ich nicht mehr klagen will, so rede ich Ihnen auch nicht von meiner jetigen Existenz. In einigen Wochen wird sie besser sein, und dann rede ich Ihnen wieder von meinen Beschäftigungen und was Sie sonst von hier aus interessiren mag.

Heute gebe ich nur Gent diese Zeilen an Sie mit. Er reist in Begleitung seines Bruders nach Weimar, um Sie und Schiller zu sehen. Empfangen Sie ihn gütig, haben Sie ihn einmal aufgenommen, so werden Sie ihn gern bei sich festhalten. Er gehört zu der Klasse der Wenigen, die bei der innigsten Bekanntschaft auch am meisten gewinnen, und der Menge anders erscheinen, als dem Cirkel derer, die sie lange und anhaltend sehen. Ich lebe seit zwölf Jahren in sehr enger Vertraulichkeit mit ihm und immer sind mein Interesse und meine Liebe für ihn gewachsen.

Ich gebe Gent ein kleines portugiesisches Buch über die Farben. Es enthält eine Theorie, die mir der Ihrigen sehr ähnlich scheint und ist von dem ehemaligen portugiesischen Gesandten in Madrid [Diego de Carvalhofe Sampayo], der es

mir dort geschenkt hat. Er hat eigentlich mehrere Abhandlungen über diesen Gegenstand geschrieben, die aber alle im Auszug in dieser enthalten sind. In Deutschland ist dieses Werkchen noch, so viel ich weiß, ganz unbekannt. Zwar hatte Prosessor Herrgen in Madrid die sämmtlichen Abhandlungen des Verfassers über diesen Gegenstand übersetzt und an Dietrich in Göttingen geschickt. Er wußte aber, als ich in Madrid war, nicht einmal, ob sie angekommen wären.

Ich zweisle nicht, daß sie des Portugiesischen mächtig genug sind, diese Kleinigkeit zu verstehen, und im Fall Sie es interessant sinden, zu übersetzen. Macht es Ihnen indeß nur einige Mühe, so schicken Sie mir das Büchelchen, das ich übrigens für Sie bestimme, durch Gentzurück und Sie sollen in acht Tagen eine Uebersetzung neben dem Original haben.

Wollen Sie öffentlichen Gebrauch davon machen, so er= lauben Sie mir wol, Ihnen eine Note über den Verfasser dazu mitzutheilen.

Leben Sie wohl, liebster Freund! Schreiben Sie mir ja recht bald ein Wort. Das Leben verrinnt so schnell und hat keine Freude, als freundschaftliche Berührung und Mit= theilung.

Tausend Grüße an Meyer.

Meine Frau trägt mir die herzlichsten Grüße an Sie auf. Von ganzer Seele

Ihr

11. November [1801]:

Humboldt.

Wie sind Sie mit Tieck zufrieden?

D. Grapengießer bittet Sie, einliegendes Buch von ihm anzunehmen und sich seiner dabei zu erinnern.

1801. 175

## 33. Goethe an Wilhelm von Humboldt.

An Herrn von Humboldt in Berlin.

Es war mir äußerst unangenehm, Sie in Weimar versfehlt zu haben. Wenn man so lange auseinander gewesen ist, gehört eine gründliche Unterhaltung dazu, um sich wechselsweise über die gegenwärtigen Zustände klar zu machen. Bon Ihnen haben mir die hiesigen Freunde manches erzählt, aber mich nur um so begieriger gemacht, auch an denen Schätzen, die Sie auf der Reise erbeutet, theilzunehmen und die Hossfnung, bald etwas davon zu lesen, war mir um desto angenehmer.

Was mich betrifft, so können Sie leicht denken, daß man in meinen Jahren nicht leicht etwas Neues angreift, und mein Wunsch darf nur sein, nach einiger Zeit, bei einem freundschaftlichen Examen dergestalt zu bestehen, daß man mich nicht stationär sinde.

Daß Sie Herrn Gentz bei mir einführen wollen, dafür danke ich Ihnen bestens. So sehr ein Mann sich auch selbst empsiehlt, so sehr begünstigt die Empsehlung eines Freundes die ersten Augenblicke der Bekanntschaft.

Für die portugiesische Schrift danke ich recht vielmals, ich kann damit so ziemlich zurechtkommen. Es ist sehr ansgenehm zu sehen, wie ein Gegenstand, der uns interessirt, die Ausmerksamkeit so manches andern gleichfalls in Bewegung sett. Dieser Freund begeht den Fehler, dem viele in dersselben Materie, sowie den verwandten Fächern ausgesett waren; anstatt eine partiale Erscheinung recht zu entwickeln, sundirt er gleich eine Hypothese, einen theoretischen Ausspruch darauf. Anstatt ein merkwürdig Phänomen in Reihe und Glied zu stellen, will er mit demselben, als einer Zaubersformel, das ganze Fach erobern.

Sagen Sie mir doch etwas Näheres von seinen Lebens= umständen! Ich will mich doch in Göttingen ehestens nach jenen Uebersetzungen erkundigen.

Tieck, den Sie ja selbst näher kennen, ist eine Zeit lang bei uns gewesen; als Künstler und Mensch erregt er lebhaftes Interesse. Er besitzt ein schönes Talent, das er treulich ausgebildet hat; nur leidet er gar zu sehr an den affectionibus juventutis, indem er sich ein äußerst heftig absprechendes Urtheil erlaubt, das denn doch oft eine große Beschränktheit andeutet. Dieses schadet ihm nicht allein innerlich, indem es ihn für guten, fördernden Rath unempfänglich macht, wie ich bei verschiedenen Gelegenheiten habe bemerken können, theils äußerlich, in Bezug auf die Gesellschaft, indem er sich ganz ohne Noth, Zweck, Widersacher, Feinde und strenge Richter aufregt.

Können Sie hierin etwas auf ihn wirken, so werden Sie ein großes Verdienst um ihn haben; denn er ist, wie ich merke, zugleich sehr empfindlich und mag nicht wohl verstragen, daß es aus dem Walde schalle, wie er hineingerüsen hat. Und freilich ist es eine ganz natürliche Folge, daß man demjenigen, der alle Menschen beurtheilt, als wenn sie unsbedingt wirken könnten, wenn er selbst producirt, diejenigen Bedingungen auch nicht gelten läßt, welche ihn beschränken, sondern gleichfalls, bei Beurtheilung seiner, ein Absolutes zum Maßstab nimmt.

Herrn Doctor Grapengießer danken Sie schönstens und sagen mir, ob wir Hoffnung haben, Sie bald wiederzusehen. Schreiben Sie mir von Zeit zu Zeit, damit wir uns nach und nach wieder eingewöhnen.

Ihrer lieben Dame den schönsten Gruß. Weimar, am 29. November 1801.

## 34. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Sie werden einem Abgehenden verzeihen, theuerer Freund, daß er so unordentlich im Schreiben ist und heute Ihnen nur wenige Worte sagt.

Ich denke den 8. September von hier abzureisen und kann unmöglich Deutschland verlassen, ohne Sie und Schiller noch einmal zu sehen. Ich habe mir daher vorgenommen, von Leipzig oder Zeit aus, wo ich meine Kinder lassen will, auf zwei, drei Tage mit meiner Frau nach Weimar zu kommen, und eile Ihnen vorläusig davon Nachricht zu geben, damit nicht etwa ein ungünstiges Schicksal Sie eine Excursion machen läßt, die Sie vielleicht mir zu Liebe aufschieben.

Es hat mich innig geschmerzt, Sie in so vielen Jahren gar nicht zu sehen. Ich werde es jetzt freilich auch nur auf wenige Tage; aber auch das ist viel, und vielleicht zieht Sie auch wieder einmal ein schönerer Himmel an.

Herzliche Grüße an Meyer und Schiller. Mit inniger Freundschaft

Ihr

Humboldt.

31. August 1802.

Auf der Adresse:

An Herrn Geheimerath von Goethe Hochwohlgeb.

in

Weimar.

In dessen Abwesenheit an Herrn Hofrath Schiller, mit Bitte es zu erbrechen, abzugeben.

## 35. Frau von Humboldt an Goethe.

Florenz, den 11. November 1802.

Humboldt hat heute so viel zu thun, daß er fürchtet, nicht dazu zu kommen, Ihnen, theuerster Freund, zu schreiben und doch wünschte er Ihnen einige Nachricht von unserer Reise zu geben, und trägt mir auf, es zu thun. Sie müssen schon einmal so vorlieb nehmen. Wir sind seit zehn Tagen hier und würden uns in dem freundlichen Florenz sehr wohl und behaglich finden, wenn das Wetter uns nur etwas günstiger wäre. Aber der trostlose ewige Regen macht die Existenz in und außer dem Hause peinlich. Wir eilen jett nach Rom und all unsere Wünsche beschränken sich für die ersten Monate auf ein paar kleine warme Zimmer. viel besser sollten Sie und Schiller es haben, wenn Sie sich entschließen könnten, dort zu uns zu kommen. Sie wählten die günstigste Zeit zur Reise, verließen Deutschland nur einen Monat früher, als wir es konnten, und in Rom selbst fänden Sie ein bequemes und warmes Quartier. Doch den= ken Sie nicht, daß es uns zu schlimm gegangen ist. Von Weimar bis Verona hatten wir nicht einen Tropfen Regen, und seitdem noch oft schöne Tage, warmen Sonnenschein, noch jett belaubte Bäume und köstlich grüne Wiesen. Nir= gend in ganz Italien fanden wir eigentlich schlimme Wege, kaum ein paar ganz schlechte Wirthshäuser, und selbst die Prellerei der Wirthe war mäßig. Die spanische Reise hatte uns alle in Rücksicht der Reiseexistenz sehr milder Gesinnung gemacht. Es gibt allerdings große Aehnlichkeiten unter beiden Ländern, allein wer sich vornimmt, beide zu bereisen, dem wollte ich freundlich rathen, mit Spanien anzufangen, theils \* damit er den Genuß des Fremdartigen in höherm Maße habe, theils aber auch, damit ihm nicht das Schwerste zulett

1802. 179

bleibe. Der Maler, den wir auf der spanischen Reise bei uns hatten, und den ich hier wieder gesehen, nachdem er ins dessen auch die Reise durch Sicilien gemacht, hat mir gesagt, daß er mit diesem Lande und Spanien die größte Aehnlichsfeit fände. Doch Humboldt wird Ihnen darüber besser und gescheuter schreiben, als ich.

Sie wünschten einige Auskunft über das Crucifix, das man ehemals hier in einer Gruft aufbewahrte. Wir haben es verschiedene male gesehen, und so viel kann ich Ihnen ver= sichern, daß es sehr essential von dem verschieden ist, welches wir im Escurial sahen. Es ist jetzt in der Kirche San Lorenzo auf dem Hauptaltare aufgerichtet, der lette Groß= herzog hat es vor wenigen Jahren dahin bringen lassen. Ueber den Künstler, der es verfertigt, streitet man sich. Die meisten schreiben es Michel Angelo, einige Johann von Bologna, die wenigsten dem Benvenuto zu. Ich wage nicht zu entscheiden, und kann Ihnen blos meine Empfindung sagen. Es ist durchaus anders gedacht und gearbeitet, als die große Christusgestalt im Escurial. Dieser sterbende, oder eigent= lich eben gestorbene Christus ist viel menschlicher als jener und der ganze Körper trägt sichtbarere Spuren des unend= lichen. Leidens, in dem er verschieden. Doch ist der Kopf voll des Ausdrucks einer schönen Ruhe, Arme, Brust und Leib bis zu den Hüften sind sorgsam gearbeitet, eine etwas dürftige, aber wahre Natur, um die Hüften schlägt sich eine Binde, die Schenkel und Beine fand ich ganz gemein, dahin= gegen das spanische Crucifix durchaus edel, selbst im Tode noch das Gepräge einer hohen Natur trägt. Von Michel Angelo kann man dieses Kreuz unmöglich glauben, wenn man die großgedachten Gestalten auf den Grabmälern in der Nebencapelle sieht, deren Sie sich erinnern werden; der Arbeit, die ich von Benvenuto gesehen habe, gleicht es gar nicht.

Uebrigens ist das schönste, was wir hier gefunden haben, der Saal der Niobe, doch sehlen zwei Statuen, eine Tochter und der sterbende Sohn. Diese hat der Inspector der Galerie mit der Benus (dem Faun und dem Apollin) [das Eingestlammerte von Wilhelm von Humboldt's Hand], dem Schleiser und den Ringern nach Palermo geslüchtet. Auch die vorzüglichsten Gemälde sind dort und der Inspector selbst. Der König von Spanien schickt aber eben jetzt ein Kriegsschiff von 72 Kanonen nach Palermo und alles, mit Ausnahme der Benus, wird zurücktommen. — Wir haben in Mailand ein sehr authentisches Verzeichniß aller von den Franzosen in Italien genommenen Kunstwerke bekommen und werden es Ihnen einmal gelegentlich durch einen Reisenden schicken.

## 36. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Terni, den 22. November 1802.

Meine Frau ist unterbrochen worden und wir haben den Brief mit hierher genommen. Meyer hat uns einen göttslichen Rath gegeben, den Weg über Perugia zu wählen. Erst auf diesem Wege haben wir recht deutlich empfunden, in Italien zu sein. An den Zauber dieser Segenden reicht nichts, und was vor allem in ihnen so unbeschreiblich anzieht und fesselt, ist die milde Stille, die den auszeichnenden Charakter der hiesigen Natur ausmacht. Wir sind überall nur durchz geeilt und haben also auch nur einen Totaleindruck mitznehmen können; doch sind wir in Perugia anderthald Tage geblieden und haben noch viel Schönes gesehen. Sie erinnern sich gewiß der Frescogemälde im Cambio. Sie schienen mir die vollendetste Arbeit Pietro's; die eine der beiden Sibyllen in den Ecken der kleinen Kirche hat eine Feinheit und Grazie der Formen, die in der That Naphaelisch ist. Hier benken

wir morgen zu bleiben, um den Wasserfall des Velino zu sehen, und den 25. sind wir in Rom. Ich leugne nicht, daß ich mit sonderbaren Empfindungen hingehe. Mein Auf= enthalt dort ist nicht mit einer bloßen Reise vergleichbar. Es beginnt mit ihm eine neue Lebensepoche, und vielleicht halten mich diese Mauern, bis mich die Ppramide des Cestius empfängt. Sie aber, Lieber, müssen uns dort besuchen, und Schiller auch. Ich finde die Unbequemlichkeiten dieses Landes boch so mäßig, daß ich nicht verzweisle, sie für Sie ohne große Mühe aus dem Wege zu räumen, und eine lange Wallfahrt müssen Sie doch noch hierher machen. Ueber mich, über Italien, kann ich Ihnen geradezu noch nichts sagen. Es ist noch alles so flüchtig an mir vorübergeglitten, daß ich der Ruhe bedarf. Ich habe nur gesucht, meine Reise sogleich dazu zu benuten, mir Verbindungen in verschiedenen Städten zu schaffen. In Mailand und Florenz ist es mir gut ge= lungen, in Perugia habe ich ein paar interessante Menschen gefunden; ich möchte in Rom fortdauernd schnell und genau von allem Literarischen und Artistischen in ganz Italien unter= richtet sein, um womöglich immer ein anschauliches Bild des Ganzen vor Augen zu haben. Fernow bleibt noch den Win= ter in Rom, was mir ungemein lieb ist. Daß Zoega es auch verläßt, um in Kiel Professor zu werden, wissen Sie unstreitig. Unter den deutschen jüngern Künstlern werde ich einige finden, die, wie man mir sagt, nicht ohne Verdienst sind, und auf deren Gefälligkeit ich werde rechnen können.

Daß wir Puccini nicht fanden, that mir ausnehmend leid. Er ist mit allen Gemmen, ungeheuer vielen Gemälden und den besten Statuen nach Palermo gegangen, und hat dies ungeheure Wagestück, das nun schon den Verlust der Venus nach sich gezogen hat, die, wie ich aus einem Briefe von Azara an Bodoni gesehen, nicht vom König von Etrurien, sondern von dem von Neapel verschenkt worden ist, wie man

sagt, aus persönlichen Absichten, weil man, wie auch die Sachen gingen, den Mann, der diese Sachen um sich hätte, nie vernachlässigen dürfte, unternommen. — Ueber das Cru: cifix kann ich dem Briefe meiner Frau wenig hinzusetzen. Eine italienische Beschreibung von Florenz schreibt es geradezu dem Johann von Bologna zu. So viel ist gewiß, es gibt keine Art eines Documents, das bewiese, daß es von Cellini ober von wem es herrührte. Dagegen müßte ich mich sehr irren, wenn nicht für das im Escurial eine solche Urkunde existirte und in Ponz' Reisen durch Spanien abgedruckt wäre. Nur müssen Sie die spanische und neueste Ausgabe aufschlagen. Ich habe diese mit allen meinen spanischen Büchern bei Herrn von Burgsborff, dem Sohn, in Ziebingen bei Frankfurt an der Oder gelassen, und Sie dürften nur von ihm in meinem Namen den Theil des Escurials fordern. Sollte nicht auch der italienische Reisebeschreiber von Spanien, den man gewöhnlich den Bago nennt, und der sehr italienisch, antispanisch gesinnt ist, etwas darüber haben? Ich habe ihn einmal durchgeblättert, erinnere mich aber dieses Punktes nicht. — Von Cellini'schen Münzen habe ich noch nichts habhaft werden können; ich habe mich zwar in Florenz an einen deutschen Baron Schellersheim gewandt, der die schönste Sammlung von Goldmünzen hat, die unstreitig ein Privatmann befitt, aber vergebens. Ich hoffe jett auf Rom.

Nun leben Sie herzlich wohl, mein innig geliebter Freund, und grüßen Sie Schiller und Meyer. Ich schreibe dem erstern gleich nach dem ersten Eintritt in das römische Leben. Meinen Brief aus Mailand wird er empfangen haben. Schreisben Sie uns bald, und wenn die Mahnung eines abwesenden Freundes etwas vermag, lassen Sie sich das äphytov am Herzen gelegen sein. Wie unendlich oft hat es mich noch in Gedanken beschäftigt. Von ganzem Herzen

Ihr

Humboldt.

## 37. Wilhelm von Humboldt an Goethe,

Rom, 10. December 1802.

Hergnügen gehabt hat, Sie selbst zu sehen, daß ich ihm ein paar Zeilen an Sie mitgebe, und ich erfülle gern seinen Wunsch, weil ich überzeugt bin, daß sein Besuch Ihnen sehr viel Vergnügen verursachen wird. Er hat seinen zwölssährigen Aufenthalt in Spanien vortrefflich benutt, eine ungeheuere Menge Materialien und selbst viele Sachen gesammelt, und niemand wird so gut, als er, Ihnen über alles, was Sie nur irgend wünschen, Auskunft geben können. Er war königlicher Resident hier und geht jetzt als Kriegsrath nach Berlin.

Ich schrieb schon neulich an Schiller, daß ich Ihre Auf= träge für hier ihm anvertraut hatte; ich konnte sie auf keine Weise in bessere Hände legen. Er wird Ihnen nun aussühr= licher davon Rechenschaft geben.

Tausend Grüße an Schiller und Meher. Leben Sie recht wohl!

Ihr

Humboldt.

# 38. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Rom, 28. Januar 1803 [im Driginal 1802.]

Ich bleibe genau unserer Verbindung getreu, theuerer Freund, und schreibe Ihnen wieder, obgleich ich auf zwei Briefe, die ich (im October und 10. December) an Schiller einen, den ich (im November) an Sie schrieb, noch keine Antwort erhalten habe. Ich hoffe, daß nur Unregelmäßigkeit der Posten daran schuld ist, aber ich bitte Sie dringend

und herzlich, lassen Sie uns unsern Briefwechsel in eine Ordnung bringen, die uns fortdauernd in gegenseitiger Versbindung erhält.

Wir fangen jetzt an, ein wenig eingerichtet zu sein. Wir haben ein Haus, das uns für die innere Vertheilung der Zimmer freilich leider noch alles zu wünschen übrig läßt; aber wir genießen wenigstens einer freien und schönen Aus= sicht auf St. Peter und die ganze Gegend herum. wir sind dicht an dem Obelisk auf Trinita di monte in der Strada Gregoriana, in demselben Hause, in dem vermuth= lich Meher noch Uhden gekannt hat. Der Winter macht, daß wir zum Theil noch Fremdlinge in Rom sind, und noch vieles nicht gesehen haben; wir warten jedesmal, um einen neuen Ort zu besuchen, einen klaren und heitern Tag ab, und folgen Ihrem Ausspruche, daß das Leben ja lang ift. Heute, am ersten eigentlich kalten aber auch durchaus heitern Wintertage, waren wir auf dem Palatinus in den Ueber= resten der Kaiserpaläste in dem Farnesianischen Garten. Unter allen Hügeln Roms ist er mir der liebste, weil er die am meisten romantische Lage hat, und die Aussicht von dort auf den Aventin und die Hügel und auf der andern Seite auf das Colosseum ist göttlich. — Von Umgang sind wir nicht verlassen. Meistentheils alle Abend versammelt sich ein Kreis von Deutschen bei uns, für die wir und die Brun eigentlich die einzige regelmäßige Gesellschaft sind. Am interessantesten ist mir Fernow, weil er am meisten und besten über die Kunstansicht raisonnirt. Sie werden einen Aufsatz über Ca= nova von ihm im Mercur lesen, der Sie doch interessiren wird. Nur scheint mir sein Geschmack beschränkt, vielleicht weil er mehr erworben, als angeboren in ihm ist. Er will nirgends aus dem einmal gegebenen Kreise der Antike herausgehen, und doch dünkt mich, ist man nie mit allem Gefühle in die= sem Kreise, wenn man die Möglichkeit, auch über seine Grenzen

hinauszugehen, nicht wenigstens ahnt. Michel Angelo kommt daher nicht gut bei ihm fort. In seiner Theorie hängt er noch sehr an einigen alten Begriffen, und ich fürchte sehr, er wird sich in Jena mit Schlegel'schen und Schelling'schen Böglingen weniger zu Hause finden, als hier mit den Römern. Seine Schilderung Roms, die Sie nun gewiß gesehen haben werden, ist, wenn ich nach einem Stücke, das ich im Manu= script las, schließen darf, eine etwas zu leichte Speise, wie er auch selbst zu fühlen scheint. Canova's Werke haben bei weitem nicht den Eindruck auf mich gemacht, den ich erwar= Er mag große Verdienste in einzelnen Theilen der Runst haben, aber er ist wenigstens nicht das Genie, das die Einbildungskraft anzieht, fesselt und hinreißt. Seine heroi= schen Sachen gefallen mir gar nicht. Ein Herkules, der den Lichas fortschleudert, dessen Beschreibung Sie im Fernow'schen Aufsatz finden werden, ist ein merkwürdig schlecht gedachtes Stück. Am liebsten ist mir seine Gruppe Amor und Psyche, und jett arbeitet er ein Monument für die Erzherzogin Christine, dessen Composition wenigstens gewiß Verdienst hat. Seine Büste Bonaparte's hat mich in hohem Grade befriedigt. Awar finden sie viele nicht ähnlich genug, aber Sie wissen auch, welche hölzerne Aehnlichkeit die Menschen von Porträten zu fordern pflegen. Die, welche ein Kunstwerk haben soll, hat die Canova'sche Büste in der That, und er hat den Kopf, der ein sehr dankbarer Gegenstand dazu war, durch= aus idealisirt. Ob das Original dabei gewonnen hat, möchte ich nicht entscheiden. Denn unbiegsame und illiberale Härte hat der Gesichtsausdruck bei Canova genug, selbst die tiefe Meditation in dem herabgesenkten Blicke ist mehr die der Leidenschaft, als des Geistes. An intellectueller Feinheit, an der es doch dem Kopfe in der Natur nicht fehlt, hat er verloren, und die Nase ist geradezu unähnlich und zu dick. Allein dies hat Bonaparte selbst so haben wollen, und damit 186 1803.

ist der Künstler entschuldigt. Es ist natürlich, daß der große Mann jett alle Werkstätten beschäftigt. Bei Massimiliano sind seine Büsten ordentlich zu Dutenden, aber unbegreiflich schlecht. Das Urmobell ist dort die, welche der guillotinirte Carachi gemacht hat. Es ist kaum kenntlich, alt, grob von Bügen, mit Einem Worte, ganz entstellt. — Eine Statue in Lebensgröße von ihm, wie Canova, macht ein junger Franzose Calaman. Er wird ihn als Achill vorstellen und die Franzosen machen viel Wesens davon. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Diese Statue läßt die italienische Republik machen. — Weniger bekannt und besucht als alle diese Bild= hauerwerkstätten ist die eines Dänen, Thorwaldsen, der eben jett einen Jason gemacht hat. Der Held scheint eben von der Erbeutung des goldenen Blieses herzukommen. Er ist im Schreiten begriffen, trägt in der Rechten, auf die Schulter angelehnt, seinen Spieß, und über dem linken Arme hängt das Fell des Widders. Er ist nackt bis auf den Helm, das Schwert, das er am Wehrgehenk trägt. Das Ganze ist eine überaus kräftige und harmonische Gestalt und die ideale Be= handlung des Heros ist, ganz im antiken Sinn, sehr glücklich zwischen der gewöhnlichen Natur und der eigentlichen Göttergestalt in der Mitte gehalten. Es wäre in der That äußerst schade, wenn dies wirklich sehr ausgezeichnete Kunst= werk gleich im Gips wieder untergehen sollte. Doch ist es noch ungewiß, ob der Künstler Gelegenheit finden wird, es in Marmor auszuarbeiten. — Von Geschichtsmalern habe ich bis jest nur einen, Camuccini, gesehen. Er ist gerade mit zwei sehr großen, für England bestimmten Bildern, dem Tod des Cäsar und der Virginia beschäftigt. Gegen beide läßt sich sehr viel aussetzen. Allein er hat Zeichnungen von Stücken der ersten Meister, z. B. mehrere Studien nach der Trans= figuration, die in der That vortrefflich sind. — Eine gleich= falls unglaublich ausgeführte und vollendete Zeichnung hat

auch Bicard in diesen Tagen bekannt gemacht. Sie stellt den Papst vor, wie ihm der Staatssecretär das Concordat überreicht. — Von Landschaftsmalern hat für den Moment jett Denis, ein Franzose, oder vielmehr ein Belge, den größten Ruf. Bonaparte hat fünf Bilder bei ihm bestellt. Er würde aber schwerlich Sie befriedigen. Es -fehlt ihm ganz an Mannichfaltigkeit und Reichthum der Composition, und vielleicht ebenso sehr an gründlichem Studium. Seine Hauptkunst besteht in Lufteffecten, durch die er eine gleichsam blendende Wirkung hervorbringt und den Mangel an Be= stimmtheit verdeckt. — Sein gerades Gegentheil ist Reinhard. Aus Einem Bilde von ihm machte man fünf von Denis und das genaueste Studium aller Details bringt Festigkeit in jedem einzelnen Theile. Aber es fehlt ihm noch die Kunst, diese Theile zu verschmelzen und seine Arbeiten haben meisten= theils etwas auffallend Hartes. Er ist übrigens, doch ich meine, Sie kennen ihn selbst, ein interessanter Mensch und die Festigkeit in seinem Charakter wird nicht, wie in seinen Bildern, zur Härte. — Ein Hollander Boogd hat vielleicht weniger Genie als Reinhard, aber macht im ganzen wohl= gefälligere Arbeiten. — So viel über hiesige Kunst. Wie ich nach und nach mehr davon sehe, sollen auch Sie mehr davon erfahren. Ich mache meine Künstlerbesuche meisten= theils mit Fernow, und das Gespräch mit ihm über das, was wir sehen, hat darum noch ein doppeltes Interesse für mich, weil wir uns wirklich immer in einem für uns beide wohlthätigen Gegensatze befinden. Er ist immer von der bildenden Kunst ausgegangen, ich meist von der Poesie. hat seine ästhetischen Grundsätze großentheils aus der Er= fahrung, theils der Ansicht der Kunstwerke, theils der Beobachtung der Künstler geschöpft, ich, wie Sie wissen, meist aus Ideen. Beide, Technik und Metaphysik mussen freilich zulett ins eins zusammentreffen, aber die Ansichten sind doch

sehr verschieden und es setzt daher oft harte Kämpfe zwischen uns. Dem hohlen metaphysischen Wesen in Jena wird Fer= now's Vortrag sehr wohlthun; nur habe ich ihm gerathen, sein Collegium nicht Aesthetik, sondern lieber Archäologie, ober Theorie der bildenden Künste oder auf ähnliche Art zu benennen: Er muß schlechterdings vermeiden, auf die Arena ber metaphysischen Fechter zu treten. — Von Friedrich Schlegel habe ich hier nicht günstige Nachrichten aus Paris. Das Nichtgefallen soll bei ihm und den Parisern gegenseitig sein. Von den Hoffnungen, die man ihm in Zeitungen macht, am linken Rheinufer angestellt zu werden, schreibt man mir nichts, und ein Journal unter seinen händen allein kann schwerlich gedeihen. — Ich sehe aus den Zeitungen, daß Cotta ein Journal unter dem Titel: Miscellen aus Frankreich ankündigt. Können Sie mir etwas Näheres darüber sagen, so ist es mir lieb. Vorzüglich wünschte ich zu wissen, ob Cotta sich ganz streng blos auf Frankreich beschränken will. Da es jett kein einziges gutes Journal mehr gibt, nimmt man natürlich an jedem neu aufkommenden einen mehr lebhaften Antheil. — Meine Geschäftslage ist sehr er= träglich. Sie beschäftigt mich nur auf eine sehr leichte Weise und läßt mir Zeit genug zum Studium und zum Vergnügen Wenn ich bisjett weniger that, so waren mehr die Unbequemlichkeiten der ersten Einrichtung und die Zerstreuun= gen daran schuld, welche die Befriedigung der ersten Neugierde natürlich mit sich bringt. Jetzt werde ich zuerst mein Basken=Werkchen vollenden und der Sommer, den wir in Albano, Ariccia oder Marino zu verbringen gedenken, führt vielleicht auch für den Aeschplus eine glückliche Stunde herbei. Von Herzen adieu! Nun, lieber theuerer Freund! Tausend Grüße von meiner Frau und die herzlichsten von uns auch an Schillers und Meyer. Möchten wir sie einmal alle hier zusammen sehen. Ein Deutscher im Süben ist immer ein

Geschöpf, das sich wohlbefindet. Wenn Sie mir schreiben, schreiben Sie mir doch auch, was um Sie her vorgeht. Das Dictiren wird Ihnen ja leicht!

Ihr

Humboldt.

## 39. Goethe an Wilhelm von Humboldt.

An Herrn von Humboldt nach Rom.

Wenn der Januar nicht vorbeigehen soll, ohne daß ich einen Brief an Sie abschicke, so muß ich mich, aus dem Steg= reife, einen Abend, da alles in der Komödie ist, entschließen zu dictiren, ohne daß ich eben weiß, was ich zu sagen habe. Denn was könnte ich Ihnen sagen, da Sie im Genuß alles dessen sind, über dessen Entbehren ich zeitlebens nicht zur Ruhe komme. Es vergeht kein Tag, daß ich nicht beim Anblick des großen Prospects von Rom, oder irgendeiner andern Karte, besonders da mein Knabe jett römische Antiquitäten studirt, halb unzufrieden ausrufe: Diesen Weg können nun die Freunde machen, wenn es ihnen beliebt! Sie gehen um die Colossen auf Monte Cavallo, die ich nur noch wenige Minuten in meinem Leben zu sehen wünschte, ganz bequem herum und von da hängt es blos von ihnen ab, sich zu andern festlichen Gastmalen hinzubewegen, indeß wir armen Nord= länder von den Brosamen leben, die keineswegs vom Tische fallen, sondern die wir uns noch überdies mit Mühe, Zeit und Kosten zu verschaffen haben. Damit Sie aber geneigt werden, mir zu jeder Stunde auch nur das Augenblicklichste Ihres Zustandes zu melden, so will ich, ohne Bedenken, ob das, was ich schreibe, auch werth sei, eine so große Reise zu machen, hiermit Folgendes erzählen:

Eine Indisposition, die mich übrigens an einer leidlichen Stubenexistenz nicht hindert, hält mich seit dem Anfange

190 1803.

Schwefelpasten antiker Münzen, für die Anschauung ein großer Sewinn. Ich habe sie so lange angesehen und von allen Seiten betrachtet, bis ich fremder Hülfe bedurfte, dann nahm ich Echel's fürtreffliches Werk vor, und freute mich an der breiten Erfahrung, an dem schön geordneten Vortrage, an der großen Redlichkeit zum Geschäft und der daraus hersließenden durchgängigen Freude.

Wie angenehm ist mir's, keinen Widerspruch mit meinen eigenen Ansichten und zugleich das ganze historische Bedürf= niß so kräftig und zweckmäßig dargestellt zu finden.

-(Hierzu tritt noch Meyer mit seinem scharfen Blick in die Unterscheidungszeichen der Kunstepochen, dadurch denn eine schöne Unterhaltung bewirkt wird.) [Dieser Absatz von Soethe eigenhändig am Rande des Concepts zugefügt.]

So sieht es also von dieser Seite, wenigstens im kleinen Format, noch ziemlich leidlich aus! Ferner sind mir einige eigenhändige Radirungen trefflicher Meister diese Tage zuge=kommen, wodurch ich in die Eigenthümlichkeit ihres Naturells und ihrer Studien ganz erfreuliche Blicke werfen konnte, so wie die Kenntniß des Ganzen doch immer dadurch erhalten und aufgefrischt wird.

Die Stunden, in welchen etwas Productionsähnliches bei mir sich zeigte, habe ich auf die neue Ausgabe meiner Ueberssetzung des Cellini verwandt, wozu ich in einem Anhang einiges hinzufüge, das den Zustand damaliger Zeit unseinigermaßen näher bringen soll. Wenn Sie es künftig einsmal in Rom lesen, so haben Sie Nachsicht! Es sind mehr Nachklänge, als daß es der Ton selbst wäre.

Schiller wird wol selbst schreiben. Ich habe ihn in mehrern Tagen nicht gesehen, er hält sich auch zu Hause, um eine Arbeit [Wilhelm Tell] zu vollenden, die er sehr glücklich angefangen hat.

Meyer hat sich in diesen Tagen verheirathet und ist, wie billig, in seiner eigenen Häuslichkeit beschäftigt.

So haben Sie also von einem ziemlich einsamen Freunde aus Norden, wo es seit länger als 14 Tagen, ohne Schnee, sehr heiter kalt ist, die ersten Nachrichten. Ich werde fort= fahren, gegen Ende jedes Monats Ihnen ein Blatt solcher Confessionen zu schicken und bitte mir das Gleiche aus. Ich weiß von alters her, daß man entfernten Freunden gar nicht schreibt, wenn man darauf warten will, bis man ihnen etwas zu schreiben hat. Daß ich Ihnen beiden für die Rachrichten von Florenz und für alle freundliche Erinnerung von Herzen danke, versteht sich. Können Sie mir, da Sie wissen, was mich freut, gelegentlich etwas schicken, so werden Sie mich sehr verbinden. Bezeichnen Sie mir nur, ohne Umstände, Ihren Geschäftsträger, dem ich die Auslagen sogleich erstatten kann. Vielleicht nimmt Fernow was mit? Denn man wünscht doch immer wieder, durch etwas Gutes, neu gereizt zu werden. Bei meiner Durchreise durch Kassel bemerkte ich einen sehr schönen Kopf in Marmor einer wahrhaften Benus Urania, davon ich jett einen Abguß besitze, leider ist das Original beschädigt und der Abguß ungeschickt geformt. Und doch macht er mir große Freude. Wie glücklich sind Sie, in der Nähe so mancher unschätzbaren Originale zu wohnen. Rüffen Sie der Minerva Justiniani doch ja von mir die Hand. Wie es jett in Rom mit den sogenannten Ciceronen, mit den Künstlern und dem Kunsthandel aussieht, schreiben Sie mir doch ja und gedenken Sie mein auf allen sieben Bergen, so wie im Tiberthal, vom Ponte Molle bis nach St. Paul fuor de mura, und über alles erhalten Sie sich gesund.

Weimar, den 27. Januar 1803.

Bisher habe ich mich mit den beiden Freunden besprochen; das Fernere soll an die liebe Frau besonders gerichtet sein.

192 1803.

Sie haben mir durch den Brief über die Gemälde in Spanien einen Schatz hinterlassen, für den ich Ihnen nicht genugsam danken kann. Er wird oft genug consultirt, wenn die Rede davon ist, wohin manches bedeutende Gemälde gestommen sei. Nun werden Sie aber auch mancherlei Fragen nicht entgehen, die ich aus Nom von Ihnen beantwortet wünschte.

Zuvörderst wollte ich Sie bitten, mir von den lebenden Künstlern einige Nachricht zu geben, und zwar vor allen Dingen von den deutschen. Wer daselbst übrig geblieben, oder neuerlich hingekommen? Wie es mit ihrer Persönlichkeit steht und ihren Arbeiten, was sie am besten machen, was sie fertig haben, was sie sich für ihre Arbeiten, wenn man sie bestellte, bezahlen lassen? Besonders wie es mit Reinhard ist. Sehen Sie sich doch auch nach einem Stuttgarter um, der sich auszeichnen muß, dessen Namen ich aber vergessen habe.

Ehemals war auf dem Corso ein Kunsthändler, den man den Genuesen hieß, er hatte meist nur alte Sachen. Besteht er noch? und wie sieht's in seinem Laden aus?

Ist vielleicht aus dieser Sündslut der Nevolution irgend= etwas Neues derart entstanden?

Ueberhaupt thun Sie es ja, daß Sie mir, wenn Hums boldt auch nicht Zeit hat, alle Monate schreiben, Sie sollen in gleicher Spoche einen Brief von mir haben, der wenigstens meinen Zustand ausdrückt, andere Freunde und Freundinnen werden wieder von andern Seiten die Fäden fortspinnen, die Sie mit uns verbinden.

Daß Frau v. Wolzogen zurückgekommen ist, wissen Sie wol schon, daß Sie aber von ihrer republikanischen Reise als die entschiedenste Tyrannenseindin zurückgekommen, ist Ihnen vielleicht noch nicht so ganz klar. Ich muß Sie hier- von benachrichtigen, damit es Sie nicht überrascht, wenn uns die Verfasserin von Agnes von Lilien nächstens mit einer Charlotte Corday in Erstaunen seßen sollte.

1803.

Lassen Sie sich es auch nicht verdrießen, mir von Jahres=
zeit und Witterung einiges zu melden, man mag doch gar
zu gern wissen, wie sich der Himmel in fremden Landen auf=
führt. Bei uns ist nach langer anhaltender Kälte seit gestern
die erste Schlittenbahn; und hiermit meine besten Wünsche
für Ihr Wohl.

Weimar, den 29. Januar 1803.

## 40. Goethe an Wilhelm von Humboldt.

Der Februar ist vorbeigegangen, ohne daß ich einen Brief an Sie abgelassen hätte. Mein Anhang zum Cellini und dessen schließliche Redaction hat mir noch viel zu schaffen gemacht. Einige Partien davon, hoffe ich, sollen Sie mit Vergnügen lesen. Diese Arbeit wäre ich nun los und gleich rückt schon wieder manches andere an.

Doctor Chladny war vor einiger Zeit hier. Durch ein abersmals neuerfundenes Instrument introducirt er sich bei der Welt und macht sich seine Reise bezahlt; denn bei seinen übrigen Verdiensten um die Akustik könnte er zu Hause sitzen, sich langweilen und darben. In einem Quartbande hat er diesen Theil der Physik recht brav, vollständig und gut geordnet abgehandelt. Wenn man sich nach einem höhern Standpunkte umsieht, wo das Hören, mit seinen Bedingungen, als ein Zweig einer lebendigen Organisation erschiene, so ist es jetzt eher möglich dahin zu gelangen, weil eine solche Vorarbeit gemacht ist, die dann freilich von den Nachfolgern noch tüchstig durchgeknetet werden muß.

Die von ihm entdeckten Figuren, welche auf einer mit dem Fiedelbogen gestrichenen Glastafeln entstehen, habe ich die Zeit auch wieder versucht. Es läßt sich daran sehr hübsch anschaulich machen, was das einfachste Gegebene unter wenig 194 1803.

veränderten Bedingungen für mannichfaltige Erscheinungen hervorbringen.

Nach meiner Einsicht liegt kein anderes Geheimniß hinter diesen wirklich sehr auffallenden Phänomenen.

Für das Gehör, im höhern Sinne, hat indessen unser wackerer Zelter gesorgt, der durch Compositionen einiger Lieder, von Schiller und mir unsere Winterstunden sehr ersheitert hat. Er trifft den Charakter eines solchen in gleichen Strophen wiederkehrenden Ganzen trefslich, sodaß es in jedem einzelnen Theile wieder gefühlt wird, da wo andere durch ein sogenanntes Durchcomponiren den Eindruck des Ganzen durch vordringende Einzelnheiten zerstören.

Er hatte uns Hoffnung gemacht, diesen Winter zu kommen, ist aber abgehalten worden, wodurch ich für Genuß, Belehrung und Beihülfe sehr viel verliere.

Wie langsam die Posten gehen, können Sie daraus sehen, daß ich Ihren Brief vom 28. Januar erst heute den 4. Märzerhalte. Sonst gingen sie nicht länger als 16 Tage.

Seien Sie mir auf dem Berge der Dreifaltigkeit gegrüßt! wo ich selbst so oft hin und wieder wandelte.

Dank für die Nachricht von Künstlern und Kunstwesen. Ich hefte Ihre Briefe besonders zusammen, fahren Sie also ja fort, mich [mit] den dortigen Zuständen bekannt zu machen, damit ich nach und nach zur ganzen Einsicht gelange.

Zu dem glücklichen Zusammentreffen mit Fernow wünsche ich Ihnen beiden Glück, sowie daß es von einiger Dauer sein möge. In welchen seltsamen Conflict Fernow in Deutschsland, besonders in Jena, kommen wird, davon haben Sie selbst, ob Sie gleich vor kurzem in diese Complicationen hineingeschaut haben, keinen Begriff. Die ganze deutsche Masse, der, ich will nicht sagen Theoretisirenden, wenigstens Didactisirenden vom Gründlichsten bis zum Flachsten, trennt sich in zwei Haupttheile, die leicht zu unterscheiden sind,

deren Untertrennungen aber in einem ewigen Wechsel des Anziehens und Abstoßens durcheinandergehen, sodaß man beim Erwachen morgens den als Widersacher antrifft, von dessen Theilnahme und Neigung beruhigt man gestern Abend zu Bette ging.

1803.

Ich habe den besten Willen gegen Fernow, aber es hängt keineswegs von uns ab, zusammen in gutem Verhältniß zu bleiben. Weil alle die Haufen klein sind, in die sich die Parteien trennen, so ist es ein ewiges Hetzen, Werben, Compromittiren, wobei niemand gewinnt, als die nichts zu verlieren haben.

Gesegnet also, der auf dem Berge der Dreifaltigkeit wohnt und den solche absurde Bewegungen nicht anwehen.

Sollte Fernow noch reisen, so lassen Sie mir ihn allerlei antiquarische Kleinigkeiten mitbringen, um die ich schon gebeten habe.

[Am Rande der Schlußzeilen des Conceptes steht noch a. von des Schreibers Hand: "Ferner war erwähnt 1) Herrn Uhdens, 2) des großen architektonischen Werks, 3) der Venus von Arles, 4) der Braut von Messina, 5) Schlegel's Europa, 6) Cotta's Journal; abgegangen den 14. März 1803." Sozdann b. von Goethe's Hand: "NB. den 31. März Fortsetzung des Auszugs aus Europa, ein Wort über die natürliche Tochter."]

[Weimar, 14. März 1803.]

## 41. Frau von Humboldt an Goethe.

[Dem Originale liegt eine Bleisliftzeichnung des Jason von Thorwaldsen bei.]

Rom, den 20. April 1803.

Theuerster Freund. — Eine eigene Unpäßlichkeit, zu der die dreier meiner Kinder hinzukam, die mir einige Wochen lang, wo nicht eine ängstliche Besorgniß, doch viel Störung

gemacht hat, verhinderte mich, Ihren lieben Brief vom 29. Ja= nuar sogleich zu beantworten, und seitdem hat Humboldt einen zweiten vom 14. März erhalten. Wir sind recht beschämt über Ihre Güte, nur diesmal seien Sie nachsichtig, Theuerster. Nie sollen Sie wieder so lange ohne Nachricht von uns bleiben. Aber aller Anfang ist schwer, wie Sie wissen, und besonders ist es schwer, wenn man soeben erst selbst nothdürftig eingerichtet und kaum warm geworden ist, einen solchen Schwarm von Fremden zu widerstehen, wie er einen hier in der Fastenzeit überfällt. Ich weiß nicht, ob der Unfug alle Jahre derselbe sein wird, aber diesesmal war es arg. Ich vermuthe, daß auch Sie an den Nachklängen dieser Reisen leiden werden. Acht bis zehn Reisebeschreibun= gen garantire ich Ihnen in den nächsten zwei Leipziger Messen. Nach den überstandenen Unpäßlichkeiten meiner drei jüngern Kinder geht es uns wieder unausgesetzt gut, und Rom, wenn ich mich so ausdrücken darf, wächst mit jedem Tage. mit jedem Tage wird es uns lieber, und das Gewebe, mit dem hier Geist und Sinne umfangen und gebunden werden, wird so vielfach, daß ich kaum begreife, wie man sich einmal losreißen wird. Gesehen habe ich nun beinahe alles hier, aber nur ganz leicht, ich wollte es so, um ein Bild des Ganzen in mir zu haben und um mit mehr Ruhe und Stille alles wiedersehen und betrachten zu können. Auch billigen Sie gewiß meine Sinnlickeit, die mir nicht erlaubt hat, Galerien, Kunstsachen oder Gegenden in kaltem oder schlechtem Wetter zu sehen. Ich wollte allen Genuß rein haben und es ist mir auch geglückt. Beim kalten Wetter erinnere ich mich Ihrer Frage, ja wir haben auch gefroren, einen Monat lang recht arg und Schnee gehabt auf 12 bis 14 Tage. Aber seit einem Monat schon haben wir auch dafür das köstlichste Wetter und ganz Rom duftet von Drangeblüten= geruch. Ich brachte diese Woche mit meinem Mann und

Reinhard drei Tage auf dem Lande zu, wo es sehr schön ist, und wo ich mir einen Vorschmack vom Sommeraufenthalt geholt habe. Reinhard ist mir von allen hiesigen deutschen Künstlern als Mensch der liebste. Sein einfaches, stilles und derbes Wesen slößt Vertrauen und Zuneigung ein und ich vermuthe, wir werden recht genau bekannt werden. Künstler ist er sehr vorzüglich und drückt, wie es mir scheint, seine Individualität auf eine merkwürdig starke Weise in sei= nen Bildern aus. Sie sind ernst, kräftig und voll, vielleicht sind sie sogar letteres im Uebermaß. Er hat Anwandlungen von Trägheit, und solch eine Periode hat er gerade jest. Allein er hat eben auch jetzt ein fertiges, großes, ganz vor= treffliches Bild bei sich, was Lord Bristol gehört, in dem man ihn beurtheilen kann. Das Bild stellt einen Wald vor. Es ist unmöglich, schönere, frischere, vollere und doch dabei durchsichtigere Bäume, eine reichere Vegetation in Pflanzen und Kräutern, eine lebendigere und kräftigere Natur zu sehen. Alles ist nach ihr studirt. Er erlaubt sich kein Detail aus dem Kopfe. Seine Bilder haben dadurch eine Wahrheit und eine Fülle, die unbeschreiblich ist. Sie beruhigen, wie das Bild der Natur selbst es thut. Dieses große Gemälde, was etwa 10 Palmen lang und 6 hoch sein kann, hat er sich mit 200 Zechinen bezahlen lassen. Er wünschte es noch einmal zu machen und sagte mir einmal: "Ich würde es jett viel besser machen, denn ich habe seitdem noch viel gelernt, auch war ich krank und unbeholfen, als ich es machte und hatte eine schlimme Hand." Die Brun, die aus Kopen= hagen hier ist, hat ein kleines Bildchen von A[einhard] um 25 Zechinen gekauft, was er kürzlich gemacht hat und einen Sturm darstellt. Er arbeitet jest ungefähr dasselbe Sujet in groß und es scheint ein schönes, ernstes Bild zu werden. Das kleinste hat er radirt und ich will es Ihnen durch die erfte Gelegenheit ichiden. Außer Reinhard gibt es noch Denis,

198 1803.

Voogd, Rode und Wallis, die besondere Aufmerksamkeit erregen. Rode habe ich noch nicht gesehen. Er will mir nicht erlauben, zu ihm zu kommen, bis das Bild, an dem er arbeitet, weiter vorgerückt sei, und ich schreibe Ihnen ein andermal von ihm. Wallis wählt seine Sujets meist aus Ossianischen Bildern, sie sind wie diese sehr verhaucht, ziem= lich unbestimmt und haben wenig Studium. Aber er ver= braucht sehr viel Ultramarin, und erreicht dadurch hier und da sonderbare Lichteffecte. Sein neuestes Bild ist eine Dar= stellung der Unterwelt, wie die Schatten sich zu dem Lethe drängen, um Vergessenheit aus seinen Gewässern zu trinken, es ist sein bestes Bild — es hat einen gewissen Reiz, aber auch eine gewisse Leerheit. Voogd fühlt inniger und wahrer die Natur, besonders schön sind seine Formen, die Einheit seiner Bilder, das verschmolzen Duftige einer schönen Morgen= beleuchtung; seine Bäume sind aber mager, er sollte diesem Theil der Materie ein ganz eigenes und tieferes Studium widmen, und wenn es ihm glückte, würde er sehr vorzüglich Denis ist sehr Franzose als Künstler, ich meine werden. ein wenig Charlatan. Alles ist in ihnen auf den Effect be= Was man nicht im ersten Blick von ihnen wegbe= rechnet. kommt, wird man nachher gewiß nicht entdecken, benn sie sind eigentlich sehr leer. Sein bestes Vild ist fürzlich nach Wien gekommen, an einen Herrn von Fellner. einen Fischzug vor. Die arbeitenden in einem länglichen Areise stehenden Fischer, die das Netz ziehen, beleben den Vordergrund des Meeres, das heranspielt. Die Aussicht ist Sorrento und die Berge ringsum, die Sie wahrscheinlich selbst kennen. Das Bild der Sonne ist ganz auf dem Gemälde, wie auf einem gewissen Claude, dessen Sie sich wol erinnern. Der Gedanke ist kühn und glänzend und glücklich ausgeführt, denn der Lichteffect auf dem Wasser ist vortrefflich. Seitdem hat Denis in ein paar Bildern versucht, den Effect des

Regens in einer Landschaft im Mittelgrunde des Bildes dar= zustellen, allein meiner Empfindung nach ist es spielend und arm ausgefallen. Außer ihm gibt es noch einen französischen Maler Boguet hier, der jett eben den Uebergang der Franzosen über den Po bei Piacenza gemalt hat. Die Gegend ist Porträt, also reich und flach und es ist zu viel Detail auf dem Bilde, um daß es einen Haupteindruck machen könne. Aber es ist schön gemalt. Dieser selbige Boguet hat eine vortreffliche Copie des herrlichen Claude, die Mühle, in Doria gemacht, deffen Sie sich erinnern werden, und den Gmelin jett sticht. Gmelin's Blatt habe ich noch nicht gesehen. Sie fragen nach einem stuttgarter Maler hier in Ihrem Briefe. Es gibt deren zwei. Professor Hotsch, der ein großes Bild für den Herzog von Würtemberg malt, und sein ehemaliger Schüler Schick, ein ganz junger Mensch, der zu derselben Reit, wie wir in Paris waren, drei Jahre dort studirte. Hotsch hat zu seinem Bilde den Theseus gewählt, wie er dem Dedipus die Töchter zurückbringt, es ist über Lebensgröße, aber die Größe macht es nicht aus, es ist schlecht und un= geschickt, die Figuren sind nicht zusammen, die rothe Draperie des Theseus überschreit alles Uebrige, der Oedipus hat die Physiognomie eines gemeinen Bettlers, die Töchter sind flach und charakterlos; er reist in kurzem ab und macht den Pen= dant zu seinem Bilde in Wien, und ich beneide nicht den Besitzer dieser Bilder. Schick ist noch sehr jung, es ist ein graziöses, in sich jugendliches Wesen, er hat, ohne schön zu sein, eine schöne Physiognomie, die an eine längst vergangene Zeit erinnert, er glüht in sich von inniger Liebe zur Kunst und wenn ich [an] ihm einen Fehler kenne, so ist es der, daß er zu zögernd im Unternehmen ist. Er möchte es — nicht aus Eitelkeit — sondern aus Respect für das, was ihm das Heiligste und Höchste ist, gleich ganz gut, ganz vollkommen, ganz ohne Tadel machen, und macht darüber zu wenig. Er

Menschen die Religion. Ich wünsche, daß er gezwungen werde, zu malen, und er wird in kurzem viel leisten. Sagen Sie mir, ob Sie Canmuccini, den Cavalier Santi, sein ko-lossales Bild, ob Sie Benvenuti kennen, oder ich Ihnen von diesen schreiben soll.

Ich kann nicht endigen, obgleich mich eigentlich die Zeit drängt, ohne Ihnen noch von einem Dänen Thorwaldsen zu sprechen, der seit sechs oder sieben Jahren hier ist. Mein Mann hat, glaube ich, schon von seiner Figur geschrieben. Sie ist seitbem geformt und er fängt sie bereits in Marmor an. Ich lege Ihnen eine flüchtige Zeichnung davon bei, da= mit Sie eine deutlichere Idee haben mögen. Ich möchte fie vor Ihre Augen hinzaubern können, denn sie ist das Schönste, was neuerlich ist gemacht worden. Die Figur ist etwas über große Lebensgröße, ich denke etwa sieben Fuß, wie sie einem Heldencharakter zukommt, der Kopf ist vortrefflich, ernst, jugendlich, still und voll Ausdruck und Würde. Die ganze Gestalt ist durchaus eins, leicht und bewegt, stark, in der höchsten Kraft und ganz, ganz entfernt von jeder Spur von Roheit. Wenn, wie ich es hoffen will, eine schöne Bearbeitung des Marmors nun noch zu allen den Vorzügen, die sie hat, zu dem reinen Verhältniß aller Theile hinzukommt, so wird sie eine vollendete Statue werden. Ein Engländer Hope hat sie bestellt und gibt dem Künstler, der in seiner Bescheidenheit kaum das Nothwendigste forderte, 200 Zechinen mehr als er verlangte. Den Marmor mit eingerechnet gibt Hope 800 Zechinen.

Wir sehen Schiller's Trauerspiel [Wilhelm Tell] mit Verlangen und Ungeduld entgegen. Seien Sie menschlich, beide, Sie und Schiller. Wenn Sie durch Fremde Gelegenheit haben, so schicken Sie uns immer etwas. Die deutschen Worte klingen so schön unter italienischem Himmel. Ich bitte Sie, uns Schillers und Frau von Wolzogen zu empfehlen. Ich schreibe heut über acht Tage an letztere. Sagen Sie ihr, daß wir in künftiger Woche die rudolstädter Familie von Neapel zurückerwarten. Humboldt grüßt aufs herzlichste und wird mit nächstem ein Zeichen des Lebens von sich geben. Weper unsere besten Glückwünsche und Empfehlungen. Leben Sie wohl und denken Sie, daß wir Ihnen mit treuer Liebe angehören.

Karoline von Humboldt.

Fernow ist noch hier, doch spricht er von seiner Abreise im künftigen Monat.

## 42. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Rom, den 11. Julius 1803.

Fernow bedarf zwar gewiß keiner Empfehlung bei Ihnen, theuerster Freund, indeß bittet er mich um eine Zeile an Sie, und es ist immer angenehm, mit dem Blatt eines Freundes in der Hand zu erscheinen. Er unternimmt ein großes Wagstück, Ita-lien, Rom, das mit jedem Tage in mir tiefere Wurzeln schlägt, zu verlassen, eine Kömerin mit sich zu nehmen, sich ganz zu verpflanzen, um nach Deutschland zu gehen, das ihm jetzt fast fremd geworden ist. Aber selbst wenn er manche Wünsche nicht befriedigt sinden sollte, so ist er von einem Charakter, der ihm immer durchhelsen wird, fest, selbständig und von immer gleicher Stimmung.

Der bildenden Kunst auch theoretisch mehr Eingang zu verschaffen, wäre er gar sehr gemacht, da er auch Popularistät im Vortrage besitzt. Nur fürchte ich, hat er in Jena gar keine Hülfsmittel, die doch hier so unentbehrlich sind. Immer von Statuen und Gemälden zu reden, ohne auch nur je einen Kupferstich zu zeigen, darüber muß der Hörer

202 1804.

Ueberdruß empfinden, und der Lehrende verstummen. Ob es ihm aber selbst alsdann gelingen sollte, die deutsche Aesthetik weniger finster und abgezogen zu machen, das wage ich nicht vorherzubestimmen.

Bei so manchen gleichen Richtungen in ihm und Ihnen zweisle ich nicht, daß Ihnen sein Umgang Freude machen wird, und recht sehr werde ich Ihnen verbunden sein, wenn Sie ihm eine gütige Aufnahme schenken, und sonst dazu beistragen wollen, ihm seinen Aufenthalt angenehm und nützlich zu machen.

Meine Frau, die sich Ihnen freundschaftlichst empsiehlt, wartet mit Sehnsucht auf eine Antwort von Ihnen. Leben Sie herzlich wohl und lassen Sie bald ein Wort von sich hören.

Mit inniger Freundschaft und Ergebenheit Ihr

Humboldt.

## 43. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Rom, den 25. Februar 1804.

Wir sind sehr gegenseitig ins Schweigen gerathen, lieber Freund, und es ist unendlich lange her, daß meine Frau mit Ungeduld einer Antwort auf ihren langen Brief an Sie entgegengesehen hat. Brechen Sie dies Stillschweigen bald, wie ich heute thue, mein Theuerer, und schicken Sie mir bald wieder ein Blatt, wie einigemal bisher. Wenn es auch nur Notizen enthielte, es kommt doch von Ihnen und durch Sie.

Daß es uns nicht wohl gegangen ist, wissen Sie. Es läßt sich über Ereignisse dieser Art [Tod des Sohnes] eigentlich nichts sagen, allein ich kann doch sagen, daß ich durch diesen Verlust eine neue Erfahrung gemacht habe. Es war mein erster und hat eine Aenderung in meinen Ansichten und meinem Leben hervorgebracht, weil er mir zuerst eine anschaus liche Idee vom Tode gegeben hat, der bisher ganz außer dem Feld meiner Gedanken lag. Ich bin von den ersten Augenblicken nach dem schrecklichen Fall an ruhig gewesen, getröstet werde ich nie sein, es ist einmal eine Lücke, die nichts auszufüllen vermag. — Seit dem Sommer ist es uns auch widrig mit Theodor gegangen. Er hat den Winter einigemal kalte Fieber gehabt, leidet noch, und es ist endlich beschlossen, ihn wenigstens einige Monate lang dem hiesigen Alima zu entziehen. Meine Frau reist mit ihm und der klei= nen Karoline vermuthlich in acht bis zehn Tagen schon nach Erfurt zu ihrem Vater und kommt nach Rom erst im Herbst zurück. Sie freut sich unglaublich darauf, Sie zu sehen. Ich wünschte es auch, und denn doch wieder möchte ich, wenn mich auch nichts hielte, doch nicht Rom verlassen. Denn Sie glauben nicht, wie es mich fesselt, wie glücklich, wie heiter und ruhig ich mich darin fühle und wie mir jede Sehnsucht nach einem andern Orte erstirbt. Ich genieße es trop meiner Geschäfte und ein Spaziergang in die Gegenden, die Sie kennen, stärkt auf Tage und Wochen. Auch bin ich voll= kommen wohl und meine Gefundheit leidet so wenig, als die meiner Töchter, die auch alle ebenso blühend und wohl sind, als bei ihrer Ankunft hier.

Das Einzige, womit ich noch nicht im Reinen bin, sind meine Studien und literarischen Arbeiten. Sie glauben es in der That nicht, welche Zeit mir Geschäfte, Privataufträge, Gesellschaft und Brieswechsel wegnehmen. Ich studire schon seit langer Zeit darauf, mir immer sichere Stunden frei zu machen, und hoffe jest eher zu gelingen [sic!], da ich wirk-lich vieles, was mir im Wege stand, beseitigt habe.

Ihre natürliche Tochter habe ich mit innigem Antheil und unglaublichem Vergnügen gelesen. Eine solche edle und schöne Sprache kenne ich sonst in keinem deutschen Gedichte, sie über= 204 1804.

trifft an classischer Schönheit und Reinheit vielleicht selbst das, was Sie selbst dis jetzt geschrieben haben. Nur von dieser Seite allein schon wäre dies Stück eine der wichtigsten Erscheinungen unserer Literatur, wenn nicht noch sein eigentlicher Gehalt und die Charakterzeichnung hinzukäme. Aber sast möchte ich über das Vergnügen selbst mit Ihnen habern, das mir die Lesung gemacht hat. Denn wieviel größer wäre nicht der Genuß, wenn die andere Hälfte zugleich mit erschieznen wäre, und man die Auflösung des schönen Käthsels auf der Stelle gehabt hätte. Sagen Sie mir ja, wie nah die Hossnung ist, sie zu erhalten.

Ich habe diesen Winter viel mit Dichterlingen, denn Dichter mag ich sie nicht nennen, und Improvisatoren gelebt. Das Improvisiren läßt mich doch selten ganz kalt und ohne Interesse, es hat eine Lebendigkeit des Vortrags, die wir nicht kennen, und ich weiß nicht, warum eine improvisirte und eine studirte Poesie nicht ebenso nebeneinander bestehen könn= ten, als eine akademische Vorlesung aus dem Stegreif und eine gedruckte Abhandlung. Als Metier zur Parade ist das Improvisiren unausstehlich, aber wenn ein Dichter sich da= durch für sich oder vor Freunden zur größern Poesie stimmte, oder wenn er ein Gedicht, das er vorhätte, gleichsam prälu= dirte, so sehe ich das Unglück nicht. Vielmehr gehört diese große Leichtigkeit poetischer Formen (ich abstrahire hier sogar vom Inhalt), man möge sie nun dem Geiste der Sprache, dem Temperamente der Nation oder dem Verdienste des Sängers zuschreiben, doch zu den Reizen dieses Landes und dieses Volkes, und ich kann nicht so ekel sein, als die meisten Fremden hier, die diese Art des Dichtens so entsetlich heruntersetzen. Ich sehe nicht ab, daß sie die höhere und eigentliche ausschließt, ich glaube vielmehr, sie könnte ihr sehr freund= lich die Hand bieten. Wie es die Menschen hier treiben, ist freilich entsetzlich. Es ist bier ein junges böchstens siebzehnjähriges und recht hübsches Mädchen, welches Poesie und Im= provisiren treibt. Diese ist ordentlich einem Lehrer übergeben und muß nun täglich Ottaven und Sonette machen, bald auf jede von den neun Musen, bald auf die ersten zwölf Raiser, bald auf Gott weiß was. Jest in der Fastenzeit improvisirt sie regelmäßig alle Abend eine Geschichte aus der heiligen Schrift. Ich habe vorgeschlagen, sie doch prosaische Uebersetzungen fremder oder alter Dichter in Reime bringen zu lassen, wenn sie denn einmal so dressirt werden soll, aber bis jest umsonst. Glauben Sie indeß auch nicht, daß es mir einfällt, die Mohren zu waschen, nur Experimente mit der menschlichen Natur möchte ich machen und darum lasse ich noch nicht von dieser Aleinen, die wirklich Talent besitzt. Ihr Lehrmeister ist Berardi, den Sie vielleicht kennen, der echte italienische Ram= ler, nur mit noch weniger Geist und Eigenthümlichkeit. Sonst ebenso pedantisch, ebenso eitel, ebenso steif, aber auch ebenso Bravo, wie man hier sagt, im Ausarbeiten und Feilen seiner Verse. Ich habe ihn neulich improvisiren hören und bin wirklich über die Rundung und mechanische Schönheit seiner Stanzen erstaunt gewesen.

C

Die italienische Sprache bewundere ich mit jedem Tage mehr. Ich halte sie für bei weitem dichterischer als die lasteinische, und so ohne Vergleich über die französische und selbst die spanische erhaben, daß sie allein eine Vergleichung mit unserer aushält. Allein dennoch, bei allen großen, unglaubslichen Vorzügen sehlt ihr etwas und sich scheue mich sast, es auszusprechen) gerade das, was das innerste und geheimste Wesen des Dichterischen ausmacht. Es bleibt doch immer mehr römischer Geist in ihr übrig, und sie ist nicht um den zehnten Theil der griechischen so nahe, als die deutsche. Bei aller Freiheit der Construction, aller unendlichen Fülle ihres Wortreichthums, aller Mannichsaltigkeit dichterischer Formen und alles so überaus großen Wohllautes paßt sie sich der

wahren Dichtkunst weniger an, als unsere, sie behält inimer eine Neigung zum Spigrammatischen, läßt mehr ben Dichter sehen, als die Dichtung, mehr die Kunst, als die Natur. Worin dies im einzelnen liegt, ist schwer zu sagen. dies ist immer so in der Sprache; was in der Masse beim ersten Anblick frappant ist, berührt sich im einzelnen so, daß man es umsonst aufzusuchen glaubt. Auch ist es schwer zu bestimmen, ob es unabänderlich wäre, oder ob es nur daher kommt, daß die vorzüglichsten Dichtungsarten in ihr (Strophe und Sonett) ihrer Natur nach epigrammatisch sind. die Treuherzigkeit, die Einfachheit und das volle, ohne alle fünstliche und an Kunst erinnernde Symmetrie Fortrauschen der Dichtung und des Verses ist ihr fremd. Göttliche Waffen aber, und die ich nicht ohne innige Freude benute, leiht sie gegen die Franzosen, die genau genommen für sie noch weniger Sinn haben, als für die deutsche. Denn in unsern Dichtern haschen sie wenigstens noch das Sentimentale auf, wenn ihnen auch das Echtpoetische immer fremd bleibt, aber für die Italiener, wenn sie nicht auf Glauben an Tasso, Dante und Ariost nachschwaßen, haben sie gar keinen Sinn. Das wird Ihnen auch an der Staël aufgefallen sein, die überhaupt, meiner Empfindung nach, eine recht unpoetische Natur ist, ohne eine prosaische zu sein. Wirklich gibt es Menschen, die von dem Ergreifenden in der Poesie statt in die Höhe geführt zu werden, zu Boden sinken, auf die sich poetisch wirken, aber in denen sich nichts Poetisches erwecken läßt. Dennoch, gestehe ich Ihnen, liebe und bewundere ich die Staël sehr, und bedauere innig, daß ihr Schicksal sie in einen so engen und armseligen Kreis gebannt hat.

Von dem Kunstreiben hier, mein theuerer Freund, hat. Ihnen meine Frau neulich so ausführlich geschrieben, daß ich nichts hinzuzusezen weiß. Thorwaldsen als Bildhauer, Schick als Geschichtsmaler und Reinhard als Landschaftsmaler blei=

ben hier unstreitig die ersten unter den Nordländern. Von Franzosen ist neuerlich der bekannte Guerin und ein Bildhauer Dupaty angekommen. Auch mit diesen habe ich schon einige Lanzen zur Vertheidigung des italienischen und deutschen Geschmacks brechen müssen. Denn Sie glauben nicht, wie impertinent und vordrängend dieser pariser Geschmack ist, der überall herrschen will. Sie haben ein Geschwätz von Natur, vor dem man aus der Haut fahren möchte, und Ideen, die sie um alle Natur bringen, und daher natürlich auch nicht einmal den Ansang der Bahn zum Ideal brechen.

1804.

Mit Aufsuchen, Kaufen, Sammeln, mein Liebster, worauf Sie halten, bin ich unglücklich, und es ist mir hierin auch nicht das Kleinste bisjett vorgekommen. Außerdem, daß es viel Zeit und müßiges Herumgehen fordert, setzt es einen Geist voraus, der mir versagt ist.

Daß Riemer das Glück hat, in Ihrem Hause zu sein, und daß Sie mit ihm zufrieden sind, ist mir überaus lieb. Er ist bei Kindern in vieler Rücksicht trefflich, und es hat mich sehr geschmerzt, daß er nicht hier bleiben konnte. Ich hätte bei Theodor's Kränkeln in dieser Zwischenzeit kaum einen eigenen Menschen brauchen können, und jetzt hoffe ich; daß vielleicht die Reise meiner Frau mir zu einem vershelfen soll.

Ich bin so frei, mein lieber Freund, einen Brief an Eichstädt beizulegen, der die jenaische, ich denke auch Allgemeine Literatur=Zeitung betrifft. Ein gewisser Rehfues hier, den Sie dem Namen nach unstreitig kennen, wünscht deren Mitsarbeiter zu sein, und erbietet sich in diesem Briefe dazu. Ich kenne ihn wenig; indeß scheint er ein denkender Kopf und der in Italien Bescheid weiß, und überdies muß ja sein Journal, das hierher noch nicht gedrungen ist, sür oder wider ihn sprechen. Ich bitte Sie also nur um gütige Besorgung der Inlage.

Grüßen Sie Schillers und Meyer, mein theurer Freund, und leben Sie herzlich wohl!

Ihr

Humboldt.

## 44. Goethe an Frau von Humboldt.

Mr. 1.

In wie mancher Stunde habe ich nicht mit wahrer und lebhafter Theilnahme an Sie gedacht, und mich fast ebenso oft über den frevelhaften Vorsatz verwundert, den man ausssprechen kann, sich in großer Entfernung monatlich zu schreisben. Die Entfernung schließt das Nahe eben aus; wie kann man sich das täglich Erfreuende und Bedrängende mittheilen, wenn die Stimme langsam herüber= und hinüberklingt, und dann treten die unerwarteten Vorfälle ein, die auf einmal uns außer Geschick sehen und indem man fortsahren will, weiß man nicht, wo man anfangen soll.

Diesmal gedenk' ich in Erinnerung so manches Vergange= nen, in Absicht auf manches Künftige, Ihnen einen langen Brief zu schreiben, damit der Faden wieder so fortsließe.

Sie haben indessen (durch den Tod des Sohnes) einen großen Verlust erlitten, von dem ich schweige. Möge alles, was die Natur den Menschen von Linderungsmitteln solcher Schwerzen zugedacht hat, Ihnen geworden sein und werden; denn sie kann allein das Uebel, das sie zufügt, wieder erssehen.

Indessen ist Fernow bei uns angekommen, er hält sich wacker und gut; aber ein unglückliches Fieber macht ihm viel zu schaffen. Da es ihm Ernst ist, um das, was er treibt, und er von Haus aus eine redliche Natur ist, so haben wir gute, nütliche und angenehme Zeit zusammen.

1804. 209

Riemer ist bei meinem August und ich hoffe, sie sollen sich recht wohl zusammen befinden.

Schiller geht, nach seiner Art, mit großen Schritten im= mer vorwärts, sein Tell ist fürtrefflich angelegt und was ich davon gesehen habe, meisterhaft ausgeführt.

Mich selbst hat der in die jenaschen Herren, besonders aber der in die Unternehmer der Assemien] Literatur]=
Bseitung gesahrene Schwindelgeist in die traurige Nothwen=
digkeit versetz, für diesen antiken Stadt= und Lehrkörper wieder einmal persönlich zu wirken und vorzüglich eine dito Allgemeine Literatur=Beitung in Jena zu conserviren, zu instauriren, zu restauriren, womit ich denn beinahe vier Monate für mich versoren habe, nicht eben daß ich viel that; aber weil doch alles gethan sein will und alles, was man thun muß, Beit wegnimmt, und darum könnte ich aus dem letzten Vierteljahr auch nicht einmal mit einem Liedchen dienen.

Indessen hat das Leben manches Interessante gebracht. Professor Wolf von Halle ist 14 Tage bei uns gewesen, jett ist Johannes von Müller hier, und Frau von Staël beehrt uns auch schon vier Wochen mit ihrer Gegenwart.

Die von Fernow mitgebrachten Zeichnungen des verstorsbenen Carstens haben mir viel Vergnügen gemacht, weil ich dadurch erst dieses seltene, freilich in früherer Zeit durch Umstände zurückgehaltene und dann zuletzt auch noch unreif weggemähte Talent habe kennen lernen.

Ein paar große Bilder von Hakert sind hierhergekommen, die als praktische Nachbildung des Wirklichen vielleicht nichts Vollkommeneres denken lassen.

Was meine Studien und Liebhabereien betrifft, so weiß ich nicht, ob ich Ihnen etwas von meiner modernen Mes daillensammlung in Erz und Kupfer gesagt habe, die von Goethe's Briefwechsel mit den Gebr. v. Humboldt.

der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts anhebt und sich bis auf die neuesten Zeiten erstreckt.

Ich bin bei meiner neuen Bearbeitung Cellini's darauf gekommen; denn da man sich im Norden mit Brosamen bes gnügen muß, so schien es mir nur möglich, durch Originals medaillen aus den verschiedenen Jahrhunderten, die doch imsmer, wie bekannt, sich zur Bildhauerkunst ihrer Zeit anzus nähern wußten, irgendetwas Anschauliches über die bildende Runst zu erhalten, und es ist mir schon sehr, durch Besmühung, Gunst und Slück, gelungen, etwas Bedeutendes zusammenzubringen. Erlauben Sie, daß ich ein paar Aufsträge und Wünsche beilege.

- 1. Wegen ein paar alten Medaillen, welche Mercandetti besiten soll.
- 2. Wegen päpstlicher Medaillen, von Innocenz XIII. an inclusive die hameranischen [?] von Clemens XI., habe ich sehr schön.
- 3. Wegen einer bei Mercandetti zu bestellenden Medaille, welches lettere ich besonders sowol Ihnen als Humboldt recht ans Herz lege; weil die Entreprise allerdings ernsthaft ist, wobei am Ende wol einige Zufriedenheit zu gewinnen, sollte sie aber verunglücken, Geld zu verlieren und Verdruß einzuernten ist.

#### Goethe an Wilhelm von Humboldt.

(Die so || || eingeklammerte Stelle bieses Brieses ist als ein selbständiges Ganzes in der Greizer Zeitung vom 27. Mai 1873, Nr. 120 abgebruckt und noch dazu mit dem Datum: Weimar, den 9. August 1803!)

An Herrn von Humboldt, Rom.

Vorliegendes Blättchen Nr. 1 hatte ich schon vor Mona= ten an Ihre liebe Dame geschrieben, sie ist die Zeit hier ge= 1804.

wesen und ich habe das Vergnügen gehabt, mich mit ihr zu unterhalten; sie ist, wie ich höre, glücklich in Paris ans und niedergekommen. Möge sie nun auch bald Ihren Herrn Bruder dort umarmen, der für uns gewissermaßen [nach der amerikanischen Reise] von den Todten wieder aufersteht. Ihr lieder Brief vom 25. Februar ist mir seinerzeit auch richtig geworden und ich merke jetzt, indem ich die lange Pause, worin ich nichts von mir hören lassen, überdenke, in welchen sonderbaren Bewegungen mir diese Zeit verstrichen.

|| Schiller's Tell ist schon eine Weile fertig und gespielt, ein außerordentliches Product, worin seine dramatische Kunst neue Zweige treibt und das, mit Recht, eine große Sensation macht. Sie werden es auch bald erhalten; denn es wird schon daran gedruckt.

Ich habe mich zu einem Versuche verführen lassen, meinen Sötz von Berlichingen aufführbar zu machen. Dies war ein fast unmögliches Unternehmen, indem seine Grundrichtung antitheatralisch ist, auch habe ich wie Penelope, nun ein Jahr immer daran gewoben und aufgedröselt, wobei ich viel gelernt, ich fürchte aber, zu dem vorliegenden Zwecknicht alles geleistet habe. In ungefähr sechs Wochen denke ich ihn zu geben, und Schiller wird Ihnen wol kin Wort darüber sagen.

Ist Ihnen denn unsere Jena'sche Literatur=Zeitung von diesem Jahre zu Gesichte gekommen? und hat irgendetwas darin Enthaltenes Ihr Interesse erregt?

Für die sehr angenehme Nachricht, die Sie mir von einer Improvisatrice geben, bin ich Ihnen sehr dankbar. Dürste ich wol davon in dem Intelligenzblatte der Literatur-Zeitung Gebrauch machen? Auf alle Weise würde ich das Gesagte dergestalt modificiren, wie das Verhältniß zum Publikum, das nicht alles zu wissen braucht, es mit sich bringt. Kön= nen Sie mir aus dem Schatze Ihrer Beobachtungen manch= mal etwas dergleichen mittheilen, so würden Sie uns eine große Freude machen.

|| Nach dem Tode von Jagemann ist Fernow bei der Hersgesin Mutter Bibliothek angestellt, und sein Verhältniß ist für ihr Haus und die daselbst sich versammelnde Societät unschätzbar, er belebt die Liebe zur italienischen Literatur und gibt zu geistreicher Lektüre und Gesprächen Anlaß.

Ueberhaupt ist man in Weimar wie im Himmel, seitdem der Böttigerische Kobold weggebannt ist; auch geht es auf unserer Schule recht gut. Voßens ältester Sohn ist als Professor angestellt, der von seinem Vater diese gründliche Reigung zum Alterthum und besonders von der Sprachseite geerbt hat, worauf doch alles bei einem Schulmann anstommt.

Riemer hält sich in meinem Hause auch recht gut, und ich bin mit den Fortschritten meines Anaben, der freilich mehr Neigung zum Gegenstande als zum Ausdrucke hat, ganz leidlich zufrieden.

Das Project der Frau von Staël, einen Theil des Sommers hier zuzubringen, ist durch den Tod ihres Vaters verweitelt wörden. Sie hat [A. W.] Schlegeln von Verlin mitz. genommen, sie sind zusammen in Coppet und werden wol gegen den Winter nach Italien kommen. Ein solcher Besuch muß Ihnen, werther Freund, erfreulicher sein als mancher andere.

Für die Mittheilung der übersetzten Pindarischen Ode danke zum schönsten, sie hat mir und Riemern eine sehr ans genehme Stunde der Unterhaltung verschafft.

Beiliegendes Promemoria an Mercandetti haben Sie ja wol die Güte bestellen zu lassen und den Mann etwa selbst über die Sache zu sprechen. Dann haben Sie ja wol unter Ihren dienstbaren Geistern irgendjemand, der auf die Sache in der Folge ein Auge hätte. Ich möchte gern unserm alten Sönner [Dalberg] ein solches öffentliches Zeichen des Dantes gebracht wissen, das auch von seiten der Kunst bedeutend wäre; aber freilich in so weiter Ferne etwas zu bestellen, ist immer gewagt, deswegen ich Sie um freundliche Theilnahme bitte.

Vor allen Dingen kommt es darauf an, daß Mercandetti leidlich fordere. Für seinen Alfieri, den er andietet, verlangt er drei Piaster, welcher so groß als sein Galvani werden soll. Wenn er nun für die Erzkanzlerische Medaille, welche bestellt wird und nicht größer sein soll, etwas mehr fordert, so darf es doch nicht viel sein, und wenn er verhältnismäßig recht billig ist, so getraue ich mir ihm 200 Subscribenten zu verschaffen, und er macht sich, wie auch schon im Pro= memoria bemerkt ist, durch diese Medaille in Deutschland bekannter als durch irgendsonst eine Arbeit, woran ihm bei der Suite von berühmten Männern des vorigen Jahrhun= derts, die er herausgeben will, viel gelegen sein muß. Ver= zeihen Sie, daß ich Ihnen zu Ihren vielen Geschäften auch noch diese Last mache; suchen Sie aber doch die Sache der= gestalt einzuleiten, daß es nicht viel hin= und herschreibens braucht, und daß sich Mercandetti in einer Antwort auf das Promemoria annehmlich erklärt, die Briefe zaudern jest un= erträglich, einer von Florenz hierher läuft 20 Tage und darüber.

Daß Sie an meiner natürlichen Tochter Vergnügen geshabt, gereicht mir zu großem Troste. Denn wenn ich gegen meine abwesenden Freunde so lange stumm bin, so ist mein Wunsch durch das, was ich im stillen arbeite, mich endlich auf einmal wieder mit Ihnen in Verhältniß zu setzen. Leider bin ich von dieser Arbeit abgekommen und weiß nicht, wann ich die Folge werde leisten können.

Haben Sie die 20 lprischen Gedichte gesehen, die in meisnem Taschenbuche dieses Jahres von mir herausgekommen

214 1804.

sind. Einiges befindet sich darunter, das Ihnen nicht missfällig sein sollte. Bergelten Sie nicht Gleiches mit Gleichem und schreiben mir bald. Theilen Sie mir manche Bemerkungen über Länder, Nationen, Menschen und Sprachen mit, die so belehrend und auffordernd sind. Versäumen Sie auch nicht von Ihrer und der lieben Ihrigen Gesundheit etwas zu melden.

[Weimar, Ende Juli 1804.]

[Das Concept hat das von anderer als des ersten Schreisbers Hand beigefügte unbegreifliche Datum: Weimar, den 9. August 1817!]

#### 45. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Marino, den 23. August 1804.

Ihr Brief, mein theurer Freund, ist nur 14 Tage unter= wegs gewesen und ich habe ihn hier am 14. d. richtig em= pfangen. Am 16. ging ich, meine Post abzumachen, nach Rom, und habe diese Gelegenheit benutt, mit Mercandetti zu sprechen. Ich habe ihn seine Antwort Punkt für Punkt schriftlich aufsetzen lassen, bin sie mit ihm durchgegangen, und habe ihm bemerklich gemacht, wo Dunkelheiten waren. In dieser Woche wird er seine Antwort nun noch einmal umgeändert, und die Medaillen, die er Ihnen zur bessern Prüfung seiner Geschicklichkeit schicken wollte, eingepackt haben, und morgen, da ich wieder nach Rom gehe, rede ich mit ihm und gebe Ihnen am Ende dieses Briefs auf alles ge= nügende Auskunft. Hier also nur noch zwei Bemerkungen. Ich werde mit Vergnügen jede auf dies Geschäft Bezug habende Besorgung übernehmen, allein die Aufsicht über die Arbeit kann ich nicht übernehmen, weil ich mich barauf nicht

Auch weiß ich nicht, welchem der hiesigen Künstler ich dies auftragen könnte. Mir schiene Gmelin der passendste und Gmelin wird es Ihret= und meinetwegen gern thun. Allein Fernow und Meyer kennen das ganze Personal hier und können am besten rathen. Zeigen Sie mir also bestimmt Ihre Wahl an. Ich kann Ihnen sonst für nichts einstehen. Aweitens: scheint Ihnen Mercandetti wirklich ein so vor= züglicher Künstler? Mir kommt es, offenherzig gesagt, nicht so vor. Vielmehr, dünkt mich, sind einige Medaillen, die Bonaparte in Paris hat schlagen lassen, viel schöner gemacht. Ob Abramson oder Loos in Berlin gleich gut arbeiten, weiß ich nicht. Aber die Nähe wäre, schon bei gleicher Güte, ein Vortheil. Wegen Ihrer zu kaufenden Medaillen wundert es mich, daß Sie mir Kamerani [sic] nicht nennen. eigentlich die ganze Suite päpstlicher Medaillen. Doch kom= men Sie durch Mercandetti gleich gut zum Zweck.

Daß die Entfernung durch die Langsamkeit der Mittheislung das Schreiben unangenehm macht, liebster Freund, ist wol wahr, aber ein Theil dieser Unannehmlickeit wird doch durch schnelles Antworten gehoben, und wir besonders leben, wenn auch weit entfernt, im Grunde doch in verwandten Kreisen. Mehr oder weniger beschäftigt uns beide doch Altersthum, Kunst und deutsche Literatur. Wir brauchen also nur Sins zu thun, mein Theurer, wir brauchen wegzusehen von der Entfernung, als einer "die Mittheilung hindernden", und hinzusehen auf sie, als eine "die Mittheilung doch nicht unmöglich und dagegen nothwendig machende", und haben somit in die Entfernung die Richtentsernung ausgenommen, und müssen uns nun selbst über den Schein wundern, durch den wir uns entfernt glauben konnten.

Verzeihen Sie diese streng metaphysische Demonstration. Aber es war eine Anstrengung, ein Saltus mortalis nöthig, um Sie gleich zu überzeugen, daß ich auf den sieben Hügeln John mitten unter den Gespenstern herumwandle, die bei Ihnen spuken; Sie werden nun nicht nach dem suchen, was Sie etwa mit mir verknüpsen könnte, sondern aufs Gerathes wohl ergreisen, was Ihnen nahe liegt, und Sie werden mich dann wieder vielleicht öfter mit Briefen erfreuen. Thun Sie es, wenn Sie können, Sie machen mich sehr glücklich das durch. Aber thun Sie es nicht, säumen Sie wie jetzt, so lassen Sie nur eine falsche Scham einreißen. Der Augenblick, in dem Sie wieder anfangen, hebt immer die ganze Vergangenheit, in der Sie schwiegen, auf.

Mir geht es sehr gut, mein bester Freund; meine beiden kleinen Mädchen sind sehr wohl, und aus Paris [von der Gemahlin] habe ich fortbauernd gute Nachrichten. Nur gehe ich diesen Sommer, meine Geschäfte, die Gott mich bewahren soll, Thätigkeit zu nennen, ausgenommen, ein wenig müßig. Ich glaubte hier auf dem Lande viel zu arbeiten; aber wer könnte am Tisch sitzen in dieser himmlischen Gegend, in die= sem Sommer, der schlechterdings nicht heiß ist? Jeden Nach= mittag also gehe ich, oder reite ich, zu Pferd oder Esel aus, näher oder weiter, und gehe und genieße so viel und so innig, daß ich doch diesen Sommer zu der am besten angewendeten Zeit rechnen werde. Ich weiß nicht, ob Sie dies Latiner Ge= birge und die Ufer des Albaner= und Nemier=Sees recht ken= Wer verhältnismäßig nur kurz in Rom ist, den zieht Rom mehr an. Aber wer Muße hat, hier alles Einzelne zu durchgeben, der findet unbegreifliche Standpunkte, einen Reichthum in einem spannenlangen Raume, der sich immer wieder durch sich selbst von der Phantasie neu befruchtet. Den großen Unterschied zwischen diesen und unsern Gegenden finde ich darin, daß die unsern uns immer entweder aus uns hinaus ins Ungeftüme, oder in uns hinein ins Düstere treiben, immer unruhig oder schwermüthig, also empfindsam machen. Hier löst sich alles in Ruhe und Heiterkeit auf.

1804. 217

Man bleibt immer klar, immer gleichmüthig, immer objectiv gestimmt. Die spanischen Gegenden, habe ich oft bemerkt, wirken im ganzen wie die deutschen.

Ich habe oft darüber und über die ganze Wirkung nach= gebacht, die Rom macht, und mich gefragt, wieviel wol da= von objectiv sein mag. Schelling hat, denke ich, irgendein= mal gesagt, daß das classische Alterthum eine Trümmer eines ursprünglichen höhern Menschengeschlechts sei, und etwas Wahres liegt darin; jede Vergleichung zwischen Modernen und Alten hinkt, weil es für uns nicht mehr dieselbe Gat= tung ist, die beide umfaßt. Ein Vers Homer's, selbst ein unbedeutender, ist ein Ton aus einem Lande, das wir alle als ein besferes und doch uns nicht fernes anerkennen, jeder ergreift zugleich und in Einem Gefühl mit Götterehrfurcht und mit Heimatsehnsucht. Vieles kommt zusammen, das her= vorzubringen; schon das trägt bedeutend dazu bei, daß jene Glücklichen eine Sprache redeten, die für uns nie zum Ge= präge des Gemeinen dient. Aber der eigentliche Erklärungs= grund liegt für mich in den Zeiten der Barbarei. Durch das Christenthum und den Zustand gesellschaftlicher Wildheit (die Griechen kannten nur eine Naturwildheit), wurde der Mensch so mürbe gemacht, daß natürliche Ruhe, ungestörter innerer Friede auf ewig für ihn verloren war, und beide jett uns erst durch einen sauern Sieg erkämpft werden Man spaltete seine Natur, setzte der Sinnlichkeit eine reine Geistigkeit entgegen, und erfüllte ihn mit nun nie mehr weichenden Ideen von Armuth, Demuth und Sünde. Wenn er nun so, in seinem Innern zerknirscht durch ein Gemisch gnostischer Spitzindigkeiten und Schwärmereien, engherziger schreckenvoller Begriffe des Judenthums, in seinem Aeußern geschreckt und geplagt durch willkürliche Gewalt, die aber immer mit dem Namen des Rechts (wie keine Tyrannei bei den Alten) Unterwerfung forderte, wenn er so zum ersten

218 1804.

mal aufblicken konnte zu jenen Geschlechtern, die in ganz entgegengesetzem Zustande gelebt hatten, wenn er ihre Werke noch dazu mit allem Zauber der Einbildungskraft umgeben sah, so mußte er niederfallen, wie vor Söttergestalten, und da wir noch immer, nur hier und da geringer, in demselben innern und äußern Zwiespalt fortleben, so muß auch jene Anbetung bei uns fortdauern. Niemand hat je die moderne Welt aus der alten eigentlich deducirt, und niemand kann es. Es ist da eine Kluft, die jeder bemerken muß, wo nur noch das plößliche Erscheinen des Christenthums einen noth= dürftigen Erklärungsgrund abgibt.

[Die folgende so || || eingeklammerte Stelle ist von Goethe in seinem Aufsatz: Winckelmann, Kapitel: Rom, III, 477 übernommen worden].

|| Rom ist der Ort, in dem sich für unsere Ansicht das ganze Alterthum in Eins zusammenzieht, und was wir also bei den alten Dichtern, bei den alten Staatsverfassungen empfinden, glauben wir im Rom mehr noch als zu empfins den, selbst anzuschauen. Wie Homer sich nicht mit andern Dichtern, so läßt sich Rom mit keiner andern Stadt, römische Gegend mit keiner andern vergleichen. Es ist allerdings also das meiste an diesem Eindrucke subjectiv, aber es ist nicht blos der empfindelnde Gedanke zu stehen, wo jener oder dieser große Mann stand. Es ist ein gewaltsames Hinreißen in eine von uns nun einmal, sei es auch durch eine noth= wendige Täuschung, als edler und erhabener angesehene Vergangenheit eine Gewalt, der selbst, wer wollte, nicht widerstehen kann, weil die Debe, in der die jezigen Bewoh= ner das Land lassen, und die unglaubliche Masse der Trüm= mer selbst das Auge dahin führen, und da nun diese Ver= gangenheit bem innern Sinne in einer Größe erscheint, die allen Neid ausschließt, an der man überglücklich sich fühlt, nur mit der Phantasie theilzunehmen, ja an der keine andere Theilnahme nur denkbar ist, und dann dem äußern Sinne zugleich die Lieblichkeit der Formen, die Größe und Einfach= heit der Gestalten, der Reichthum der Vegetation (die doch wieder nicht überüppig ist, wie in noch südlichern Gegenden), die Bestimmtheit der Umrisse im klaren Medium und die Schönheit der Farben in durchgängige Klarheit versett, so ist nur hier der Naturgenuß reiner, von aller Dürftigkeit entfernter Kunstgenuß. Ueberall sonst reihen sich Ideen des Contrastes daran, er wird elegisch oder satirisch. Freilich indeß ist es auch nur für uns so. Horaz empfand Tibur moderner, als wir Tivoli. Das beweist sein beatus ille, qui procul negotiis. Aber es ist auch nur eine Täuschung, wenn wir selbst Bewohner Athens und Roms zu sein wünsch= Nur aus der Ferne, nur von allem Gemeinen getrennt, nur als vergangen muß das Alterthum uns erscheinen. Es geht damit, wie wenigstens mir und Zoega mit den Ruinen. Wir haben immer einen Aerger, wenn man eine halbver= sunkene ausgräbt. Es kann höchstens ein Gewinn für die Gelehrsamkeit auf Kosten der Phakasie sein. Ich kenne für mich nur noch zwei gleich schreckliche Dinge, wenn man die Campagna di Roma anbauen und Rom zu einer policirten Stadt machen wollte, in der kein Mensch mehr Messer trüge. Rommt je ein so ordentlicher Papst, was aber die 72 Car= dinäle verhüten mögen! so ziehe ich aus. Nur wenn in Rom eine so göttliche Anarchie und um Rom eine so himm= lische Wüstenei ist, bleibt für die Schatten Platz, deren einer mehr werth ist, als dies ganze Geschlecht. ||

Sie glauben nicht, welchen Aerger ich manchmal in mich fressen muß bei gewissen Fremden, denen keine Villa hier recht ist, die bald zu wenig Schatten, bald zu viel geschnittene [unlesbar] finden, die sich immer wundern, warum die Kömer keine englischen Gärten anlegen, und nicht sehen, daß daß gerade noch eine der größesten Exemtionen ihres gesunden /n

Menschenverstandes ist, böchstens noch der Partie am See in der Villa Borghese Gerechtigkeit widerfahren lassen, weil da sogar künstliche Ruinen sind, nicht einsehen, daß der Anblick ber Campagna mit den vielen Wasserleitungen und Trüm= mern darin, und den hohen, schön bewachsenen und reichlich bevölkerten Bergen am Ende unendlich größer ist, als wenn nun da eine Menge moderner Landhäuser und Gärten und Parke wie um Paris, alles verdeckte und verwirrte, endlich klagen, daß um Rom keine Bäume sind, und rein aus Eigen= sinn die Gegenden nicht besuchen, wo die göttlichsten stehen, die Gottes Erdboden trägt, darauf nach Neapel gehen, in Entzückung gerathen und bei der Zurücktunft einen ordent= lich mit Gutmüthigkeit bedauern, daß man in Rom wohnen muß! Ich konnte Ihnen, mein theurer Freund, dies Bild meiner Leiden nicht schenken. Glücklicherweise treffen sie im= mer mit den Leiden des Herrn in der Passionswoche zusam= men, zu ihnen stoßen die Langeweile der kirchlichen Functio= nen und die mir in den Tod verhaßte Musik; so dient mir alles zusammengenommen zur heilsamen Buße und löst sich im Sommer, wo das Phantom der bosen Luft glücklicher= weise alle diese ultramontanen Unholde wieder verscheucht, in reinen Genuß auf.

Da ich erst der Aufgrabungen erwähnte, so weiß ich nicht, ob Sie einen Begriff von der Scheußlichkeit haben, die man um den Bogen des Septimius Severus gemacht hat. Man hat ein Loch, wie um die Trajanssäule angelegt, und mit einer Mauer eingefaßt, und dadurch nun nichts gewonnen, als daß man einen sehr mittelmäßigen Bogen und gleiche Basreließ allenfalls ausmessen kann. Denn an Sehen ist, da von oben immer noch die Hälfte verdeckt ist und unten man immer zu nahe steht, nicht zu denken. Der schöne Einsgang auf den Campo vaccino durch den mehr als halbversschütteten Bogen hindurch ist nun ganz verdorben. Jest

1804.

legt man einen gleichen Brunnen um den Bogen des Kon= stantin an, und gräbt auch im Circus Maximus.

Hier in Marino besuche ich fast jeden Rachmittag neue und in Vignen und in dichtverwachsenen Macchien versteckte Ruinen. Merkwürdiges findet sich natürlich selten, aber als Zweck eines Spazierganges kenne ich nichts Unterhaltenberes. Dabei kommt man so am besten in der ganzen herum, und verfehlt keinen schönen Gesichtspunkt. Manch= mal freilich mache ich auch ermübende Fehlversuche und werde zu ziemlich modernem Gemäuer verführt. So ging es mir auch gestern, wo man mich 11 Miglien weit auf das Castell Ariano über Belletri schleppte und hernach alles neu, nur einiges einigermaßen zweifelhaft war. Aber ich war durch den Weg und die Gegend entschädigt. Denn das Castell liegt, vielleicht höher als Monte Cavo, Cori gegenüber, mit der himmlischsten Aussicht auf das Land und das Meer bis Monte Circello hin. Gleich schön war der Weg dahin, da man über Rocca di Papa und die sogenannten Hannibals= wiesen hin den Wald der Fajola fast in seiner ganzen Länge durchmißt.

Ich hatte den Tag zuvor gerade und mit großem Genuß Bosens Abhandlung zu seiner Hesiodischen Karte gelesen. Bon der Gründlickeit und Gelehrsamkeit seiner Forschungen ist es nicht nöthig ein Wort zu sagen. In der Darstellung hat mir der Stil weit mehr als in der Recension Adelung's gefallen, wo er alle Augenblicke von der Prosa zur Poesie steigt und zurückfällt, aber etwas Ermüdendes behält sein Stil immer. Bei einer Materie wie diese, wo es so viele Mühe kostet, seste Resultate zu sinden, sollte man am meisten das unangenehme Gesühl der Berwirrung vermeiden, das aus widersprechenden Zeugnissen entsteht, und dafür hat er wenig gesorgt. Man hat sogar Mühe, seine Resultate sestzuhalten. In Schlözer's Nordischer Geschichte gibt es

222 1804.

einige treffliche Beispiele von dem, was man in dieser Art leisten kann und leisten sollte.

Ihre Literaturzeitung, mein Bester, lese ich nicht blos, sondern sie ist einer meiner größten Genüsse. Ich halte zugleich die Hallesche (Ihre hält eigentlich der bairische Gesandte, ein Bischof Hässelin, ein unterrichteter Mann und mir in solchen Dingen ein großer Trost hier), und so such ich mir wenigstens ein Schattenbild deutscher Literatur zu machen. Sollte ich beide Zeitungen, die nicht mehr vergleichs dar sind, vergleichen, so würde ich sagen, daß die Hallesche nun erst vollkommen zeigt, wie philisterhaft sie ist. Die Ihrige liefert weniger eine Darstellung der Schriften (manchmal für den Entsernten, der sie nicht selbst consultiren kann, zu wenig), als ein Raisonnement über sie. Die meisten Recensionen sind eigentliche Aufsähe, immer belehrend für sich und oft pikant, sie lesen sich besser und geben mehr Anlaß, selbst zu denken.

Ich habe jett bis zu Ende April gelesen. Doch ist eben der Rest bis zum Juli gekommen. Bis dahin hat meinen unbedingtesten Beifall die Recension der Vossischen Gedichte. Sie ist wirklich genialisch, wahr gesehen, fein ausgedrückt und sehr schön geschrieben. Sie geht leise vorüber, wo man nicht fest auftreten durfte, ohne wirklich Unrecht zu thun, und kommt gemach zu dem Ziel, bei dem man mit aller Gerechtigkeit verweilen kann. Einige metaphysische Recensio= nen haben mir gefallen, weil sie kurz und bündig die Ber= schiedenheit der Systeme anzeigen, allein ich weiß nicht, ob eine einzige ist, die ihren Verfasser vollkommen auf der meta= physischen Höhe zeigt. Am meisten misfallen, damit Sie alles wissen, hat mir die Recension von Schiller's Braut. Es ist eine Verwirrung aller Dichtungsarten darin, und zu= gleich eine Prätension, eine Declamation über die arme Zeit, die jett so oft herhalten muß, die einen anekeln. Von Chor im Schiller'schen Sinne scheint der Recensent nicht einmal

1804. 223

die Idee gefaßt zu haben. Er soll nach ihm so eine Art Aushelser sein, wo die Handlung nicht alles ausspricht, oder ein Milderungsmittel zu starken Eindrucks und Gott weiß was. Daß der Chor die Welt zu den einzelnen Personen der Handlung ist, — selbst das scheint er nicht geahnt zu haben. Daher ihm denn auch die gerade sehr schöne Theislung des Chors ganz wunderbar vorkommt. Im Affect gessagte und so verstandene Stellen führt er wie aktenmäßige Beweise an, kurz es scheint mir ein wunderlicher Heiliger. Boßens Recension von Abelung hat mich sehr gefreut. Ich habe den Abelung hier fast immer in Händen, weil mir viele andere Hülfsmittel abgeben, und sehe täglich mehr seine Mangelhaftigkeit ein, nur hätte ich gewünscht, Loß selbst hätte mehr Facta angeführt.

Voß muß eigene und viele Materialien über Stymologie haben. Davon sollten Sie ihn vermögen, einiges manchmal der Literaturzeitung mitzutheilen. Am Eingang der Bände stände ein ausführlicheres Raisonnement, und hinter den Strichen am Ende der Blätter eine Menge einzelner Bemerstungen schon an ihrer Stelle.

Mit großem Interesse habe ich die Anzeige der Pestalozzi's schen Methode gelesen. Nur sinde ich den Recensenten zu nachsichtig. Sagen Sie mir einmal selbst, was aus dem Menschengeschlechte würde, wenn alle Kinder nun 30 Jahre hintereinander nachbeteten: das Auge liegt unter der Stirn, zweimal zwei ist vier, ein Quadrat hat vier gleiche Seiten und so fort. Ich fürchte sehr, indem man besonders die Schulen der niedern Stände verbessern will, räumt man als Unrath gerade das mit weg, was allein Heil brachte. Auch der Bauer und Bettler hat eine Phantasse und ein anderes Gefühl, als das bloße seiner Dürstigkeit und seines kärglichen Genusses, auch in ihm kann und muß etwas Höheres geweckt werden, und bisher wurde es geweckt. Man las in allen

Schulen kapitelweise die Bibel. Da war Geschichte, Poesie, Roman, Religion, Moral, alles durcheinander; der Zufall hatte es zusammengefügt, aber die Absicht möchte Mühe haben, es gleich gut zu machen. Aus biefer Quelle schöpfte bisjett der gemeine Mann alles, wodurch er mehr als blokes Lastthier war, und dafür werden ihm alle Systeme der An= schauung keinen Ersatz gewähren. Es ist wirklich ein fürch= terlicher Gedanke, dem Menschen die Anschauungen seiner eigenen Glieber zuzählen zu wollen, da man genug zu thun hat, Ordnung in dem Chaos von Anschauungen zu stiften, die sich von selbst aufdrängen. Die mathematische Richtung zur Hauptrichtung machen, ist gar entsetlich. Aeußerst gefällig ist aber der Recensent, daß er zugibt, daß eines der Pestalozzi'schen Unterrichtsmittel die Sprache ist. Was hat die Sprace mit dem trockenen Benennen der Gegenstände gemein? Die Sprache würde ober könnte wenigstens als Behikel alles in der That leisten, da sie der Form und Materie nach ein Abdruck ber Welt ist. Aber dann müßte man nicht, wie bisher geschehen, blos Grammatik unter ihr verstehen, und dazu gehörten für die Lehrer selbst Studien, die man jett mit Billigkeit nur von wenigen unter ihnen fordern kann.

Aber ich mache diesem langen Geschwätz ein Ende. Grüsen Sie Schiller herzlich, und den ganzen Areis unserer übrigen Freunde. — Ob Sie von meiner Improvisatrice Gebrauch machen sollen, kann ich wirklich nicht sagen, weil ich nicht weiß, was ich geschrieben habe. Aber alles ist ja doch (von meiner Seite) namenlos und was Sie thun ist gut gethan. Ich selbst habe sie, da ich und sie auf das Land gegangen sind, seit einiger Zeit aus dem Gesicht verloren. Leben Sie herzlich wohl, und gedenken Sie manchmal Ihres abwesenden Freundes.

Humboldt.

## 46. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Rom, den 5. Juni 1805.

Ich freute mich kaum Ihres Briefes, mein innig geliebter Freund, als ich durch Fernow die schreckliche Nachricht von Schiller's Tobe empfing. Nichts hat mich je gleich stark erschüttert. Es ist das erste mal, daß ich einen erprüften Freund, mit dem sich durch Jahre des Zusammenseins Ge= danken und Empfindungen innig vermischt hatten, verliere, und ich fühle jett die Trennung, die Entfernung, in der wir in den letzten Jahren lebten, noch schrecklicher. letten Brief schrieb er mir im September 1803 sunrichtig über meines Wilhelm's Tod. Er war über meinen Schmerz sehr bewegt, aber was er darin wünscht und hofft, ist in Erfüllung gegangen. Er ist hingeschieden, ohne selbst einen von denen, die ihm zunächst lieb waren, verloren zu haben. Seine schwächliche Constitution, sagt er, lasse es ihn hoffen. Wäre er selbst nur uns nicht so früh entrissen worden! Jest denke ich oft, er hätte die letzten Jahre seines Lebens hier zubringen sollen. Rom würde einen großen Einbruck auf ihn gemacht haben, er hätte das mit sich hinübergenom= men. Er hätte sich auch vielleicht länger erhalten, der strenge Winter scheint ihm doch verderblich gewesen zu sein, viel= leicht auch die ewige Anstrengung, die nachgelassen oder boch milber gewirkt hätte, wenn er seinen äußern Sinn durch große Umgebungen getragen, seine Einbildungskraft durch eine ihrer würdigere Natur um sich her unterstütt gefühlt Wie einsam Sie sich fühlen müssen, kann ich mir denken; und doch beneide ich Sie unendlich. Sie können doch sich noch den Ton der Worte seiner letzten Tage zu= rückrufen, mir-ist er wie ein Schatten entflohen, und ich muß **226 1805.** 

alles, was ihn mir lebhaft zurückruft, aus einer dunkeln Ferne mühsam herbeiholen. Wie oft ist es mir eingefallen, daß der Mensch sich leichtsinnig trennt, zerreißt, was ihn bezglückt und muthwillig nach dem Neuen hascht. Wenn die wahre Ungewißheit des menschlichen Schicksals den Menschen so lebendig vor Augen stände, als sie es sollte, würde kein Mensch von Gefühl je sich entschließen, die Spanne Landes zu verlassen, auf der er zuerst Freunde umarmte.

Sie, liebster Goethe, sollten jett den nächsten Winter in Italien zubringen. Solange Schiller lebte, hätte ich Sie nie recht ernstlich einladen mögen. Sie besaßen sich gegenseitig, keiner von Ihnen hätte für eine lange Trennung Erfat Jest, da dies Band zerrissen ist, sollten Sie auf eine Zeit ein schöneres Land, und die Umgebungen suchen, die Ihnen schon aus dem Andenken her so werth sind. Die politischen Umstände scheuen Sie nicht. Selbst wenn, wie ich nicht glaube, Krieg entstände, kann man, trauen Sie meiner Erfahrung, ruhig genießen, und das armselige Getreibe um sich her ruhig geschehen lassen. Die äußern Unbequemlichkeiten Italiens sollen Sie nicht drücken. Die ersten Wochen wohnen Sie bei uns, richten sich dann mit Muße ein, in dieser Rücksicht hat Rom, wie jede viel von Fremden besuchte Stadt, seit Ihrem Hiersein unstreitig gewonnen. Für Ihre Gesundheit wäre mir auch nicht bange. Das milbere Klima muß Ihnen wohlthätig sein, und Sie finden auch künftiges Jahr noch Kohlrausch bei mir im Hause, der Sie ja, denke ich, in Weimar gesehen hat, und den Schiller sehr liebte. Thun Sie es, mein Bester. Ueber uns können Sie ganz gebieten, so einsam Sie wollen, und so viel in unserer Gesellschaft als Ihnen lieb ist, leben. Wenn Ihnen Rom wirklich noch theuer ist, so lassen Sie sich nicht durch kleine Bedenklichkeiten abhalten. Ein Genuß wie Natur und Kunst ihn Ihnen hier gewähren müssen, verdiente

1805. 227

sie uns machten, welchen neuen unbeschreiblichen Reiz Sie Arm für mich geben würden, sage ich Ihnen nicht, weil ich Sie nicht bestechen, sondern nur Ihnen rathen möchte, was ich rein und allein auch für Sie unendlich wohlthätig halte.

Sagen Sie mir doch bald, ob sich unter Schiller's Pa= pieren noch etwas uns Unbekanntes erhalten hat? Ich glaube es zwar nicht, es war nicht seine Art, etwas lange liegen zu Es schmerzt mich jett, daß er in den letzten Jahren lassen. so wenig Prosaisches geschrieben hat. Der Schriftsteller spricht in der Prosa mehr unmittelbar sich selbst aus, und nach ihm, nach einem Laute seines Wesens sehne ich mich. Wie aber in Leben und Kunst alles so ewig unvollendet bleibt! Jedes Schau= spiel Schiller's ist eigentlich ein neuer Versuch; er ging im= mer von der Liebe zur Kunst, immer von dem Wunsche, ihr eine neue Seite abzugewinnen, aus, und kaum möchte ich sagen, daß die große Reihe seiner dramatischen Productionen ein Resultat darüber vollendet hätte. In jedem ist ein sicht= barer Fortschritt, wenigstens immer einer, durch den man dem Riele, das er sich vorsteckte, näher kommt; hätte er gelebt, er hätte endlich klar gesehen und sich bis zum Gipfel hinaus= gearbeitet; nach ihm, wer kann auf dieser Bahn weiter geben? in wem ist diese Verbindung kritischer und intellectueller Araft? Es wäre schrecklich, wenn die deutsche Poesie ihren Zenith schon wieder erreicht haben sollte, da beinahe wir sie ent= stehen sahen. Und doch ist es gewiß so. Erhalten Sie sich jett uns, mein Theurer. Berlieren wir auch Sie einmal, so ist überall Nacht und Verwirrung.

Schlegel [A. W.] war mit der Staël einige Monate hier, und die Staël hat oft und immer mit gleicher Begeisterung von Ihnen gesprochen. Sie ist mir viel werther geworden als sie war. Sie hatte hier mehr Ruhe und Stille, war

228 .1805.

nicht so umgetrieben von den Geistern, die auch sie plagen und irre leiten, und wenn ihre Regsamkeit, die sonst nur ersmüdend ist, die rechte Bahn trifft, ist sie stärkend und wohlsthätig. Schlegel war hier viel milder, als ich ihn sonst gestannt habe. Er hat durch den Umgang mit der Staël indeß vielleicht weniger an Vielseitigkeit gewonnen, als an Thätigskeit verloren. Er hat ein unleugbares, aber, so viel ich besurtheilen kann, immer subalternes Talent, und seine wahre Sphäre wird er immer nur in Uebersetungen sinden.

Auf die Arbeiten, von denen Sie mir sprachen, bin ich im hohen Grade begierig. Ich habe Cotta gleich geschrieben, sie uns zu schicken. Daß Sie Diderot gewogen bleiben, freut mich sehr. Er ist mir der einzige echt genialische Franzose.

Ich werde Ihnen gegen den Herbst vielleicht durch meinen Bruder, wenn er über Weimar gehen kann, meinen vollendeten Agamemnon schicken. Die Einsamkeit am Albanersee in dem lettvergangenen Sommer hat ihn zu Ende gebracht. Stücke, die Sie haben, habe ich fast ganz umgearbeitet. Das Metrum ist jett, glaube ich ziemlich rein, und auch in der Uebersetzung habe ich sehr nachgeholfen. Ich erwarte nur Voßens Prosodie, die ich leider nicht hatte, als ich arbeitete, um die letzte Hand daran zu legen. Ich habe bei dieser Arbeit einen großen Genuß gehabt. Es bleibt das größte Stück des griechischen Theaters, und es wirkte hier in dieser einzig schönen Natur, dieser Gegend voll der größten Erin= nerungen, doppelt tief auf mich. Oft dachte ich da noch auf meinen einsamen Spaziergängen in den Wäldern um den Albaner= und Nemiersee, einmal dort mit Schiller und Ihnen zu gehen, da Sie mir doch beide nicht ganz die Hoffnung abgeschnitten hatten. Das Eine ist nicht mehr möglich, machen Sie, mein Lieber, das Andere wahr. Daß der arme Schiller auch Ihren Faust nun nie vollendet sieht. Wohin

ich denke, sehe ich abgerissene Fäden, die nichts wieder ans knüpft.

Mein Bruder läßt in Paris einen Versuch einer Pflanzensgeographie drucken, und arbeitet sie hier deutsch aus. Im Gebiete der Erfahrung hat man schwerlich je eine größere Arbeit unternommen. Das Buch ist eigentlich Commentar zu einer Karte der Tropenländer, auf der die Beschreibung dieser von Grad zu Grad nach allen verschiedenen Rücksichsten, welche Physik und Naturgeschichte an die Hand geben, verzeichnet ist. Der Anblick schon wird Ihnen einen großen Genuß geben.

Meine Auslagen für Sie, mein Bester, betragen 6 Scudi 50 Bajochi, welche nach jetzigem Curs 17 Fl. Reichsgeld (11 zum Karolin) machen. Wollen Sie dies Sotta bezahlen, mit dem ich immer in Rechnung stehe, so werde ich Ihnen sehr verbunden sein.

Leben Sie recht wohl, und schreiben Sie mir recht bald wieder.

Von ganzer Seele

Ihr

Humboldt.

#### 47. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Rom, den 20. Februar 1808.

Ich erwidere Ihr Blättchen, mein Theurer, vom 1. Februar, für das ich Ihnen herzlich danke, auch nur mit wenigen Worsten, da Lust und Muth zum Schreiben gar sehr in dieser Zeit vergehen, und ich noch immer die Hoffnung eines nahen und frohen Wiedersehens mit Ihnen vor mir habe. Nur daher darüber, soviel nöthig ist.

Meine Reise, wenn ich einmal fort kann, ist allerdings dringend, es ist vorzüglich wichtig, daß ich schnell nach Ersturt komme; indeß werde ich auf keinen Fall die Freude versäumen, Sie zu sehen, und daher, wenn es nöthig ist, gewiß den Umweg über Karlsbad machen.

Ich bitte Sie deshalb, etwa 14 Tage vor Ihrer Abreise, mir nach Augsburg unter der Adresse J. und S. W. von Halder zu schreiben, und dies Handlungshaus zu ersuchen, den Brief bis zu meiner Ankunft an sich zu behalten. Könznen Sie in Ihrem Briefe die Dauer Ihres Aufenthalts in Karlsbad mit einiger Gewißheit bestimmen, so ist es mir doppelt lieb.

Sehe ich nun danach, daß ich, bei Ihrer Zurücktunft nach Weimar, nicht mehr in Erfurt sein kann, und bin ich nicht gewiß, nach Italien zurück= und also abermals im Spätziahr durch Ihre Gegend zu gehen, so komme ich nach Karls= bad, sonst aber eile ich weiter und schiebe unser Wiedersehen einige Monate um so lieber auf, als es mir angenehmer in Weimar, bei Ihnen zu Hause, als am dritten Orte, wäre.

Dem guten Riemer bitte ich Sie inständigst, recht sehr für seinen Brief und seine Rathschläge zu danken. Ich ant= worte ihm jetzt nicht, weil theils sein Brief keine Antwort fordert, theils er mir noch auf einen zweiten ausführlichern Hoffnung macht.

Meine Frau grüßt Sie herzlich.

Erhalten Sie uns Ihr liebevolles Andenken, und leben Sie herzlich wohl!

Mit innigster Freundschaft

Ihr

Humboldt.

## 48. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

1

Erfurt, den 14. November 1808.

Hier bin ich, liebster Goethe, und wäre schon heute bei Ihnen, wenn ich nicht die ersten Tage meiner Anwesenheit meinem Schwiegervater widmen müßte. Aber ich sehne mich unendlich, Sie zu sehen, und wenn es Ihnen recht ist, bin ich Donnerstag bei Ihnen, und bitte mich sogar, wenn Sie es mir erlauben, bei Ihnen zu Gaste. Ich kann diesmal nur bis Freitag Abend bleiben, aber ich komme öfter, wenn ich hoffen darf, daß es Ihnen lieb ist, und einmal gewiß auf länger. Von meiner Frau, von Jacobi, von Italien, das ich mit Schmerzen verlassen, habe ich Ihnen viel zu sagen, über Deutschland, das ich doch auch nicht ohne Freuden wieder betreten, viel von Ihnen zu hören. Aber ich verspare alles auf unsere Zusammenkunst. Darf ich Sie noch vor Donnerstag um ein freundliches Wort, ob ich Sie sinde und Ihnen recht komme, bitten? Von Herzen

Ihr

Humboldt.

#### 49. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Berlin, den 8. April 1809.

Ich schäme mich recht eigentlich, theurer Goethe, Ihnen heute zum ersten mal von hier aus und nur diese wenigen Zeilen zur Empfehlung eines braven Mannes, des Buch-händlers Hitzig, zu schreiben. Allein ich bin noch wenig zu mir selbst gekommen, und soll mich in zwei Stunden in den Wagen setzen, um in den tiesen Norden nach Königsberg zu reisen. Doch komme ich in sechs Wochen spätestens zurück.

**232** 1809.

In meinem neuen Fache habe ich bisjett immer zwar etwas gethan, allein freilich nicht viel. Es kommt auf einige Punkte an; kann ich die jett in Richtigkeit bringen, so geht hernach vieles leicht. Das einzige eigentlich Gute, was ich bisjett gewirkt habe, ist, daß Wolf hier gehalten worden ist, und einen Ruf nach Landshut aufgegeben hat. Sie sehen, daß ich mit Freund Jacobi in wundersamen Constitt komme. Allein wir machen es wie die großen Potentaten, und schreisben uns sehr freundschaftlich, und ignoriren, wie unsere Minister sich miteinander balgen. Grüßen Sie herzlich Frau von Wolzogen, ihren Mann, die Schiller und den guten Riemer. Mit Theodor geht es hier recht brav und gut. Von ganzem Herzen

Ihr

Humboldt.

# 50. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Königsberg, den 2. Juni 1809.

Ich entschuldige mein Stillschweigen nicht, theurer Freund, weil nicht das Stillschweigen, sondern das Schreiben in dieser tollen Zeit wunderbar ist. Dennoch kann ich die Gelegensheit der Durchreise Ihres Prinzen nicht vorbeigehen lassen, ohne Ihnen einige Worte zu sagen. Sie hatten vermuthlich schon aus den Zeitungen gesehen, daß mich dieser hohe Norden endlich auch nach sich gezogen hatte. Das wird Ihnen zugleich ein Beweis gewesen sein, daß meine amtliche Thätigkeit angefangen hat. Denn was könnte einen, als Geschäfte, verleiten, in diese Ungegend zu wandern, in eine Stadt, die wirklich nur Kant, weil er nie eine andere gesehen hatte, zu loben im Stande war? Doch habe ich noch die beste Jahzeszeit erwählt, und denke, ehe die schlimmere kommt, wieder

in Berlin zu sein. Von Menschen ist doch ein und der an= dere Interessante hier, Süvern, der Rath in meiner Section ift, Hüllmann, und der neulich aus Göttingen berufene Her= bart, der immer in der Nähe viel besser gefällt, als von Ferne in den Recensionen seiner Bücher. Ueberdies wird die Universität ansehnlich verbessert, und ich berufe auf einmal fünf neue Professoren. Auch an Frankfurt [a. D.] denkt man, und ob Berlin noch zu Stande kommen wird, muß sich im kurzen entscheiden. Da Sie mich schon in Weimar immer mit meinem Muthe verspotteten, die Menschen entweder klüger oder noch toller zu machen, so scheue ich mich nicht, Ihnen zu fagen, daß ich auch die [Universität in Berlin] beschütze und betreibe. Für die Elementarschulen habe ich schon hier viel in Pestalozzi's Manier vorgefunden, und gehe weiter darin fort, kurz es fehlt mir nicht an Thätigkeit und Be= schäftigung, der ich indeß mich mehr hingebe, weil man ein= mal ganz treiben muß, womit man in Berührung geset ist, als weil ich selbst Zuversicht und Vertrauen hätte. Wo sollte jett Vertrauen herstammen? und wer könnte es hegen? Ihren Rath für die Musik habe ich befolgt. Ich have alle Feindschaft verbannt, Zelter ist auf meinen Antrag zum Professor der Musik bei der Akademie der Künste gemacht worden, und durch ihn soll bei der Akademie eine eigene Musikbehörde entstehen, die nach und nach eine Schule bil= det, und besonders die Musik, die in Kirchen, bei Feierlich= keiten und sonst öffentlich vor dem Volke erscheint, veredeln soll. Ich glaube, der Gedanke, der von Zelter selbst her= rührt, ist gut, er ist der Mann dazu und mich freut es, meine Thätigkeit mit Begünstigung der Kunst angefangen zu haben, für die mir der Sinn am wenigsten gegeben ift. — Wolf war vor einigen Monaten im Begriff uns zu verlassen und nach Landshut zu gehen; es ist meines Bedünkens das wichtigste, was ich gethan habe, daß ich ihn erhalten habe, und ich kann sagen, daß, obgleich sein Gehalt nun auch bis auf 3000 Thlr. erhöht ist, er doch ohne mich gegangen wäre. Er hat in Berlin in vier Wochen Aristophanes' Wolken übersett in allen Silbenmaßen des Originals, und wirklich sehr gut. Er hat dadurch auf eine herrliche Weise die Ge= Nur ob er leicht wandtheit seines Talents beurkundet. wieder zu einer ernsten und großen Thätigkeit kommen wird, baran möchte ich, wie schabe es ist, zweifeln. Er ist ein wenig in einer Art Müßiggang verwildert. Daß er den Ka= nonen in Landshut entgangen ist, wird er mir unstreitig sehr danken. — Die Meinigen in Rom sind wohl und munter. Aber ich denke noch nicht daran, sie kommen zu lassen. scheinen mir weit mehr Zeiten des Gehens als des Kommens in Deutschland, wo es bald ärger, als im Dreißigjährigen Kriege aussehen wird. Auch Ihre Badereise wird der Krieg zerstört haben? Und wie wird nun ihr Roman [die Wahl= verwandtschaften] gedeihen? Sagen Sie mir doch ein Wort darüber, und über Pandora und die Sonette. Sie wissen, wie viel Theil ich an allem nehme. Daß Sie ober Meyer die Beschreibung der Raphaels in Spanien drucken lassen, dafür danke ich Ihnen sehr. Sie ist in der Kürze wirklich charakteristisch. Hirt hat nunmehr sein großes architektoni= sches Werk beendigt. Sonst, womit ich aber nicht gesagt haben will, daß dies viel sei, ist nichts Erhebliches in Kunst oder Wissenschaft hervorgebracht. Auch wird der Boden dürr bleiben, bis man Fremde hinberuft, worauf ich jetzt sinne. — Leben Sie wohl, theurer, liebster Freund, und nehmen Sie -diesmal mit diesem Lebenszeichen vorlieb. Wenn Sie kön= nen, so lassen Sie auch mir durch Riemer's Hand, den ich herzlich grüße, einige Worte sagen.

Humboldt.

**1810. 235** 

## 51. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Berlin, den 10. Februar 1810.

Wenn ich später schreibe, als ich wollte und sollte, so ist auch mein heutiger Brief doch gewiß ein Anfang einer ordentlichen und regelmäßigen Correspondenz, und ist übri= gens von einem Geschenke begleitet, das Ihnen Freude machen wird. Der Dr. Motherby in Königsberg ist neulich so ent= zuckt gewesen über die gütige Aufnahme, die Sie dem einen Rant'schen Blatte geschenkt haben, daß er Sie bittet, das ganze hier beiliegende Büchelchen anzunehmen. So viel Freude als das Blatt, wird Ihnen das Buch vielleicht zwar nicht machen, es kann hier leicht das Hesiodische eintreten: daß die Hälfte mehr ist, als das Ganze. Aber besser ist doch wieder das Buch, als das Blatt, weil es doch so unmittelbar auf Rant's Tisch gelegen hat, in seinen Händen gewesen ift, und also zu einem reinern Andenken dient. Motherby wünscht aber dagegen auch von Ihnen, mein Theurer, eine Gefällig= keit, die, wie ich Sie recht herzlich bitte, da ich dem Mann sehr gut bin, Sie ihm nicht abschlagen müssen. einige Zeilen von Ihrer Hand, nur einen Empfangsschein des Büchelchens. Haben Sie die Liebe zu mir, ihm einen solchen freundlich abgefaßten recht bald durch mich zu schicken. Er sucht jett für Sie nach Hippel'scher Handschrift und verspricht auch sonst, was er immer kann, zusammenzubringen.

Hier geht alles einen stillen Sang fort, den ich, soviel an mir ist, zu beschleunigen suche. Wolf und Fichte lesen mit vielem Beifall, ich besuche, wenn ich kann, beide Vorslesungen. Auf neue Berufungen wird auch gedacht, nur sind sie überall mit so viel Umständen verknüpft, daß es immer langsam damit hergeht. Die Akademie suche ich ihrer

Nichtigkeit zu entheben, aber es ist ein schweres Stück Arbeit.

Wolf sehe ich weniger, als ich wünschte, weil er immer im Thiergarten wohnt. In den Geschäftsverbindungen sind, wie Sie ihn kennen, allerlei kleinliche Schwierigkeiten zu überwinden. Ueberhaupt sehlt es nicht an Gelegenheit zu Menschenkenntniß und an Geduldsprüfung. Ich bin jest auch Chef des Medicinalwesens, und fand die Aerzte hier fast in offenbarem Kriege.

Von Alexander habe ich einen sehr frischen Brief, aber freilich ohne Datum. Er beschäftigt sich, außer der Herauszgabe seines Werkes, vorzugsweise mit Astronomie. Er spricht mir viel von den Wahlverwandtschaften, die Sie ihm geschickt haben. Es hat ihn unendlich gefreut. Auch mit Achim Arnim läßt sich darüber besser wie mit andern reden. Adam Wüller bildet hier eine förmliche Oppositionspartei, hält Vorlesungen über den preußischen Staat, vertheidigt alle Privilegien des Adels und gibt Beweise seiner Lebenslust und der hiesigen Langmuth. Es ist auch ein guter Kopf, der sich selbst um das bringt, was ihm nothwendig zusallen müßte, wenn er vernünftig wäre.

Ich erwarte mit Sehnsucht Nachricht von Ihnen und den Ihrigen, mein theurer Freund; und rechne mit Gewißheit auf Ihr freundliches Versprechen, unsern Briefwechsel nicht wieder sinken zu lassen. Sobald Sie mir manchmal abge= rissene Zeilen wie diese erlauben, hören Sie gewiß oft von mir. Empsehlen Sie mich Ihrer lieben Frau und grüßen Sie Riemer. Leben Sie recht wohl! Mit innigster Freund= schaft

Ihr

Humboldt.

#### 52. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Berlin, den 19. Februar 1810.

Mein königsberger Freund [Dr. Motherby] hält Wort, und schickt Ihnen die anliegende Handschrift Hippel's. Ich bitte auch Sie nunmehr, mein Bester, um den von ihm zum Gegengeschenk gewünschten Empfangschein.

Für Ihren Brief meinen herzlichsten Dank. Auch ich und ich vorzüglich habe das Unangenehme und Schmerzliche der Kürze unsers neulichen Wiedersehens gefühlt. Schon seit langer Zeit wird es mir nur immer Gespräche mit Ihnen anzufangen, und doch gewährt nur das ruhige Aussprechen die wahre Genugthuung. Hier bin ich bisjetzt in einen Schwall verschiedenartiger Dinge begraben; indeß gelingt es mir dennoch so ziemlich mit freiem Kopfe aus der Flut aufzutauchen.

Ihre Stanzen [Die romantische Poesie] hat mir die Wolzogen noch nicht geschickt, nur eine abgeschrieben, die meine Ungeduld nach den übrigen verdoppelt. Lassen Sie sie mir doch unmittelbar zukommen.

Für den göttinger Freund ist bei der mir durch Sie ansgezeigten Tendenz hier nicht große Hoffnung. Wenigstens lassen Sie sich nicht aufhalten. Doch werde auch ich ihn nicht aus dem Gesichte verlieren, allein nie einen Schritt ohne Sie thun.

Hier hat man aufs neue die Weihe der Kraft gegeben, oder vielmehr Iffland hat sich aufs neue die Freude gemacht, auf der Bühne zu predigen, da ihm die Kanzel verschlossen ist. Welcher Mangel an Takt dazu gehört, diese Vorgespensster aller unserer Unglücksfälle wieder hervorzurusen, ist unsglaublich.

Leben Sie herzlich wohl. Auch zum 24. Februar im voraus meinen Glückwunsch. Meine Frau sieht Werner oft. Er macht Sonette und scheint sich zu gefallen.

Ihr

Humboldt.

# 53. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Berlin, den 3. August 1810.

Sie können mit Recht sehr über mich klagen, mein theurer Freund, daß ich Ihnen in so undenklicher Zeit nicht schrieb, daß ich Ihnen für Ihre gütigen Briefchen nicht dankte, daß ich Ihnen nichts auf die Stanzen [Die romantische Poesie] sagte, die mir eine so herzliche Freude gemacht haben. Allein ich war in einer mit Geschäften überhäuften, eine Zeit lang von Unannehmlichkeiten umdrängten Lage, und sah einer freien und heitern entgegen; in dieser Stimmung kann man nicht anders, als das Schreiben aufschieben, und für ein sol= des Aufschieben müssen Sie meinen jetzigen Brief auch nur nehmen, der blos bestimmt ist, Ihnen Nachricht von mir zu geben, und Sie um Nachricht über Ihren Aufenthalt zu bitten. Ich gehe so gut als gewiß am 10. oder wenige Tage später hier ab, treibe mich im Mansfeldischen und Schwarz= burgischen bis gegen Ende August herum, und reise dann über Eger nach Prag. Sind Sie alsdann in Karlsbad, so sehe ich Sie gewiß; sind Sie in Teplitz, so hängt es freilich von den Umständen ab. Aber es wäre mir unendlich leid, Sie zu verfehlen. Sagen Sie mir also in wenigen Zeilen, die ich am 25. August etwa bei der Schillern sinden, oder mir von ihr erbitten kann, ob Sie noch in Böhmen und wo sind? Hätten Sie auch nicht Lust nach Wien zu kom= men? Es gibt da doch mannichfaltiges Interesse für Sie.

Sartorius ist von hier eine Staatsrathsstelle und Prosessur angeboten worden; aber er hat Forderungen gemacht, die nicht billig in sich waren und die man hier nicht erfüllen konnte. Sonst steht es gut mit der Universität [in Berlin] meines Abganges ungeachtet. Ich din die auf diesen Augensblick noch so eifrig dasür beschäftigt gewesen, daß mit Michaeslis gewiß die Lectionen und Promotionen angehen. Auch die theologische Facultät, mit der es dissest am schlimmsten aussah, hat in diesen Tagen eine Acquisition gemacht, die ihre Existenz sichert. Grüßen Sie Riemer, mein Bester, und leben Sie herzlich wohl! Mit unveränderlicher Anhängslichkeit

Ihr

Humboldt.

# 54. Goethe an Frau von Humboldt.

Habe ich auch schon wieder so lange auf Ihren lieben Brief vom 22. Januar geschwiegen, so hätte ich auch meine abermalige Ankunft in Böhmen abwarten können, um Ihnen dort aus der Nähe, und vielleicht etwas heiterer, zu schreisben, denn der Schluß des Winters hat nicht zum günstigsten auf mich gewirkt, und ich sehne mich nach jenen erprobten Heilquellen.

Wie angenehm war wir's, wieder unmittelbar etwas von Ihnen zu erfahren; denn daß Sie sich wohl und vergnügt in Wien besinden, habe ich manchmal von reisenden Freunden vernommen. Recht herzlich habe ich Sie früher bedauert, daß Sie nach hartnäckigem Widerstand doch noch endlich das liebe Rom mit dem Rücken haben ansehen müssen. Ich weiß recht gut, was das heißt, und nehme aufrichtigen Antheil an jedem, der mit seinem Sepäck zur Porta del Popolo hinaus=

**240**' **1812.** 

fährt. Wien mag indessen in manchem Betracht für Sie ein sehr günstiger und angenehmer Aufenthalt sein.

Zu der im November angesetzten Auction möchte ich wol eine kleine Fahrt nach Zante machen. Es war ein köstlicher Fund, denn nach aller Beschreibung sind es doch wol Werke des ältern Stils, wie die Gesichter zeigen. Die höchst rein=liche, bis ins Kleine gehende Aussührlichkeit der Gewänder und Wassen wierspricht dieser Vermuthung nicht. Uebrigens war für die Verbreitung dieser Nachricht schon gesorgt, inz dem eine Uebersetzung derselben sehr bald im Morgenblatt erschien; doch war es mir sehr angenehm, Ihrer Gesälligkeit das Original zu verdanken, welches in meinem Kreise sehr wohl aufgenommen wurde.

Diesen Winter habe ich mich viel mit dem Theater beschäftigt; es war um so nöthiger, etwas in unserm Innern zu thun, weil uns von außen wenig Erbauliches zukommt. Ich habe Shakespeare's Romeo und Julie concentrirt und zu einem festlichen Sanzen organisirt. Es ist gut gegeben und aufgenommen worden. Um ein Calderon'sches Stück, das Leben ein Traum, haben sich Einsiedel und Riemer verzient gemacht; auch diese Vorstellung ist sehr gelungen.

Freund Riemer ist seit kurzem als Professor bei dem hiesigen Symnasium angestellt. Da er dieser Stelle vollkom= men gewachsen ist, so kann er sie mit Zufriedenheit bekleiden. Ich habe mich ungern von ihm getrennt; indessen mußte das wol einmal sein.

Mögen Sie mit Ihrem Herrn Gemahl, dem ich mich tausendmal empfehle, mir einige Worte nach Karlsbad schreisben, so sinden sie mich dort anfangs Mai. Nur eine kurze Nachricht, daß Sie und die lieben Ihrigen sich wohlbefinden, soll mich genugsam erfreuen. Könnten Sie mir doch auch etwas Sutes von dem Gesundheitszustande der Frau von Sichenberg sagen, der mir sehr zu Herzen geht.

Mich Ihrem lieben Herzen treulich und freund= lich empfehlend.

Weimar, den 7. April 1812.

Goethe.

## 55. Goethe an Wilhelm von Humboldt.

[Fragment eines Concepts.]

[31. August 1812.]

Teplitz, verehrter Freund, behauptet sich also bei seiner Eigenschaft, unsern Zusammenkünften ungünstig zu sein, und sie ist mir diesmal doppelt verdrießlich, weil ich nach Ihrer Abreise von Karlsbad den Werth Ihrer Gegenwart recht mit Bewußtsein recapitulirte und so manches Gespräch wieder anzuknüpfen und fortzuführen wünschte; besonders war mir peinlich, daß ich Ihre schöne Darstellung, wie die Sprachen über die Welt verbreitet wären, nicht gleich vollständig auf= gezeichnet, ob mir gleich davon das meiste geblieben ist. Wollen Sie mir etwas recht Freundliches erzeigen, so schrei= ben Sie mir eine solche Uebersicht gefällig auf und ich würde mir eine Hemisphärenkarte danach illuminiren und sie zu dem Atlas des Lesage hinzufügen, wie ich denn überhaupt, da ich mich des Jahres so lange auswärts aufhalte, immer mehr an eine compendiarische und tabellarische Reisebibliothek ge= denken muß. So wird jett mit Beihülfe des Hofrath Meyer die Geschichte der

# 56. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Wien, den 7. September 1812.

Ihr lieber Brief vom 31. v. M., theurer Freund, ist mir gestern zugekommen, und obgleich der Auftrag der Arbeit, Goethe's Briefwechsel mit den Gebr. v. Humboldt.

ben er enthält, mich veranlassen könnte, ihn länger unbeant= wortet zu lassen, so erscheine ich lieber gleich, wenn auch mit leeren Händen vor Ihnen, als ich wieder das gefährliche Schweigen einreißen lasse. Auch mir, mein Lieber, waren die 7½ Tage in Karlsbad eine belebende Aufmunterung, und noch oft nachher eine interessante Beschäftigung in Ge= -Am meisten frappirt haben mich einige Ansichten über Shakespeare, auf die Sie mich bei unserm Spaziergange aufmerksam machten. Es wäre sehr hübsch, wenn Sie sie weiter verfolgten, und wäre es auch nur in einem Bricfe an mich; wollten Sie auch nicht den Alten in dem Grabe seines verdienten Ruhmes stören, so muß ja nicht ge= rade alles gedruckt werden, und es ist doch schön, sich nur untereinander zu belehren und zu verständigen. — In Berlin habe ich die Sachen zwar in mancher Hinsicht mangelhaft, allein im ganzen doch höchst erfreulich gefunden. Ich habe mich da abermals überzeugt, daß man nur etwas stiften darf, um es dann mit Sicherheit seiner eigenen lebendigen Kraft zu überlassen. Bei den einzelnen Menschen habe ich viel Freundschaft und Anhänglichkeit gegen mich gefunden; in interessante Gespräche einzugehen, habe ich bei einer Flut von Geschäften und Zerstreuungen keine Zeit gehabt, selbst Niebuhr und Wolf habe ich nur wenig gesehen. Ueber Wolf urtheilen Sie vollkommen richtig. Auch im praktischen Leben ist er immer mit allem im Widerspruch. — Hier bin ich wieder, wie sonst, beschäftigt, und strebe immer mehr, mich in meinen eigenen Studien einzuspinnen. Ich bin sogar, was Sie vielleicht wundern wird, zu der Ueberarbeitung meiner Uebersetzung des Agamemnon zurückgekehrt. Allein ich liebe einmal diesen Stoff zu sehr, um ihn liegen zu lassen, und kann doch keinen Gebrauch für das Publikum von dem Ganzen machen, ohne ihm noch eine lette Feile zu geben. Uebersetzungen dieser Art sind eigentlich Kunsistucke, wie

Schnitwerke aus Holz ober Elfenbein. Es schabet nicht, es ist vielmehr lobenswürdig, wenn man die Sorgfalt des Ver= fertigers darin erblickt. Ich werde in der Metrik viel ge= nauer sein als meine Vorgänger, z. B. Solger und der junge Voß. Beide zwängen den Silben noch oft Geltungen auf, die sie nicht haben. Wolf ist viel genauer, und so viel Richtigkeit und Präcision mit so viel Leichtigkeit zu verbin= den, mag sich sonst wol keiner rühmen. — Ihr Urtheil an meinen Sprachuntersuchungen hat mich zugleich gehoben und innig gefreut. Man bedarf dessen nirgend so sehr, als auf diesen dornigen Pfaden, wo man immer zwischen der doppel= ten Klippe herumirrt, an trockenen Wörtern zu kleben, oder in apriorischen Ideen chimärisch sich zu verlieren. Die Arbeit, die Sie wünschen, ist mit einer gewissen Schwierigkeit ver= fnüpft. Sie mit geringer Genauigkeit und Uebergehung des Details zu machen ist äußerst leicht und fast aus dem Kopfe möglich, allein auch wenig belohnend. Mit Genauigkeit aber stößt man auf einige schwer zu lösendende Punkte. Ich werde aber sehr gern ganz kurz eine Tabelle entwerfen, das Mittel zu halten zwischen zu ängstlicher und zu allgemeiner Bestimmung, und Ihnen Welttheil nach Welttheil schicken, indem ich mit Europa, als dem leichtesten, aufange. Ich sage Ihnen voraus, daß ich nicht gerade der Fähigste hierzu bin. Ich habe mich bisjett mehr mit dem Allgemeinen des Sprach= studiums und einzelnen Sprachen beschäftigt, aber sehr wenig mit geographischer Linguistik. Ich werde also auch den Mithridates [Adelung's] und Schlözer's nordische Geschichte zum Grunde legen. Allein einzelnes werde ich nach eigenen Erfahrungen hinzufügen können, und die ganze Arbeit, die ich längst einmal selbst durchmachen wollte, wird mich sehr selbst interessiren und belehren. Wollen Sie alsdann, wozu ich weniger Hülfsmittel und Gelegenheit habe, nach meinen Angaben eine Karte entwerfen lassen, so bitte ich Sie ge=

legentlich um eine Copie bavon, und wir verbessern nach und nach das Einzelne. Ich beschäftige mich aber auch jetzt, meine allgemeinen Ideen aufzuzeichnen, und wenn ich damit weiter vorrücken sollte, so erlauben Sie mir gewiß, Ihnen nach und nach das Gemachte mitzutheilen. Ich bin fest überzeugt, daß dies ganze Studium erst auf seine rechte Stelle gerückt wer= den muß, und wenn ich bazu im Stande wäre, würde ich meine Wirksamkeit dabei für beendigt und geglückt ansehen. Denn wenn einmal nur die wahre Richtung gegeben ist, ge= beiht das Uebrige von selbst. Man muß aber schlechterdings die Sprachen als einen Theil der Geschichte des Menschen= geschlechts und als das wichtigste Mittel in der Dekonomie der intellectuellen Natur ansehen, um dasselbe seiner Bestim= mung zuzuführen, und daher gehören die Hauptmomente aller Untersuchungen über Nationalcharakter und über die Vertheilung des Menschengeschlechts in Stämme und Natio= nen wesentlich mit in diese Untersuchungen, die aber freilich mit vieler Feinheit geführt werden muffen, wenn man nicht Einer Ursache fälschlich zuschreiben will, was eigentlich meh= rern angehört. Auch hilft eigentlich die ganze Kenntniß der Einwirkung der Sprachen im ganzen auf den Geist und die Sinnesart der Nationen nur wenig für das eigentliche Sprachstudium, wenn man nicht zugleich zu erkennen weiß, auf welchen einzelnen Beschaffenheiten ihrer Bestandtheile diese Wirkung beruht. Hier aber gerade entsteht die Schwierigkeit; benn ba der Eindruck immer ein Totaleindruck ist, der von unendlich vielen Punkten auf Einen zusammentrifft, so ist basjenige, was davon in jedem einzelnen Elemente haftet, fast unmerklich. Hier besonders ist es, wo die Rai= sonnements a priori wenig oder nichts wirken; benn durch die Vergleichung vieler Sprachen und ihrer Wirkungen mit= einander ist darin doch noch mehr auszurichten. Die Ephe= fische Diana hat uns sehr viel Vergnügen gemacht.

malt lebendig die Herren, denen es an Lust und Geschick= lichkeit fehlt, je einen Meisel in die Hand zu nehmen und den großen und natürlichen Ansichten ihre kleinlichen Hirn= gespinste vorziehen. Fahren Sie ja fort, uns mitzutheilen, was Ihnen von dieser Art eben in die Hand kommt. Kör= ner's waren gerade am Tage vor Ankunft Ihres Briefes abgereift. Ihre Anwesenheit hier hat uns sehr viel Freude gemacht. Er ist wirklich ein trefflicher und sich immer ganz gleicher Mensch. Dem Sohne, den ich nun seit gestern nicht gesehen, werde ich Ihre freundliche Einladung ausrichten. Sein Zriny ist hier noch nicht bis zur Aufführung gediehen. Man hatte Anstände wegen der Censur. Die wichtigsten zu heben, habe ich selbst mit beigetragen. Allein es bleiben doch noch andere übrig. Das Stück hat gewiß sehr viel Verdienstliches. Nur ist im Stoff selbst etwas, das sich nicht ändern ließ und das doch immer Unbequemlichkeit mit sich Ich müßte nur zu weitläufig werden, um Ihnen meine Meinung darüber auseinanderzusetzen, da Sie das Stück selbst nicht gelesen haben. Wenn Sie es kennen wer= den, wird es sehr leicht sein, mich Ihnen klar zu machen. Eine Sonderbarkeit des Stückes auch ist es, daß die ganze lette Scene eine stumme ist. Der Held des Stückes fällt im Gefecht, ein Pulverthurm wird in die Höhe gesprengt, kurz die ganze eigentliche Katastrophe geht, ohne ein Wort zu reden, vor sich. Sie ist freilich vorher, wie sich von selbst versteht, deutlich und hinlänglich angezeigt. Adieu, theurer, lieber Freund, meine Frau grüßt Sie freundschaftlichst. Leben Sie herzlich wohl! Ganz der Ihrige.

Humboldt.

#### 57. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Wien, den 15. November 1812.

Sie haben vermuthlich verzweifelt, daß ich Wort hielte, mein theurer Freund, und Ihnen die versprochene Arbeit Allein der inliegende Auffatz war schon seit mehrern Wochen fertig, da er natürlich nur das Werk weniger Tage war und seine Absendung verzögerte sich nun bisjett. Ich theilte ihn nämlich einem hiesigen, in den flawischen Spra= chen sehr bewanderten Manne mit, seine Bemerkungen ver= anlaßten mich, einige Bücher nachzulesen, die ich mir nicht gleich verschaffen konnte; dann lag der Aufsatz bei meinem Abschreiber, der gerade mit anderer Arbeit überhäuft war, und zulett wartete ich die Gelegenheit eines Reisenden ab, um Ihnen nicht für eine unbedeutende Sache zu viel Postgeld zu verursachen. — Ich wünsche, daß Sie mit der Einrich= tung des Aufsatzes zufrieden sein mögen. Sie schien mir, wie ich mir Ihren Zweck dachte, die bequemste. Sie zeigt wenigstens vollkommen, welches Gebiet jeder Sprachstamm einnimmt und welche Sprachen in jedem Lande (nach den gewöhnlichen Abtheilungen) zusammenkommen. Nach beiden läßt sich nun leicht eine Karte verfertigen. Ich habe dies lettere auch versucht, allein da ich niemand im Hause habe, der die mechanische Arbeit dabei gut verrichten könnte, so habe ich es wieder liegen lassen. — Was die in dem Aufsat ent= haltenen Daten betrifft, sind sie zwar größtentheils, doch bei weitem nicht ganz, aus Abelung's Mithridates genommen. Der Artikel über die slawischen Sprachen namentlich ist ge= wiß vollständiger und richtiger, als dieser Gegenstand in irgendeinem andern Buche abgehandelt ist. Einzelne Ver= sehen, Auslassungen u. s. f. können vielleicht noch irgendwo stecken. Doch ist mir bei wiederholter aufmerksamer Durch= sicht nichts von dieser Art aufgestoßen. — Ich werde nun unmittelbar Asien ebenso bearbeiten, aber Ihnen die Arbeit nicht eher schicken, als bis ich von Ihnen höre, ab sie Ihnen auf diese Weise genehm ist, oder Sie etwas daran abgeändert wünschen. — Ich habe außerdem ruhig und fleißig fort= gelebt; und meine Woche verstreicht wirklich sehr sonderbar. Drei bis vier Tage muß ich mich mit den lärmenden und beunruhigenden Tagesereignissen herumschlagen, die übrigen verbringe ich in zurückgezogenen Studien. Freilich rücke ich bei dieser abgebrochenen Manier nur langsam vorwärts, allein dies läßt sich nun einmal in meiner jetigen Lage, die ich doch noch Grund beizubehalten habe, nicht ändern, und jede Woche fügt wenigstens dem schon Gemachten etwas hinzu. In der Ueberarbeitung des Agamemnon bin ich bis zur vorletten Scene gekommen. Mit dem Ende des Jahres, spätestens im Januar, hoffe ich fertig zu sein. Die Chöre. die ganz in den Silbenmaßen des Originals, nur diese, in= nerhalb der gesetzlichen Schranken und dem Bedürfniß un= serer Sprache nach hier und da abändernd, übersetze, hal= ten mich am meisten auf. Im Trimeter, hoffe ich, sollen Sie mich viel vollkommener geworden finden. Nur äußerst wenige Verse bleiben wie sie waren. Ueberall suche ich mehr auf Reinheit der Längen und Kürzen, auf bessere Abschnitte und auf mehrsilbige, recht volltönende Schlußwörter zu sehen. Die Schwierigkeit wächst dadurch ungemein, allein der Rhyth= mus wird auch bei weitem schöner und volltönender. — In den Sprachen arbeite ich, außerdem daß ich eifrig böhmisch lerne, an einer Vergleichung der Grammatik aller flawischen Sprachen, erst untereinander und dann mit der Lettischen, die ich in Königsberg schon getrieben habe, und finde hierin hier einen sehr braven Gehülfen. An die raisonnirende Schrift, über das Sprachstudium, kann ich erst ernsthaft dann

geben, wenn ich mit dem Agamemnon fertig bin, dem ich jest meine besten Stunden widmen muß. — Sehr unange= nehm kommt mir seit schon beinahe 14 Tagen eine häusliche Störung. Meine Frau wurde um diese Zeit gar nicht wohl, und ist noch nicht ganz hergestellt, und seit acht Tagen hat mein jüngster, noch nicht vierjähriger Sohn ein nervöses Fieber, das zwar bisjett keine Gefahr droht, allein doch im= mer sehr ernsthaft ist. Ich hoffe jedoch, daß es nicht von Folgen sein soll. — Den zweiten Theil Ihres Lebens habe ich noch nicht lesen können; ich habe ihn verschrieben, aber alle neuen Bücher kommen unglaublich langsam hierher. — Diesen Brief nimmt ein berlinischer Oberstabs-Chirurgus, Prozmin, mit sich. Ich weiß nicht, ob er selbst durch Wei= mar kommt. Allein er wird den Brief, da wo er Ihnen am nächsten ist, auf die Post geben. Käme er selbst zu Ihnen, so gewähren Sie ihm wol eine gütige Aufnahme. — Meine Frau grüßt Sie herzlich und innigst, empfehlen Sie mich der Ihrigen und leben Sie herzlich wohl! Ewig ganz der Ihrige

Humboldt.

### 58. Goethe an Wilhelm von Humboldt.

Abgebruckt in: Greizer Zeitung, 28. Mai 1873, Nr. 121.]

An Herrn Gesandten von Humboldt in Wien.

Weimar, den 8. Februar 1813.

Mit aufrichtigem Danke erkenne ich, daß Sie Ihre freundschaftliche Zusage so bald und so vollkommen erfüllen mögen. Ihr schöner Entwurf (zu einer Sprachenkarte) hat mir einen ganz neuen Anstoß zu allerlei Studien gegeben. Es ist mir nicht mehr möglich, Materialien zu sammeln, aber

wenn sie mir so concentrirt werden gebracht, so freue ich mich gar sehr, die Lücken meines Wissens schnell zu completztiren und zu dem, was ich schon besitze, tausend Beziehungen zu finden.

Sobald ich im Monat März einige ruhige Wochen in Jena verbringen kann, so soll es an die Arbeit gehen, die nach Ihrer Vorarbeit eigentlich nur ein Spiel ist. Bertuch hat mir einige Europas bräunlich abdrucken lassen, davon soll eins auf ein großes Reißbret ausgezogen und die Grenzen illuminirt werden. Alsdann will ich mit kleinen aufzeklebten Zetteln die Hauptsprachen, und insofern es möglich ist, auch die Dialecte marken, und Bertuch hat nicht übel Lust, alsdann eine solche Karte stechen zu lassen, welches, bei seiner großen mit allerlei Künstlern versehenen Anstalt, leicht ist. Haben Sie daher ja die Süte, fortzusahren und mir baldmöglichst das Weitere zu senden. Eine Karte der beiden Hemisphären liegt auch schon da und erwartet auf gleiche Weise bespracht zu werden.

Au Ihrer immer mehr ausgearbeiteten Uebersetung des Aeschylus wünsche ich von Herzen Glück, und ich freue mich, daß Sie sich durch die Drohungen des heidelberger Cyclopen [Voß] und Familie von diesem Werke nicht abschrecken lassen. Iene bedräuen gegenwärtig unsern Wolf, der doch auch keine Kate ist, mit schmählicher Hinrichtung, weil er es gewagt, auf der Uebersetungsinsel, die sie vom Vater Neptun privative zu Lehen erhalten, gleichfalls zu landen, und einen lesbaren Aristophanes mitzubringen. Es steht geschrieben, selig sind, die im Herrn entschlasen, aber noch seliger sind die, welche über irgendeinen Dünkel toll geworden.

Selig im ersten Sinne ist nun unser Wieland; er ist in seinem Herrn entschlafen und ohne sonderliche Leiden zu seinen Göttern und Herrn [ven?] gegangen. Was Talent und Geist, Studien, Menschenverstand, Empfänglichkeit und

Beweglichkeit, verbunden mit Fleiß und Ausdauer, vermögen utile nobis proponunt exempla. Wenn jeder seine Gaben und seine Zeit so anwenden wollte, was müßten für Wunder geschehen!

Dieser Winter ist mir, wie gewöhnlich, sehr zerstreut, aber doch bei leidlicher Gesundheit, schnell und nicht ungenutt vorübergegangen. Theatralische Vorbereitungen auf den lang erwarteten Issland, welcher erst gegen Ende des Jahres anstam, sowie auf seine Gegenwart, die mir viel Vergnügen gewährte, brachten mich November und December aus dem Geschicke. In den Januar und Februar fallen viel Geburtstage, wo man entweder unsere Einsindung oder unsere Mitwirkung anspricht, und so wird manches, zwar mit gutem Willen, aber ohne Frucht verzettelt.

Was ich mit Vergnügen und wahrem Antheil dazwischen getrieben, war ein erneuter Versuch, von alten Monumenten, beren Beschreibung auf uns gekommen ist, die Spur unter den vorhandenen Bildwerken zu sinden. Die Philostrats waren wieder an der Tagesordnung, und was die Statuen betrifft, so glaube ich dem Olympischen Jupiter, über den schon manches vorgearbeitet ist, hernach aber der Juno von Samos, dem Doryphorus des Polyklet, besonders aber der Ruh Myron's und dem Stier, der die Europa trug, auf die Spur gekommen zu sein. Meyer, durch dessen alte Kunstgeschichte, die nunmehr ins Reine geschrieben ist, die Hauptanregung geschehen, nimmt lebendigen Antheil, da seine Zweisel, sowie seine Beistimmung immer gegründet sind.

Und so will ich denn für diesmal schließen, in Hoffnung, bald wieder etwas von Ihrer lieben Hand zu sehen.

#### 59. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Jena, Dienstag, 26. October 1813.

Ich schreibe Ihnen, theurer Freund, aus bes wackern Knebel's Stube, und bin heute Abend in Weimar. Könnten Sie mir ein Stübchen in Ihrem Hause einräumen, so käme ich blos mit meinem Jäger zu Ihnen, und zöge einen Winkel bei Ihnen jeder andern Wohnung vor. Wenn die österreichische Staatskanzelei nicht mehr in Weimar ist, so kann ich ohnehin nur diese eine Nacht bleiben, und desto werther wäre es mir, den Abend ganz bei Ihnen zuzubringen. Können Sie mich nicht beherbergen, so hat der Ueberbringer dieses Auftrag, mir ein Unterkommen auszumachen. Ich bitte Sie daher, ihm Bescheid zu sagen, ob Sie mich behalten können ober nicht. Ich freue mich unendlich, Sie zu sehen. Leben Sie innigst wohl!

Ihr

Humboldt.

[Auf der Adresse:]

Sollte der Herr Geheimerath gerade nicht zu Hause sein, wird die Frau Geheimeräthin den Brief zu er= brechen gebeten.

# 60. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Wir ruhen hier zwei Tage aus, theurer Freund, und ich befinde mich ganz behaglich in dem erzprotestantisch sinstern und schwarzen Schmalkalden. Da gerade ein Courier abzeht, der mir eine sichere Gelegenheit darbietet, so schicke ich Ihnen, Ihre [Myron's] Kuh zurück, die mir sehr viel Freude gemacht hat. Eine so geistreiche Behandlung antiquarischer

Gegenstände ift bei uns ganz neu, und sie haben dem Gegen= stande abgewonnen, was ein anderer und tausend andere vergeblich darin gesucht hätten. Auch die Stelle gegen die Madonnen liebe ich sehr, da mich alles Heidnische anspricht. Allein es ist mir dabei eine Bemerkung eingefallen, die ich Ihnen mittheilen muß. Es scheint mir ausgemacht, daß die Alten in un= serm Sinne des Wortes keine Malerei hatten. Verschiedene Plane, jede Art der Perspective und die mannichfache Farbenver= schmelzung, die wir kennen, war ihnen fremd. Ihre Malerei diente, glaube ich, der Bildhauerei. Dies nun hat einen unendlichen Einfluß auf den Kreis zulässiger Sujets. Die Bildhauerkunft ist ganz objectiv und realistisch, die Malerei viel subjectiver und sentimentaler. Unser Kreis ist daher weiter, und es entsteht die Frage, ob er nicht sogar säu= gende Madonnen zuläßt? Dazu kommt, daß auch unsere Ideen der Gottheit verschieden sind, mehr moralisch und moralisch=symbolisch, da die der Griechen fast blos sinnlich= symbolisch waren. Schon Herder hat diesen Gegenstand berührt, aber ob ihn einer erschöpft hat? weiß ich nicht. Die beiden Punkte, daß, verglichen mit uns, die Alten weder Musik hatten noch Malerei, sind auch für die Beurtheilung ihrer und unserer Poesie und für unser ganzes beiderseitiges Sein von unendlichem Einflusse.

Ihres Wunsches habe ich gedacht, und hoffe bald glücklich zu sein.

Ich habe heute nicht mehr Zeit. Leben Sie herzlich wohl! Schmälkalden, 31. October 1813.

Ihr

Humboldt.

Haben Sie die Güte, die Inlage wieder zur Post zu besfördern. Ich lege auch für Sie, doch nur für Sie, unsere Marschroute umstehend bei, zugleich auch, sie meinem Sohn zu sagen, wenn er zu Ihnen käme.

#### 61. Goethe an Wilhelm von Humboldt.

Weimar, den 4. November 1813.

Bu einiger Unterhaltung in der Ferne lege ich Beikommendes zurecht [Essex-Epilog], um es Ihnen, mein Verehrtester nachzusenden; es entstand ganz zufällig. Unsere Schausspieler übernahmen das alte, zwar interessante, aber schlecht geschriebene Stück Essex [von Dyk] zu spielen; die Rolle der Königin ist nicht die glücklichste, besonders aber hat sie das Stück auf eine sehr schwache und elende Weise zu schließen. Die Schauspielerin dat mich um einen bedeutendern Schluß, und indem ich mir das Stück und die Königin Elisabeth vergegenwärtigte, begegnete es mir, daß ich anstatt eines kürzern Monologs einen langen Epilog schrieb, der, wie Sie sehen, ricochetweise einen langen Kaum durchläuft, bis er endlich wirklich ans Ende gelangt.

Die Engländer lieben solche Epiloge, die Deutschen aber wollen gerührt und nicht verständigt nach Hause gehen; möchten diese Reime die doppelte Wirkung thun!

Bielleicht hätte ich aber doch Ihnen diese Arbeit nicht gesendet, wenn sie nicht auch deswegen merkwürdig wäre, weil das Stück Sonnabend den 23. October gegeben werden sollte und ich den Epilog den 17. abends angefangen und den 20. in der Nacht geendigt habe. Die ominösen Stellen darin haben mich nachher selbst in Verwunderung gesetzt. Ich war im Begriffe, als ich das Glück hatte, Sie bei mir zu sehen, Ihnen diese und andere neue Productionen vorzuslesen, unser interessanteres Gespräch brachte sie mir aus dem Sinne.

Ich schließe mich tausendmal empfehlend.

#### 62. Wilhelm von Humboldt an Goethc.

Chatillon-sur-Seine, 7. März 1814.

Ich übergehe alle Beschuldigungen, liebster Freund, die immer unnütz und langweilig sind, und sage Ihnen blos, daß ich drei Ihrer Briefe, jeden mit interessanten Beilagen, vor mir habe, einen mit dem Kloster, einen zweiten mit dem Spilog zu Esser [von Dyk], einen dritten mit den Blättern der Literaturzeitung [Nr. 245, Dec. 1813]. -Gent, um vom letten zuerst zu reden, ist nicht hier, aber ich habe ihm Ihren Brief an mich, den an ihn und die Lite= raturzeitung geschickt. Ob Sie sich etwas von ihm verspre= chen dürfen, wage ich nicht zu bestimmen. Ob es ihm gleich jett in Wien nicht an Muße fehlen kann, so ist ihm seit langer Zeit alle literarische Wirksamkeit verhaßt. Auch wird ihm einiges in der Tendenz der Recensionen misfallen, nament= lich die Stellen über den Nupen der Nevolution, und das Streben nach einer Vernichtung der Tyrannei zur See. Ich selbst bin anderer Meinung, und die Beziehung auf den Utrechter Frieden ist überdies historisch falsch. Es liegt in allem diesem viel Misverstand. In der vordern hat mir am meisten gefallen, daß er das Verwechseln der Deutschheit mit Christen= und Ritterthum gerügt hat, mit dem jett so viel Unfug getrieben wird. — Der neue Druck Hermann] und D[orothea's] freut mich sehr, und Ihr freundliches Andenken an meine Beschäftigung damit hat mir aufs neue Ihre Freundschaft und Liebe bewiesen. Es schmerzt mich oft sehr, so fern von Ihnen zu leben. Wir find, fast ganz allein, aus einer gewissen Spoche stehen geblieben, und müssen es uns nicht verbergen, daß sich die Zeit, die aber auch schon wieder umkehren wird, in mancher Rücksicht von dem Geist dieser

:

Spoche losreißt. Daß sich in der jetzigen Zeit ein starker, edler Charakter entwickelt hat, ist sicher und erhebend. aber daraus auch nun wieder ein Kunst= und wissenschaft= licher Geist, der nur in einer gehörigen Trennung von aller Wirklichkeit, in die man jett alles gewaltsam hineinziehen möchte, gedeiht, hervorgehen soll, ist eine Aufgabe, die frei= lich auch, allein nicht, wie ich glaube, im ersten Jahrzehnt gelöst werden wird. — Ihr Epilog hat mich im hohen Grade angezogen. Die Verse: des goldnen Reifes ungeheure Last u. s. w. sind unendlich schön, und der ganze Charakter der Königin drängt sich trefflich in ihrer Rede zusammen. Ich werde diesen Epilog, mit Ihrer Erlaubniß, nach Wien mei= ner Frau schicken. Er wird sie sehr freuen. Ich hoffte, daß meine Frau Sie in Karlsbad oder Teplitz diesen Som= mer sehen würde, allein jett glaube ich, daß es eher im Herbst in Weimar geschehen wird. Theodor ist wohl und zufällig auf einige Tage bei mir. Durch Feuer, das in einem Hause auskam, wo er war, hat er alle seine Sachen verloren, und ist glücklich, im Kriege immer ein väterliches Haus wenige Meilen mit sich herumwandernd zu haben. Er kam erst in Frankfurt zu mir, und war nicht der, der, als ich in Weimar war, nach Briefen gefragt hat. Er ist nachher durchgekom= men, hat Sie aber nicht zu Hause gefunden und sich nicht aufhalten können. — Die Stelle Ihres ersten Briefes, daß die Deutschen geistlos sind, je weniger sie gottlos sind, hat mich sehr glücklich gemacht. Ich empfinde sie ganz. — Dr. Schlosser ist mir eine ungemein liebe Bekanntschaft gewesen, für die ich Ihnen sehr verbunden bin. Den Bruder, den meine Frau von Rom aus kannte, habe ich, auf seinen Wunsch, in Thätigkeit befördert, aber, wie ich fürchte, da= durch nur in viel inneres Unwesen gebracht. Er fand Men= schen und Anstalten nirgend seinen Erwartungen gemäß und härmte sich darüber sehr. Ich weiß nicht, ob er zuletzt auß=

gehalten oder die Laufbahn wieder verlaffen hat. — Wenn der Auffat über comparative Anatomie gedruckt wird, schicken Sie mir ihn ja. Das Kloster malt sich sehr anschaulich in Ihrem Aufsatz. Ich schicke ihn Ihnen nicht mit diesem Er möchte ihn aufhalten; aber unter besonderm Briefe. Couvert durch Couriergelegenheit. Ich lege Ihnen vier Sonette bei, drei von Koreff, der jett in Wien ist, und Ih= nen als Uebersetzer aus dem Tibull nicht unbekannt, das namenlose von meiner Frau. Nr. 1 ist im Namen der beis den jungen Prinzessinnen von Curland an meine Frau; Nr. 2 an mein kleinstes Mädchen bei einer zufälligen Ge= legenheit; Nr. 3 als Koreff von ein paar Damen zu Hause gebracht worden war. Nr. 4 erklärt sich selbst. theilung von Versen erheitert immer die Phantasie. Ich lege auch zwei Handschriften bei. Von General Meerveldt, jett österreichischer Botschafter in London; und von Aranjo, Mini= ster der auswärtigen Angelegenheiten des portugiesischen Hofes. Ich schäme mich, so wenig zu geben. Aber so klein die Sache aussieht, und selbst, weil sie es ist, so schwer ist es, Handschriften zu kriegen. Die Leute versprechen und halten nicht, bis die Zeit vergeht, wo man sie sieht. Von Briefen läßt sich oft nicht abreißen und die Bedeutenden schreiben wenig selbst. Doch sollen Sie mehr haben. — Vom Frieden sage ich Ihnen nichts. Nehmen Sie dies für die= sen Moment als bedeutend an. Von Herzen Ihr

Humboldt.

# 63. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Ihr Brief und Ihr Andenken haben mir, theuerster Freund, eine unendliche Freude gemacht. Ich kannte Ihren Verlust [den Tod von Goethe's Gemahlin] und konnte mir denken, wie schmerzlich alle Gewohnheiten des Lebens in diesen

Monaten bei Ihnen zerrissen sein mußten. Aber wem, wie Ihnen, die Wissenschaft nur das innere Leben der Natur ist, in dem ist sie keiner Empfindung fremd und gewährt Ruhe und Trost in jeder Lage des Lebens. Ich freue mich, aus Ihrem Briefe zu sehen, daß Sie das gefühlt haben, und mein Bruder wird Ihnen gewiß selbst für Ihr Andenken danken.

Wohl haben wir in undenklichen Zeiten nicht voneinander gehört. Aber ich lebe in einer Abgeschiedenheit, die einem selten sogar möglich wird. Mir ist sie seit den Campagnen, mit dem Wiener Congreß, wo ich unter der Ursache und dem Vorwande der Geschäfte jede Sesellschaft mied, seit meinem Hiersein, wo ich kaum mein Zimmer verlasse, zur andern Natur geworden. Ich habe einen so unwiderstehlichen Hang zur Einsamkeit, daß ich sie mir auch mitten unter Menschen zu schaffen weiß, und ich kennte mir jett nichts Reizenderes, als mich allein auf ein recht entserntes Landgut zurückziehen zu können. Ob es mir werden wird, weiß ich nicht.

Handschriften, liebster Freund, kann ich Ihnen nicht Aber meinen Agamemnon sollen Sie bald haben. schicken. Man druckt an den letzten Bogen. Ich denke, er soll Ihnen eine freundliche Erscheinung aus der Vorzeit sein. Denn er fing ja an, als wir noch in Jena zusammen waren, und er hat noch Verse, die ich nach Ihren Bemerkungen verändert habe. Wie er Ihnen gefallen wird, wage ich nicht voraus= zubestimmen. Er ist gemacht, um eine schulgerechte Prüfung zu bestehen, mit der Gewissenhaftigkeit, mit der man in einem angenommenen Spsteme arbeitet, und es gibt wenig Verse, von denen sich nicht strenge Rechenschaft geben ließe. Ich habe ihn in den beiden Feldzügen, auf denen er mich immer begleitete, ganz umgearbeitet, und was glaube ich der wahrste Ausspruch über ihn sein wird, ist, daß es wol leicht bessere Uebersetzungen geben kann, aber daß er das Uebersetzen schwer gemacht hat, weil er zu strenge Forderungen aufstellt.

ziemlich aussührliche Einleitung empfehle ich im voraus Ihrer gütigen Aufmerksamkeit. Sie geht ziemlich tief in die Metrik und die Uebersetzungskunst ein. Ich habe mich hier viel mit Wissenschaft beschäftigt, obgleich nicht viel selbst gearbeitet, aber so recht wieder die Gewalt gespürt, die das Alterthum immer an mir ausgeübt hat. Alles Neue ekelt mich an, inseh mich Einer der alten Verse, so aus der frühesten Griechenzeit, schon durch seinen Klang in eine wundervolle Stimmung versetzt. Das erklärt Ihnen denn auch meine Abgeschiedensheit, denn rund um sich herum sieht man ja nur christlich gothische, ost frazenhaste Modernität. Wie gerne spräche ich über das Alles mit Ihnen wieder einmal. Aber Sie sagen, Sie kommen nicht in diese Gegend. Ich hosse es gewiß.

Nun leben Sie herzlich wohl! Erhalten Sie mir Ihre Liebe und Ihr Andenken. Ich bin mit ewig unwandelbaren Gesinnungen Ihr Ihnen ganz eigener

Humboldt.

Frankfurt, den 19. Julius 1816.

# 64. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Frankfurt, den 9. August 1816.

Ich habe mit innigem Bedauern gehört, theuerer Freund, daß ein Unfall [Umwersen des Wagens] Ihre Reise nach Baden, auf der ich gewiß auf die Freude rechnete, Sie zu sehen, rückgängig gemacht hat. Man setzt hinzu, daß unser gemeinschaftlicher Freund Meyer ein Bein dabei gebrochen hätte, dies, hoffe ich, soll sich nicht bestätigen; sagen Sie ihm aber, wie lebhaft meiner Frau und meine Besorgniß deshalb ist, und lassen Sie uns bald wissen, wie es eigentzlich damit steht. Es schmerzt uns sehr, nach Frankreich gehen zu müssen, ohne Sie, liebster Freund, vorher gesehen zu haben. Meine Frau trägt mir eigen auf, Ihnen das mit

ihren herzlichsten Grüßen zu sagen. Sie ist seit drei Tagen zu meiner großen Freude wieder bei mir. — Der Buchhänd= ler Fleischer wird Ihnen, theuerer Freund, zwei Exemplare meines Agamemnon auf Velin für Sie und Frau von Wol= zogen und zwei andere für Riemer und Gersdorf schicken. Dürfte ich Sie wol bitten, bis dahin die Inlagen zu be= halten, dann aber die Exemplare, wenn sie noch ungebunden sind, blos in Papier heften zu lassen und dieselben mit den Briefen an ihre Adresse abgeben zu lassen. Frau von Wol= zogen ist vielleicht nicht in Weimar, Sie erfahren aber gewiß leicht ihren Aufenthalt. — Von Ihnen, mein Theuerer, hörte ich gern ein Wort über den Agamemnon. Er ist mir ein Bild des übrigen Lebens, in dem man selten zugleich besitt, was erst wirklich glücklich oder nützlich machen würde. In den verschiedenen Zeiten, in denen ich ihn bearbeitet habe, habe ich verschiedene Ansicht und verschiedene Kraft gehabt, und die Uebersetzung trägt unstreitig Spuren von beiden. Doch werden Sie, wenn Sie die in der Einleitung entwickel= ten Grundsätze mit der Ausführung vergleichen, wie ich mir gewiß schmeichle, finden, daß ich die Sache mit Ernst und Strenge genommen und nicht nach dem zufällig Gefallenden, sondern nach dem wesentlich Kunstmäßigen gestrebt habe. Die Uebertragung der Chöre hat man in der That, meiner Mei= nung nach, noch bisher nicht nach so festen und richtigen Regelu behandelt. Die bisherigen Uebersetzer sind dabei mehr eigen gewählten und beliebigen Manieren gefolgt. Allein die Arbeit mag für oder wider sich selbst sprechen. Lassen Sie nur, liebster Freund, mich bald wissen, wie es mit Ihnen und Ihrem Freunde steht. Mit aufrichtiger und herzlicher Freundschaft und Anhänglichkeit

Ihr Humboldt.

Ich lege noch einen Brief für die Schiller bei, und Sie werden auch für sie ein Velin=Exemplar erhalten.

# 65. Wilhelm von Sumboldt an Goethe.

Frankfurt, den 25. October 1816.

Ich kann Ihnen, theuerer Freund, heute nur zwei Worte sagen, allein sie sind mir desto erfreulicher. Mein hiesiger Aufenthalt geht zu Ende, meine Bestimmung nach Paris ver= wandelt sich vermuthlich in eine nach London, und ich komme so gut als gewiß auf einige Tage vorher zu Ihnen nach Weimar. Wie innig meine Frau und ich sich auf dies lang= entbehrte Glück freuen, kann ich Ihnen nicht sagen. Die Zeit ist es mir unmöglich jett zu bestimmen. Vermuthlich aber fällt dieser ersehnte Augenblick in das Ende des November, oder den Anfang des December. Es scheint mir kein Zwei= fel, daß Sie alsdann dort sind. — Ein Liefländer, Alexander von Rennenkampf, ein Mann von Kenntnissen, Geist und Liebe zu allem, was Kunst und Wissenschaft berührt, der mit uns in Rom war und den wir sehr lieben, wird (mit dem Prinzen von Oldenburg, glaube ich) nach Weimar kommen. Er bittet durch mich um eine gütige Aufnahme bei Ihnen. Schlagen Sie ihm dieselbe nicht ab. — Ihren gegen mich so lieben und in sich wunderschönen Brief aus Tennstädt haben meine Frau und ich oft gelesen und wieder gelesen. ich zu Ihnen komme, wird sich manches Gespräch an seinen Inhalt von selbst anknüpfen. Von hier kann ich Ihnen nur innigst und herzlich dafür danken. — Leben Sie wohl und erhalten Sie mir Ihre Liebe und Ihre Theilnahme.

Ewig ganz der Ihrige

Humboldt.

# 66. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Frankfurt, den 10. Januar 1817.

Endlich, theuerer Freund, setze ich mich in Bewegung und hoffe am 15. bei Ihnen mit den Meinigen in Weimar zu sein. Ich freue mich unendlich, ob ich gleich nur kurz werde bleiben können, das Andenken ehemaliger Zeiten zu erneuen, und mit Ihnen über so vieles zu reden, was uns beide gleich anhaltend beschäftigt. Meine Frau grüßt Sie herzlich. Da ich vielleicht mir von Erfurt aus, wo ich eine Nacht bleibe, ein Quartier im Wirthshaus in Weimar bestelle, um gleich Alles besser bereit zu sinden, so hören Sie vielleicht noch einmal vor meiner Ankunft von mir.

Humboldt.

#### 67. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Erlauben Sie, theuerer Freund, daß ich mich in Ihr An= denken bei Gelegenheit der Herausgabe einer Schrift [Prüfung der Untersuchungen über die Urbewohner Hispaniens ver= mittelst der vaskischen Sprache] zurückrufe, die Ihnen in den nächsten Wochen durch Buchhändlergelegenheit zukommen wird. Ich habe versucht, die vaskische Sprache, mit der ich mich schon sonst beschäftigte, auf die Untersuchungen über die Ur= bewohner Spaniens und Portugals anzuwenden, und obgleich Sie dieser Gegenstand nie sonderlich anziehen kann, so ist es Ihnen doch so sehr eigen, an Forschungen aller Art Antheil zu nehmen, daß Sie vielleicht auch diese Schrift nicht ungern durchblättern. Sie wird Ihnen zugleich ein anschaulicheres Bild meines jezigen Lebens geben. Es ist ganz Forschungen dieser und ähnlicher Art gewidmet und belohnt mich auf das reichlichste für die lange Unterbrechung, die meine ruhigen Studien, wie ich sie in den glücklichen Jahren trieb, die ich in ihrer Nähe zubrachte, erfahren hatten. Die Verbindung historischer und linguistischer Forschungen zieht mich am meisten an, und vorzüglich insofern sie in das frühe und dunkle Leben der Völker führt, wo sich keine individuellen Begebenheiten herausheben, aber das stille Ziehen und Wandern der Völker die spätern Jahrhunderte vorbereitete. Das Wirken des Men= schengeschlechts ist da dem Wirken der Natur selbst ähnlicher; es ist der Uebergang der Entwickelung zur Individualität, und die Sprachen sind das Band, die beide Zustände mit= einander verknüpfen, und das Medium, in dem sich beide erkennen lassen. Wenn man die Kunde der Vorzeit nach den Denkmalen mittheilen wollte, die sie hinterlassen hat, so finden wir, uns zunächst die schriftliche und mündliche Ueberlieferung, dann die von Ueberlieferung entblößten, aber in Werken und Namen übrigen Spuren des Menschendaseins, darauf die Sprachen, endlich dem Zustande, über den sich nichts mehr erkennen läßt, am nächsten, die Beschaffenheit des Erdbodens selbst. Indem ich die Sprachen in diesem Sinne und zu die= sem Zwecke durchforsche, suche ich mich nach und nach mit einigen der ältesten bekannt zu machen, die mir bisjetzt fremd geblieben waren. So habe ich seit diesem Jahre mich mit dem Sanskrit beschäftigt, und wenn ich auch noch wenige Fortschritte darin gemacht habe, so haben mich die wenigen doch schon reichlich belohnt. Bisjetzt stimme ich zwar noch ganz Ihrem Urtheile über die indische Literatur bei. Ich kann ihr keinen Geschmack abgewinnen, und bleibe immer dabei, daß das Griechische und Römische gerade die Höhe und Tiefe, die Einfacheit und die Mannichfaltigkeit, das Maß und die Haltung besitzt, an die nichts anderes je reichen wird, und über die man nie muß hinausgehen wollen. Allein als Sprache, als Gefäß, in dem die Vorstellungsweise einer alten, weit verbreiteten, mannichfaltig gebildeten Nation niedergelegt ist, findet man im Sanskrit einen Schatz, der es wohl verdient, von allen Seiten her und auf alle Weise bearbeitet zu wer= den. Diese flüchtigen Andeutungen werden Ihnen einen Be= griff meiner Beschäftigungen geben. Erhalten Sie denselben Ihre gütige Theilnahme, nehmen Sie, was ich jett Ihnen zur Prüfung vorzulegen wage, mit Güte und Nachsicht auf, und erlauben Sie mir, Ihnen ferner mitzutheilen, was sich aus meinen eigenen Arbeiten zur öffentlichen Mittheilung gestalten möchte. Meine Frau empsiehlt sich aufs herzlichste Ihrem Andenken. Mit der innigsten Verehrung und Freundschaft der Ihrige. Humboldt.

Berlin, den 15. Mai 1821.

# 68. Goethe an Wilhelm von Humboldt.

[Abgebruckt in: Greizer Zeitung, 29. Mai 1873, Nr. 122.]

Weimar, am 18. Juni 1821.

Vor einigen Wochen, theuerster verehrtester Freund, erstielt ich durch Reisende von Ihrem Herrn Bruder Schreiben und Sendung. In meiner dankbaren Antwort fühlt' ich mich gedrungen, ihm zu sagen: daß jenes frühere Verhältniß zu Ihnen beiden mir immer unter den lichtesten Lebenspunkten vorschwebt. Wenn man sich erinnert, was Ziel und Zweck eines jeden damals gewesen und nun vor sich sieht, was durch große Anstrengungen endlich errungen worden, so gibt es einen herrlichen Genuß. Vetrachtet man ferner, wie eine gesteigerte Thätigkeit auch späterhin nicht nachläßt, entschiedene Pläne vollkommen auszubilden, um das zu erreichen, was man früher sur wünschenswerth gehalten, so ist denn solcher gemeinsamer Lebensgang höchst erfreulich zu überschauen.

Für das übersendete Werk zum besten dankbar, habe ich schon mit Riemer darüber mehrere Stunden conferirt, zu beiderseitigem Vergnügen und Belehrung. Dieser Freund ist gegenwärtig hier nach seinen Wünschen situirt; von den Schulstunden befreit, kann er seine lexicalischen Arbeiten, welche freilich ganz eigene Ausmerksamkeit und Folge verlangen, ruhig fortsetzen.

Sowie ich höre, haben Sie auch die Sprachkarte, die

264 1821.

mir früher so wünschenswerth schien, weiter ausgearbeitet, wodurch auch mir eine große Zufriedenheit vorbereitet wird. Ich habe nie unterlassen, über Welt und Menschen fortzustenken, zu sammeln, zu arbeiten, und sinde mich dadurch in dem Fall, die Resultate anderer glücklich Mitarbeitenden mir desto reiner zuzueignen.

Und so möge denn dieses nicht länger weilen, sondern Sie nach einer so langen Pause freundschaftlichst begrüßen.

## 69. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Das freundliche Blatt, das Sie mir, verehrtester Freund, unterm 18. d. übersandt haben, hat mich so herzlich gefreut und mir Ihr früheres und immer unverändert gebliebenes Wohlwollen so lebhaft zurückgerufen, daß ich mir nicht ver= sagen kann, Ihnen gleich wieder einige Worte zu sagen. Auch mir bleibt jene Zeit unsers ehemaligen Zusammenseins immer die Spoche meines Lebens, die ich mir am liebsten wieder zu vergegenwärtigen suche. Ich kann sie gleichsam als einen Mittelpunkt ansehen, auf den sich das noch früher Vorbereitete gesammelt hatte, und von dem auf das übrige Leben hin die Bestrebungen ausgingen, die nun nicht mehr von ihrer Nichts wirkt so tief auf das Richtung abweichen können. Gemüth, als die Verehrung des in der Nähe erkannten Bessern und Höhern, und was ich Ihnen, was dem ver= ewigten Schiller in dieser Rücksicht schuldig bin, wird nie in mir untergehen. Ich werde dessen erst selbst wieder jett recht inne, wo ich wieder ganz mir und selbstgewählten Beschäfti= gungen leben kann. Ich kann wohl sagen, daß das Streben nach diesen immer in mir der Grund geblieben ist, über den Ereignisse und Geschäfte nur wie wechselnde Wellen hinüber= glitten, aber es ist doch viel besser, sich der reinen und freien Muße zu erfreuen.

Es soll mir unendlich willkommen sein, wenn Sie, theuer= ster Freund, fortfahren, an meinen wissenschaftlichen Bemühungen freundlichen Antheil zu nehmen. Wenn ich mich hauptsächlich mit Sprachen beschäftige, so ist der Punkt, auf den ich eigentlich ausgehe, der innere Zusammenhang mit dem Gebanken, die Abhängigkeit ober Unabhängigkeit dieses und aller geistigen Bildung von der Sprache, welche ihren Dr= ganismus nur zum kleinsten Theil von denen, die sie jett reden, empfangen, und ihre eigenen Schicksale, wie jedes andere hiftorisch gestaltete Wesen, erfahren hat. Denn es ist nicht abzuleugnen, daß sowol die grammatischen Formeln, von welchen der freie und vielgewandte Gebrauch so mächtig abhängt, als die Geschlechter der Wörter, welche ben an sich vagen Begriff auf eine bestimmte Weise geprägt, der Empfin= dung übergeben, von Anbeginn alles Sprechens an eine Reihe für sich bilden, die es sogar uns bis auf einen gewissen Punkt hin zu erkennen gegeben ist. Gerade dies Problem ist aber auch das schwierigste, und so begegnet es denn auch mir, daß ich bisjetzt fast nur darum herumgehe und oft, blos um nicht müßig zu sein, bei Arbeiten stehen bleibe, die höchstens vorbereitend genannt werden können.

Ich habe durch [A. W.] Schlegel's indische Bibliothek und nachher mündlich durch Wolf erfahren, daß Sie der Sanskritdichtung nicht hold sind und ich theile bisjett durchaus dieselbe Empsindung mit Ihnen. Was ich übersetzt gelesen, hat mich nie angesprochen, und selbst Schlegel's Verwandlung der klaren Butter in lauteres Del und die Vergleichung des kinderschwangern Kürdisses mit dem Ei der Leda hat für mich der Sache nach wenig Reiz mehr gegeben. Auch da ich nun dahin gekommen bin, 10 Gesänge des Nalus mit völliger Erkenntniß der Bedeutungen und grammatischen Formen selbst im Original zu lesen, ist meine Bewunderung nicht mehr rege geworden. Wenn, um nur das Einzige zu

sagen, dem Inhalt das schöne Maß, die anmuthige Mitte zwischen dem Kleinlichen und dem Ungeheuern fehlt, woraus doch allein Lieblickeit und Erhabenheit hervorgehen, so ist in dem Ausdrucke oft Dürftigkeit und abstracte Trockenheit und in der Wortfügung große Schwerfälligkeit in den ellen= lang durch Buchstabenanbildung aneinandergeketteten Worten. Sollte sich aber dies Urtheil, wie doch auch noch möglich ist, selbst bei weiterm Studium und Lesen nicht abändern, so ist doch auf der andern Seite wahr, daß gerade diese Sprache, die älteste uns bekannte, wahrhaft zu dichterischer und wissen= schaftlicher Rede (weit mehr als die hebräische) gebildet ist, und in nicht abzuleugnender Verbindung mit den Sprachen des classischen Alterthums steht. Wenn es nicht unrichtig ist, daß die künstlerische und wissenschaftliche Bildung, die wir in Griechenland und im Grunde dort im Alterthum allein, in dieser Art antreffen, bei aller ursprünglichen Fähigkeit der Nation und aller Begünstigung des Schicksals doch auch noch außerdem einen bestimmten, sie möglich machenden Sprach= organismus voraussetzte, so bleibt das Indische immer die Ur= bedingung zu aller Cultur, die sich von Griechenland aus auch über uns ausgebreitet hat. Dieser Punkt ist es eigent= lich, der mich bei dem sehr mühsamen und mehr als man gern sich selbst gesteht, zeitraubenden Studium des Sanstrit festhält, zu dem mich anfangs nur allgemeine Forschungen über die Verwandtschaft der Sprachen vermochten.

Man erwartete Sie, liebster Freund, im Laufe des Mai in Berlin. Mir ist es aber sehr lieb, daß Sie damals nicht hingekommen sind. Wir waren nicht mehr dort, und so bleibt uns doch die Hoffnung, daß Sie ein andermal den Ort bestuchen, wo wir glücklicher sind. Ich rathe Ihnen wirklich, auch abgesehen vom eigenen Vortheil, dazu. Sie werden es dort ganz anders und besser sinden, als ehemals. Für die Kunst ist viel und unter dem Vielen nicht weniges zweckmäßig

geschehen. Aber ich rathe Ihnen doch, so zu kommen, daß Sie sich vielem gesellschaftlichen Treiben entziehen können. Dazu wäre nun mein Vorschlag, nicht den Winter zu wählen, sondern den Sommer, Julius oder August. Sie könnten dann theils dei uns in Tegel (nur eine Stunde von Berlin), theils in unserm Hause in Verlin wohnen, und dieser wechselnde Aufenthalt gäbe Ihnen alle Leichtigkeit, sich Einladungen zu entziehen. Uns gewährten Sie einen unendlichen Genuß, und auch Sie, ich wiederhole es, würden Freude haben. Meine Frau war mit mir hier, sie ist jetzt seit der Hälfte des Monats in Karlsbad. Wie ungünstig ist es für sie, seitzbem sie Karlsbad und Teplit sast regelmäßig besucht, Sie, liebster Freund, fast von diesen Gegenden Abschied genommen haben. Indeß ist es auch ein glückliches Zeichen, daß Ihre Gesundheit dieses Ausenthalts nicht mehr bedarf.

Von dem, womit Sie in diesem Jahre uns alle beschenkt haben [Wanderjahre], kann ich Ihnen leider noch nichts sagen. Bei wechselndem Landausenthalt ist das Kommenlassen von Büchern schwierig. Es bleibt mir also der Genuß bei meiner Rückunft nach Berlin. Ihre Briefe kommen mir zu jeder Zeit, ich sei dort oder nicht, nach Berlin adressirt, richtig zu. Mit der herzlichsten Anhänglichkeit und Freundschaft

der Ihrige

Humboldt.

Ottmachau bei Neisse, den 1. Julius 1821.

#### 70. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Berlin, den 29. November 1821.

Sie haben, liebster Freund, im vergangenen Frühjahr meine Schrift über Spanien so gütig aufgenommen, daß ich mir die Freude nicht versagen kann, Ihnen ein Exemplar

einer Abhandlung [Ueber das vergleichende Sprachstudium] zu schicken, die, da sie einen mehr allgemein interessirenden Gegenstand betrifft, eber Ansprüche machen kann, von Ihnen durchlaufen zu werden. Sie wird Ihnen ein Bild der Art geben, wie ich das Sprachstudium, soweit ich es zu treiben vermag, auf einen Punkt hinzuführen suche, der es an die höchsten und allgemeinsten Fragen über Ideenentwickelung und Völkerbildung anknüpft. Bei keiner Art wissenschaftlicher For= schung ist es so nöthig, nie zu versäumen, sich von Zeit zu Zeit zu orientiren, und was man in Thatsachen zusammengereiht hat, wirklich in Ideen zu verwandeln. Denn bei keiner ver= liert man sich sonst so leicht in bloße Schälle und leere For= Die Allgemeinheit, in der ich mich in dieser Abhand= lung halten mußte, erlaubte mir nicht, in ihr in Einzelnes und Factisches überzugehen. Aber ich benke nun, nach und nach abgesonderte Theile des Ganzen und diese ganz historisch und empirisch zu behandeln. Erhalten Sie indeß meinen Beschäftigungen Ihre gütige Theilnahme und leben Sie heiter und wohl! Meine Frau trägt mir die herzlichsten Grüße an Sie auf. Mit inniger und unveränderlicher Verehrung und Freundschaft

der Ihrige

Humboldt.

# 71. Goethe an Wilhelm von Humboldt.

[Abgebruckt in: Greizer Zeitung, 29. Mai 1873, Nr. 122.]

Weimar, am 24. December 1821.

Zaudern darf ich nicht, verehrter Freund, für die lieb= werthe Sendung zu danken; sie hat mir und dem wackern Riemer große Freude gemacht, mußten wir doch Ihr treff= liches Heft übereinstimmend finden mit unser Ueberzeugung, sprechenden, das heißt dem verständig vernünftigen Menschen, nur Bedeutendes im Innern angehören mag und was sollte nicht noch alles davon zu rühmen sein. Lassen Sie mich nur noch Folgendes herausheben: indem Sie die Sprache als Hülfsmittel gar trefflich anpreisen, geben Sie uns ferner zul bedenken, daß die Sprache, wenn sie auf einen gewissen Punkt gelangt, unveränderlich sei und [von] ihren anerkannten Mängeln nicht befreit werden könne; demungeachtet in und aus sich selbst alles Menschliche, vom Tiefsten bis zum Höchsten aussprechen, ausdrücken, bestimmen und erweitern könne und müsse.

Hierdurch haben Sie mir, mein Theuerster, einen Spiegel vorgehalten, worin ich am Ende meiner Laufbahn erkennen kann, was ich als Dichter und Schriftsteller geleistet habe und was ich hätte leisten sollen.

Hier sei geschlossen, damit wir uns nicht in die Flut wagen, die uns zu verschlingen droht. Bleiben Sie meiner aufrichtigsten Anhänglichkeit und erhalten mir zugleich mit Ihrer Frau Gemahlin ein stetiges Andenken.

### 72. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Berlin, den 18. März 1822.

Ich hatte Ihnen schon längst danken wollen, verehrtester Freund, für Ihre gütigen und freundschaftlichen Zeilen vom 24. December v. J., allein es war immer unterblieben. Jett thue ich es, indem ich Ihnen eine neue Arbeit [Ueber die Aufgabe des Geschichtschreibers] schicke, die Ihnen sonst nicht zu Gesicht kommen möchte. Es wird Ihnen vielleicht eine sonderbare Grille scheinen, die Geschichte gerade mit der Kunst zu vergleichen. Allein in mir liegt diese Idee schon lange,

und sollte nicht auch wirklich etwas sehr Aehnliches in der Darstellung menschlicher Gestalt und menschlicher Handlungen liegen? In dem, was ich über die Kunst selbst sage, darf ich noch eher auf Ihre Uebereinstimmung rechnen. Nur wenn die Gestalt von innen heraus aufgesaßt wird, kann sie wieder in ihrem Ganzen dargestellt werden. Man vergist das bei Theorien und Kritiken der Kunst zu oft und will von außen zusammensetzen und so, daß die Idee des Ganzen erst daraus nachher hervorgehe, was mir gerade als der verskehrte Weg erscheint.

Was ich über die historische Wahrheit und die buchstäb= liche Treue der Erzählung sage, wünsche ich vor allem Ihrer Prüfung zu empfehlen. Sie haben sich viel mit naturgeschicht= lichen Erscheinungen beschäftigt, und es hat Ihnen vor allem daran gelegen, die Thatsachen rein und treu darzustellen. Sie wissen daher am besten, was es heißt, die Erscheinung rein aufzunehmen und wie man es anzufangen hat, um aus den einzelnen Theilen derselben sie als Ganzes aufzunehmen. Ein Wort Schiller's ist mir immer gegenwärtig geblieben und hat mir bei dieser Arbeit oft vorgeschwebt. Er sprach davon, daß man seine historischen Aufsätze zu dichterisch ge= funden und schloß: und doch muß der Geschichtschreiber ganz wie der Dichter verfahren. Wenn er den Stoff in sich auf= genommen hat, muß er ihn wieder ganz neu aus sich schaffen. Dies schien mir damals paradox und ich verstand es nicht recht. Der Bemühung, mir es nach und nach klar zu machen, dankt diese Abhandlung großentheils ihr Entstehen.

Aber verzeihen Sie, daß ich lang werde. Nur weiß ich, daß auch Sie gern an den erinnert werden, mit dem wir beide so viele Tage in heiterm und wechselsweise belehrendem Sespräch verlebten, der für alles Regsamkeit besaß und alles aus eigenem großen Geiste beurtheilte und gestaltete. Diese Zeiten bleiben immer meine schönsten Erinnerungen.

1823. 271

Meine Frau grüßt Sie aufs freundlichste. Leben Sie herzlich wohl und erhalten Sie uns Ihr gütiges Andenken. Mit der innigsten Verehrung und Anhänglichkeit

Ihr

Humboldt.

### 73. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Ich habe Sie, verehrtester Freund, in Jahren nicht gessehen, und es verlangt mich recht herzlich, wieder einmal mit Ihnen zusammenzukommen. Ich habe mir fest vorgenommen, das Jahr nicht zu Ende gehen zu lassen, ohne Sie, wenn Sie es mir erlauben, auf ein paar Tage zu besuchen. Ich wünschte daher die Zeit mit Ihnen wenigstens ungefähr zu verahreden, und Sie würden mich sehr verbinden, wenn Sie mir in einigen Zeilen auf diese antworten, und den Brief unter meiner gewöhnlichen Adresse nach Ottmachau bei Neisse in Schlesien mit dem Zusate: an Herrn Amtörath Menzel abzugeben, wollten abgehen lassen.

Die Zeiten, wo ich, wenn nicht unvorhergesehene Hindernisse eintreten, würde bei Ihnen sein können, wäre in den ersten vierzehn Tagen des August oder in den ersten vierzehn des September, oder nach dem 20., 25. October. Sobald ich weiß, zu welchen dieser Epochen ich Sie am sichersten treffe, bestimme ich mich dann nach meinen eigenen Umständen, schreibe Ihnen aber noch einmal bestimmter.

Ich wünschte nur zu wissen: ob Sie wol gewiß zu einer dieser Perioden und welcher in Weimar oder Jena, und an welchem beider Orte sind? und zugleich, wie es mit den Planen des Großherzogs ist, ob Se. Königliche Hoheit, soviel Ihnen bekannt ist, zu den gedachten Epochen in Weimar sein werden?

Welchen innigen und lebhaften Antheil meine Frau, die sich Ihnen auf das herzlichste empsiehlt, und ich an Ihrer Gesundheit genommen, wie uns Ihre Krankheit geschmerzt und beunruhigt, wie unendlich die Wiedergenesung gefreut hat, kann ich Ihnen nicht aussprechen. Möge der Himmel Sie uns allen noch recht lange erhalten. Nur solange ich Sie in Gesundheit und Kraft weiß, glaube ich mit der glückslichsten und besten Periode meines eigenen Lebens in lebens diger Verbindung zu stehen.

Leben Sie herzlich wohl und erhalten Sie mir Ihr güti= ges und wohlwollendes Andenken. Mit der innigsten Ver= ehrung und Freundschaft

der Ihrige

Humboldt.

Berlin, den 3. Junius 1823.

Meine Frau geht Ende Julius nach Karlsbad und nach dort gebrauchter Cur nach Marienbad. Wenn Sie vielleicht auch dorthin kämen, wie unendlich würde sie sich dessen freuen!

## 74. Goethe an Wilhelm von Humboldt.

[Abgebruckt in: Greizer Zeitung, 29. Mai 1873, Nr. 122.]

Weimar, am 22. Juni 1823.

Ihr Brief, theuerer, verehrtester Freund, kam zur merkswürdigen Stunde, die ihn doppelt interessant macht; eben waren die Schiller'schen Briefe gesammelt und ich betrachtete sie vom Anfang durch und da sind' ich denn die schönsten Spuren unsers glücklichen und fruchtbaren Zusammenseins. Die Einladung zu den Horen macht den Ansang mit einem Schreiben vom 13. Juni 1794. Da es denn so weiter sortzgeht und sich mit jedem Briefe die Verehrung des außersordentlichen Geistes, die Freude über dessen Einwirkung auf

1823. 273

unsere Gesammtbildung steigert und erhöht. Seine Briefe sind ein unendlicher Schatz, dergleichen Sie auch reichlich besitzen, und wie man durch sie bedeutend vorwärts gekommen, so muß man sie wieder lesen, um vor Rückschritten bewahrt zu sein, wozu uns die liebe Umwelt täglich und stündlich einzuladen geneigt ist.

Denken Sie sich nun selbst, mein Werthester, wie höchst willkommen Ihre Anmeldung mir in diesem Augenblicke er= scheint, worauf ich denn nach reiflichem Nachdenken freund= lichst rathen wollte, gegen Ende Octobers bei uns einzu= Sollten die Götter nicht anders über uns dispo= niren, so finden Sie mich, und was Ihnen sonst lieb und werth ist, gewiß allhier versammelt, stille, vertrauliche Commu= nication kann mit geselligen Unterhaltungen gar anmuthig abwechseln und wir erfreuen uns vor allen Dingen eben an dem Schiller'schen Briefwechsel, da Sie denn auch von Ihrer Seite einige Jahrgänge mitbringen und wir in fruchtreicher Gegenwart uns an den frühern schönen Blüten aufs neue erbauen und erquicken können. Riemer empfiehlt sich aufs dringendste, es geht ihm gut, unser Verhältniß ist bleibend, wechselseitig, förderlich und nütlich. Hofrath Meyer ist nach Wiesbaden abgereist, seine Gesundheit ist leider nicht die beste.

Zwei neue Hefte zu Kunst und Alterthum und zur Naturwissenschaft sind im Begriffe zu erscheinen; die Früchte meiner Winterbeschäftigung. Sie waren glücklicherweise so sorgfältig eingeleitet, daß mein Uebel und die darauf folgende Krankheit unserer Frau Großherzogin, die uns alle, besonders aber mich Wiedergenesenden in Furcht und Sorge setze, kein bedeutendes Hinderniß entgegenstellten.

Darf ich mich Ihrer Frau Gemahlin bestens empfohlen wissen, wobei ich nicht zu versichern brauche, daß sie gewiß auch unsern gnädigsten Herrschaften höchst willkommen sein

werde. In meiner Häuslichkeit entgegnen Ihnen Kinder und Enkel mit fröhlichen Gesichtern, die nächsten Freunde vers sammeln wir nach Wunsch. Mögen Sie mir in der Zwischenseit etwas vermelden, so bitte solches hierher unter meiner Adresse, da es mir denn jedesmal baldigst zukommen wird.

Und nun empfehle ich mich Ihrer theuern Frau Gemahlin zum allerbesten, möge das Glück mich unter diesen Umständen auch wieder einmal an ihre Seite bringen. Verzeihung einer etwas zerstreuten und aufs Einpacken deutenden Schreibart.

### 75. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Ihren so sehr gütigen und freundschaftlichen Brief vom 22. Junius habe ich unbeantwortet gelassen, verehrtester Freund, weil ich Sie in den böhmischen Bädern wußte, das Schreiben überhaupt etwas Umständliches ist, und ich ja die frohe und nicht ferne Aussicht zur mündlichen Unterhaltung hatte. Zuerst also nur meinen wärmsten und herzlichsten Dank für die gütige Art, wie Sie diesen meinen Plan aufgenommen haben. Ich reise in wenigen Tagen von hier ab und tresse vor dem 15. d. in Weimar ein. Den Tag kann ich noch nicht bestimmen, allein sowie ich nur im Wirthshause abgestiegen bin, eile ich zu Ihnen, wo ich Sie bitte, mich im voraus Ihren liebenswürdigen Kindern zu empfehlen. Ich freue mich unendlich, acht Tage mit Ihnen und in Erinnerung alter und neuer Zeiten zu genießen.

Auch den neuen Heften, von denen Sie reden, sehe ich mit Vergnügen entgegen. Solche, die seit dem Junius d. J. erschienen wären, sind mir hier noch nicht vorgekommen, mit so großer Belehrung und Freude, wie nicht weniger herzlichem Danke für die freundliche Erwähnung meines Bruders und meiner, ich auch alle frühern gelesen habe. **1823. 275** 

Von Schiller'schen Briefen sollte ich allerdings Jahrgänge besitzen. Allein ich ließ sie, nur friedliche Zeiten gewohnt, bei meiner Abreise nach Italien in Tegel zurück, und mein Haus wurde dort von den Franzosen geplündert und alle meine Papiere zerstreut. So hat sich, ich weiß selbst nicht durch welchen Zufall, nur ein einziges, nicht bedeutendes Packet gerettet. Dies bringe ich Ihnen mit.

Dagegen wünschte ich mir wol auf einige Zeit von Ihnen die Beschreibung spanischer Bilder von meiner Frau zu erstitten. Es kommen uns so oft Gelegenheiten, Notizen daraus zu bedürfen, und wir haben keine Abschrift. Ich habe aus Ihren Heften gesehen, wie schön Sie Ihre Papiere geordnet haben. Da ist es Ihnen hoffentlich leicht, diese zu sinden. Denn Mühe müßte es Ihnen freilich nicht machen.

Sollten Sie, theuerer Freund, Se. Königliche Hoheit den Großherzog sehen, so bitte ich Sie, ihm zu sagen, wie ich mich freue, ihm persönlich meine Erfurcht zu bezeugen. Es hat mich sehr glücklich gemacht, daß der Großherzog die Inade gehabt hat, mich in Tegel zu besuchen.

Meine Frau hat unendlich bedauert, nur so kurz mit Ihnen zusammen gewesen zu sein. Doch waren ihr die we= nigen Stunden ein Genuß, für den sie Ihnen noch herzlich dankt. Sie trägt mir die freundschaftlichsten Grüße an Sie auf.

Und nun bis zum Wiedersehen mit der innigsten Ver= ehrung und Freundschaft

der Ihrige

Humboldt.

Berlin, den 3. November 1823.

### 76. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

[November 1823.]

Wie haben Sie geschlafen, theuerer Freund? Darf ich Sie wol fragen, ob das Manuscript über die Grammatik der guaranischen (im Katalog steht fälschlich guajanischen), chiquitissischen und arawatischen Sprace aus Jena angekommen ist, und Sie bitten, im Falle, es nicht da wäre, den nöthigen Brief deshalb entweder dem Großherzog, oder mir zu schicken? Se. Königliche Hoheit haben mich gestern früh gefragt, und wünschten Antwort. Nach 11 Uhr freue ich mich sehr, Sie zu sehen. Früher fürchte ich, Sie zu belästigen. Leben Sie herzlich wohl.

20.

Ş.

Guaranica Chiquitica Arawakica.

## 77. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Es ist unendlich lange her, daß ich Ihnen nicht geschriesben habe, theuerster Freund, aber ich habe gefürchtet, Ihnen bei Ihrer so schön und fruchtbringend eingetheilten Zeitsanwendung mit meinen Briefen lästig zu werden, und es hat mir nie an sichern und genauen Nachrichten über Ihr Bestinden gesehlt. Recht herzlich habe ich mich dann ihrer Gestundheit und Ihrer Geistesheiterkeit und Geistesthätigkeit gestreut. Mögen Sie noch recht viele Jahre ungestört und ungetrübt so fortdauern; wen die allgemeine Theilnahme seines Vaterlandes so wie Sie, verehrtester Freund, begleitet, der muß schon darin eine Bürgschaft mehr gegen die Wechsel des Schicksals haben.

Ich benutze heute die Gelegenheit, welche mir die Abreise eines Mannes darbietet, den ich wohl meinen ältesten Freund nennen kann, des Staatsraths Kunth. Er wünscht sehnlich Ihre Bekanntschaft zu machen, da ihm bisher nie das Glück geworden ist, Sie zu sehen. Sie werden in ihm einen von Gesinnung würdigen und vielseitig ausgebildeten Mann sin=

ben. Er wird bei und zu den wichtigsten Geschäften im Fache des Handels und der Gewerbe gebraucht, besitzt aber außersem eine in dem Grade seltene, allgemeine Bildung, Kenntsniß des Alterthums und auswärtiger Literatur. Mir und meinem Bruder Alexander ist er besonders theuer, da er unsere Erziehung von unserm zehnten und achten Jahre an dis zur Universität ausschließend geleitet hat, und wir gewiß ihm nur die Richtungen schuldig sind, die wir nachher im Leben genommen. Sie werden mich daher unendlich versbinden, theuerster Freund, wenn Sie ihm eine freundliche und gütige Theilnahme schenken wollen.

Ich bin so frei, dem Staatsrath Kunth eine Abhandlung von mir mitzugeben [Ueber die Buchstabenschrift und deren Zusammenhang mit dem Sprachbau], die vor kurzem gedruckt worden ist, und bitte Sie, dieselbe als ein Zeichen des Ansbenkens zu behalten. Vielleicht interessirte es Sie, einen Blick auf die letzten Seiten von p. 18 an zu werfen, wo historisch von der alten mericanischen und peruanischen Cultur Perus und den Knotenschnüren Perus die Rede ist. Denn sonst weiß ich, daß Sie, theuerster Freund, was ich auch durchaus billige und bei jedem für nothwendig halte, die Regel haben, nicht leicht zu lesen, was nicht gerade auf dem Wege Ihrer Untersuchung liegt, und ich zweisle, daß der Segenstand dieser meiner Arbeit sich dessen jest zu erfreuen hätte.

Meine Frau trägt mir die herzlichsten Grüße an Sie auf und empfiehlt sich Ihrem gütigen und freundschaftlichen Andenken. Sie hat sehr viel in diesem Winter an gichtischen Uebeln gelitten und ist noch jett nicht ganz befreit. Möchte ihr die wärmere Witterung, die doch endlich erscheinen muß, wohlthätig sein!

Mit der herzlichsten und innigsten Verehrung und Freundschaft der Ihrige

Berlin, den 16. Mai 1826.

Humboldt.

### 78. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Ich schiede Ihnen, verehrtester Freund, die Inlage [Ueber die Bhagavad=Gita], um mich in Ihr Andenken zurückzu=rusen. Denn sonst weiß ich nicht, ob, da Sie dem Indischen nicht hold sein sollen, und die Metaphysik, noch zu Fichte's Beit, oft ein Gegenstand unsers Scherzes war, ich Ihnen mit meinem indischen Gedicht gelegen komme. Auch bin ich weit entsernt, Ihnen zuzumuthen, es zu lesen. Aber ich denke mir, daß es Ihnen Spaß machen könnte, darin zu blättern, und in den übersetzten Stellen neben dem eigenen Metrum die sonderbaren Sprücke und Gleichnisse und das wunderbare Wesen dieser Vertiefung in Vetrachtung zu ziehen. Auf jeden Fall aber schmeichle ich mir, daß Sie dabei meiner freundlich gedenken werden, sowie ich mit herzlicher Freude diese Gelegenheit ergreise, Ihnen einige Worte zu sagen.

Von allen Seiten höre ich, wie wohl und rüstig Sie sind, und kann Ihnen nicht ausdrücken, theuerster Freund, wie unendlich mich das freut. Möge ein gütiges Schicksal Ihnen noch lange diese Kräfte und diese Gesundheit schenken.

Meiner Frau, die sich Ihnen herzlich empfiehlt, ging es recht schlimm. Allein der Sebrauch des Sasteiner Bades hat ihr sehr wohlgethan, und ich hoffe nun einen recht leidlichen Winter.

Ich darf Sie wol bitten, das zweite Exemplar meiner Abhandlung unserm Freunde Riemer mit meinen besten Grüßen zu geben.

Mit der innigsten Verehrung und Freundschaft der Ihrige

Tegel, den 30. September 1826. Humboldt.

Ich erwarte meinen Bruder in wenigen Tagen. Er wird nur einige Wochen bleiben, und freut sich unendlich, auf sei= ner Rückreise Sie in Weimar zu besuchen und dem Groß= herzog seine Auswartung zu machen.

### 79. Goethe an Wilhelm von Humboldt.

Brief und Sendung, verehrtester Freund, gaben mir ein sehr erwünschtes Zeichen fortdauernden Andenkens und freundlicher Theilnahme. Möchte ich nur auch von Ihrem Wohlbefinden gleichermaßen versichert sein; ich für meine Person habe mich nicht zu beklagen: ein Schiff, das nicht mehr die hohe See hält, ist zu einem Küstenfahrer vielleicht immer noch nütze.

Ich habe den ganzen Sommer zu Hause zugebracht und ungestört an der Ausgabe meiner Werke fortgearbeitet. innern Sie sich wol noch, mein Theuerster, einer dramatischen Helena, die im zweiten Theile von Faust erscheinen sollte? Aus Schiller's Briefen vom Anfang des Jahrhunderts sehe ich, daß ich ihm den Anfang vorzeigte, auch daß er mich zur Fortsetzung treulich ermahnte. Es ist eine meiner ältesten Conceptionen, sie ruht auf der Puppenspiel=Ueberlieferung, daß Faust den Mephistopheles genöthigt, ihm die Helena zum Beilager heranzuschaffen. Ich habe von Zeit zu Zeit daran fortgearbeitet, aber abgeschlossen konnte das Stück nicht werden, als in der Fülle der Zeiten, da es denn jett seine volle 3000 Jahre spielt, von Trojas Untergang bis zur Ein= nahme von Missolunghi. Dies kann man also auch für eine Beiteinheit nehmen, im höhern Sinne; die Einheit des Orts und der Handlung sind aber auch im gewöhnlichen Sinne aufs genaueste beobachtet. Es tritt auf unter dem Titel:

Helena

klassisch = romantische Phantasmagorie. Zwischenspiel zu Faust.

Das heißt denn freilich wenig gesagt, und doch genug, hoff' ich, um Ihre Aufmerksamkeit auf die erste Lieferung lebhafter zu richten, die ich von meinen Arbeiten zu Ostern darzu- bieten gedenke.

Dann frag' ich mit mehr Zuversicht: Sie erinnern sich wol noch eines epischen Gedichts, das ich gleich nach Beenbigung von Hermann und Dorothea im Sinn hatte: Bei
einer modernen Jagd kamen Tiger und Löwe mit ins Spiel;
damals riethen Sie mir die Bearbeitung ab und ich unterließ sie; jetz, beim Untersuchen alter Papiere, sinde ich den
Plan wieder und enthalte mich nicht, ihn prosaisch auszuführen, da es dann für eine Novelle gelten mag, eine Rubrik,
unter welcher gar vieles wunderliche Zeug cursirt.

Das Bild eines recht lebendigen Weltlebens ist übrigens in dieser letten Zeit in meine Klause gekommen, das mich sehr unterhält: das Journal des Herzogs Bernhard von Weismar, der im April 1825 von Gent abreiste und vor kurzem erst wieder bei uns eintraf. Es ist ununterbrochen geschriesben und da ihn sein Stand, seine Denkweise, sein Betragen in die höchsten Regionen der Gesellschaft einsührten, er sich in den mittlern Zuständen behagte und die geringsten nicht verschmähte, so wird man auf eine sehr angenehme Weise durch die mannichfaltigsten Lagen durchgeführt, welche unsmittelbar anzuschauen mir wenigstens von großer Bedeutung war.

Nun aber muß ich versichern, daß mir und Riemern das übersendete Programm recht zu Gunsten gekommen, und über Sprache und Philosophie zu verhandeln gar löblichen Anlaß gegeben. Abgeneigt bin ich dem Indischen keineswegs, aber ich fürchte mich davor, denn es zieht meine Einbildungskraft ins Formlose und Difforme, wovor ich mich mehr als jemals zu hüten habe; kommt es aber unter der Firma eines werthen Freundes, so wird es immer willkommen sein, denn es gibt mir die erwünschte Gelegenheit, mich mit ihm zu unterhalten von dem, was ihn interessirt und gewiß von Bedeutung sein muß.

Nun aber, da ich mich zum Schlusse anschicke, vermelde

ich nur, daß ich beschäftigt sei, die aufgelösten Wanderjahre in ihren alten und neuen Theilen als zwei Bände zu fassen und zu vereinigen, bei welcher Arbeit mir nichts erfreulicher sein könnte, als den Hauptwanderer, Ihren hochverehrten Herrn Bruder bei uns zu begrüßen und von seiner immer gleichen Thätigkeit unmittelbar zu vernehmen, wie ich denn auch Ihrer theuern Frau Gemahlin die besten Nachwirkungen der in so hohen Regionen gesuchten Cur herzlich anzuwünschen nicht unterlasse [von da ab eigenhändig]

und so für und für in treulichster Theilnahme

Goethe.

Weimar, den 22. October 1826.

#### 80. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

Berlin, 12. Februar 1829.

Ich hatte, seitdem ich das Glück hatte, Sie das letzte mal zu sehen, verehrtester Freund, wo Sie mich so unsgemein freundschaftlich und liebevoll aufnahmen, mehrere male den Gedanken, Ihnen zu schreiben, ließ mich aber immer durch die Furcht abhalten, Ihnen mit meinen Briefen lästig zu werden. Die Beschäftigungen, die ich jetzt ausschließlich treibe, können keinen Anspruch darauf machen, zu dem Kreise zu gehören, der Sie lebhaft interessirt, und darum sandte ich Ihnen auch die Kleinigkeiten nicht zu, die ich in dieser Zwischenzeit drucken ließ. Sie sagten mir einmal, daß Sie, was ich sehr natürlich sinde, jetz Ihre Zeit nur für solche Lektüre verwendeten, die auch Ihnen gleich unmittelbare Verzanlassung zu eigener Beschäftigung gäbe.

Jett wage ich es aber doch, Ihnen, theuerster Freund, [aus dem Bericht vom 1. Februar 1828 aus den Verhand=

lungen des Vereins der Kunstfreundes die Anlage zuzu= Sie dankt ihre Entstehung zwar einem äußern Zwecke und enthält vieles, was sich nur auf diesen bezieht. Allein zugleich habe ich diese Veranlassung benutzt, um einige allgemeine Ideen über Kunst zu entwickeln, und auch manches sagen wollen und den Verhältnissen nach sagen müssen, was die gegenseitigen Beziehungen des Publikums und der Künst= ler aufeinander betrifft. Es sollte mir eine große und wahrhaft belebende Freude sein, wenn Sie diesen Ideen einigen Antheil schenkten. Was Sie mir sagten oder schrie= ben, ist so oft für mich eine Quelle der Belehrung und der Ermuthigung zu neuer Arbeit geworden, daß mir die gegen= wärtige vorzüglich durch die Hoffnung lieb geworden ist, daß die darin angeregten Ideen vielleicht Ihnen einiges Interesse abgewinnen könnten. Sollten Sie einige Worte darüber in Ihrem Kunft und Alterthum sagen wollen, so bitte ich Sie, mit dem Product ganz frei umzugehen und so viel davon abdrucken zu lassen, als Ihnen gut dünkt. Die Verhand= lungen unsers Vereins kommen ohnehin nicht in den Buch= handel, sondern nur in die Hände der Mitglieder. Das Kunstwerk, dessen ich Seite 13 erwähne, ist die zweite Grab= statue, welche Rauch von der hochseligen Königin verfertigt hat. Sie steht jett in einem Pavillon des Gartens des neuen Schlosses bei Potsbam. Ich darf voraussetzen, daß Sie schon durch Rauch selbst diese Arbeit kennen. Sie ist in allen Beziehungen vortrefflich, und die Behandlung der Draperie ebenso meisterhaft, als die des Kopfes und der Arme.

Die erschienenen Theile Ihres Briefwechsels mit Schiller habe ich mit unendlicher Freude gelesen. Sie haben mir nicht den Eindruck eines Buches, sondern einer schönen verslebten Zeit gemacht. Es hat mich aufs neue gerührt, welche freundschaftliche Stellung Sie beide mir damals zwischen sich erlaubt hatten, und wie oft Ihre Briefe Zeuge davon sind.

Ich sehe dies als das schönste Denkmal an, das mir hätte für die Nachwelt gewährt werden können.

Was ich in der neuen Ausgabe Ihrer Werke gelesen habe, hat mir einen unendlichen Genuß verschafft. Es ist aber eine unglückliche Idee des sonst sehr braven Cotta, die Octavausgabe zurückzuhalten und die Dusdezausgabe allein zu geben. Meine Augen erlauben mir nicht mehr, diese selbst zu lesen, und so sehr es ein zehnfacher Genuß ist, Sie, theuerster Freund, Ihre Arbeiten selbst vortragen zu hören, so ist es kaum, für mich wenigstens, ein halber, sie sich von einem andern vorlesen zu kassen.

Meine Frau trägt mir die herzlichsten und liebevollsten Grüße auf. Sie war sehr, sehr krank, und es gab im Nosvember und December Wochen, wo ich mich dem schrecklichen Augenblicke, sie zu verlieren, sehr nahe glaubte. Diese nahe drohende Gesahr ist jetzt vorüber, aber die wohlthuende Emspsindung des ruhigen Besitzes, wo man keine andere Unssicherheit vor sich sieht, als die allgemeine Ungewisheit aller menschlichen Dinge, ist nicht wiedergewornen, und ich weiß nicht, ob ich sie wiedergewinnen werde. Das Zusammenleben mit meiner Frau war und ist die Grundlage meines Lebens, ich sühle mich daher in meinem Innersten angegriffen und zerstört. Ich sage nichts weiter darüber, weil ich Sie nicht auch betrüben möchte.

Leben Sie herzlich wohl und sagen Sie mir bald mit einigen gütigen Zeilen, daß es Ihnen nicht unlieb war, daß ich mich in Ihr Andenken zurückrief. Mit ter innigsten Ver= ehrung und Freundschaft

. der Ihrige

Humboldt.

## 81. Goethe an Wilhelm von Humboldt.

[Abgebruckt in: Greizer Zeitung, 30. Mai 1873, Nr. 123.]

Herrn Steatsminister von Humboldt.

Weimar, den 1. März 1829.

Ihr werthes Schreiben, theuerer, verehrter Freund, ob es mich schon zu einen schmerzlichen Antheil aufrief, war mir böchst willkommen, indem es mich des wünschenswerthesten Antheils und fortdauernden herzlichen Zutrauens versicherte. Mir aber werden Sie nach so vieljährigen Verhältnissen auch ohne Betheuerung glauben, daß mein Andenken immer lebhaft und das Aufhorchen aus der Ferne immer thätig sei, im stillen hier und da zu vernehmen, wie es denjenigen ergehe, die ich nicht anders als an und in mein Leben gegliedert betrachten kann. Den gefährlichen Zustand Ihrer Frau Gemahlin habe ich schon seit einiger Zeit vernommen. Auch dieser habe ich ja unter meinen frühesten Verhältnissen zu gedenken und erinnere mich noch recht gut der Zeit, wo ich in Erfurt das Gedicht: Ge= heimnisse, kaum als es geschrieben war, in ihrer Gegenwart vorlas und großen Antheil erweckte, wie ich denn auch des Malteserritters oft gedenken muß, der sich nach ihr so eifrig in Palermo erkundigte. Möge derselben nach meinem Wunsche noch manche gutz Stunde gegönnt sein.

Bei dem stillen Lebenswandel, den ich gegenwärtig führe, ist meine Beschäftigung gleichsam nur testamentarisch. Das Driginal meiner Werke dergestalt zuzurichten, daß die vierzig Bände auf jeden Fall auch ohne mein Zuthun abgedruckt werden können, ist gegenwärtig meine nächste Sorge. Ist nun dieses zunächst abgethan, so hat sich so viel gehäuft, das auch regulirt und zurechte gestellt sein will, daß ich eigentlich

auf mehr Jahre als billig Arbeit vor mir sehe, und nur immer daran zu denken habe, wie ich jeden Tag das Nöthigste vorwärts schiebe und beseitige.

Sodann hat mich die Beilage Ihres Schreibens [Bericht der Kunstfreunde] mit ähnlichen Gedanken beschäftigt; ich habe sie mit großem Vergnügen gelesen und wüßte durchaus nichts, was meiner Denkart über diese Angelegenheit im mindesten widersspräche. Die Absicht ist höchst löblich, das Unternehmen war, bei dem Zustand unserer Kunst und Künstlerwelt, nothwendig und unerlaßlich. Wir bilden Künstler, Künstler bilden sich ohne unser Zuthun, und wo sollen die Käuser aller Arbeiten herskommen? Actien auf gut Glück, Verlosung mit unwahrscheinslichen Gewinn, Belohnung durch den Gedanken, etwas Gutes gestiftet zu haben und was dergleichen mehr ist, mußten einsgeleitet und durch einslußreiche Männer gesördert werden.

Wir in unserm kleinen Kreise fühlten schon längst die Unzulänglichkeit unserer Mittel, deswegen haben wir uns voriges Jahr an den dresdener Verein angeschlossen und sind mit etwa vierzig Actien zu demselben getreten. Bei Verhandlung hierüber kam zur Sprache, ob ein Verhältniß zu dem berliner nicht vorzuziehen sei, welchen Vorschlag aber die von ihren Statuten ausgesprochene Abschließung der Fremden nicht begünstigte. Dies gibt mir schon die Ueber= zeugung, daß Ihr Vorschlag sehr der richtige sei: hierin jede Beschränkung aufzuheben. Ohne diese hätten sie sich wahr= scheinlich zum Mittelpunkte der bildenden Künste vom nörd= lichen Deutschland gemacht, denn es scheint, daß die übrigen Zweige des sächsischen Hauses auch unserm Beispiel, sich dem dresdener Verein anzuschließen, zunächst folgen werden.

Es ist eigen, daß die Düsseldorfer Schule von einem berliner Künstler angeführt, sich so bedeutend hervorthut. Am Rhein und in den niederländischen Gegenden bleibt eine ge- wisse heitere Sinnlickeit durchaus lebendig. Die gesunde

286 1829.

/

derbe Natur, die sich im 17. Jahrhundert dort so uns vergleichlich hervorthat, waltet noch fort, und es ist zu wünschen, daß die Unserigen sich an diesem Beispiel und Vorzang ermannen und von ihren frömmelnden Ritterlichkeiten erholen mögen.

Ueber die Angelegenheiten der Vereine hab' ich zeither Gelegenheit gehabt, vielfach nachzudenken, und werde mich wol
auch hierüber in dem nächsten Stück: Kunst und Alterthum,
zu erklären suchen. Gar manches hierauf Bezügliche steht
fest, und man wird wohlthun, dabei zu beharren; manches
jedoch ist problematisch, hängt auch wol von Zeit und Umständen ab, hierüber möcht' es wol Pflicht sein, Erfahrungen
und Ueberzeugungen mitzutheilen.

Die herrlichen Früchte, die wir von Ihres Herrn Bruders [asiatischen] Reise zu erwarten haben, wünsche an meinem Theil auch dankbar hinzunehmen. Da ich ihn mit meinen Gedanken überall hin begleite, so empfehle ich mich ihm zum schönsten mit dem Wunsche, er möge meiner bei interessanten. Segenständen, in bedeutenden Augenblicken als eines wahr= haft Theilnehmenden bestens gedenken.

Aufrichtig zu sagen, so möchte ich jetzt, indem ich schließen will, von vorn anfangen, da mir so unendlich vieles im Sinne liegt, was ich mittheilen möchte, wie denn auch das schon Ausgesprochene weiter ausgeführt werden könnte. Den eifrigen Wunsch will ich jedoch hinzusügen, daß die Tage, die wir noch zusammen auf Erden zu erleben haben, von erträglichen Leiden und mäßigem Genuß mögen begleitet sein; sowie an treuen wechselseitigen Gesinnungen gewiß niemals ein Mangel sein wird.

### 82. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

# [Von fremder Hand.]

Sie müssen verzeihen, verehrtester Freund, daß ich Ihnen nicht eigenhändig schreibe. Ich habe aber seit einiger Zeit eine gewisse Schwerfälligkeit in der Hand, welche meine Schrift undeutlich und langsam macht. Ich muß daher, wie Sie ja aus andern Gründen auch thun, sehr viel dictiren. Ich habe fehr lange geschwiegen, weil das Schreiben eigentlich nur unterhaltend und anziehend ist, wenn man sich nach kurzen Zwischenräumen immer persönlich wiedersieht. Heute ist es meine Absicht, Ihnen zu sagen, wie angelegentlich ich mich in diesen letten Monaten und namentlich während meines Aufenthalts in Gastein, mit Ihnen beschäftigt habe. hatte im vergangenen Winter, den ich ganz und meistentheils allein hier auf dem Lande zugebracht hatte, meinen Brief= wechsel mit Schiller redigirt, und eine Vorerinnerung dazu geschrieben, von der ich herzlich wünsche, daß sie sich Ihren Beifall erwerben möge. Ich hatte auf diese Weise mit mei= nen Gedanken und Empfindungen in jenen glücklichen Jahren gelebt, wo ich Ihnen und Schillern nahe war und an die sich alles, was mir das Theuerste und Liebste an mir selbst ist, anknüpft.

Als ich eben mit dieser Arbeit fertig geworden war, ershielt ich die Schilderung Ihres zweiten Aufenthalts in Rom und Herr von Varnhagen hatte die Freundlickeit, mir anzubieten, von derselben in unsern Jahrbüchern [für wissenschaftliche Kritit] eine Anzeige zu machen. Dies habe ich gethan, und ich verdanke dieser Beschäftigung die genußreichsten Wochen, die mir lange geworden sind. Die Gedanken anshaltend auf Sie und Rom zugleich zu richten, führten mich auf so viele und so wichtige Ibeen, daß mir eher die Auss

wahl schwer wurde, die ich daraus für eine doch immer zu kurze Anzeige machen mußte. Ich habe, indem ich von Ihnen spreche, zu zeigen gesucht, daß Ihre Beschäftigungen mit Naturwissenschaften eins sind mit Ihrem Dichtungsgenie, und daß beide aus dem Tiefsten Ihres Wesens, aus Ihrer Art, die Dinge anzusehen und sich einen Begriff von Ihrer Ge= staltung zu machen, herstammen. Mit unendlicher Freude habe ich erst, als jene Arbeit schon abgegeben war, aus einer Stelle des 30. Theils Ihrer Werke gesehen, daß Sie ungefähr daffelbe über sich selbst aussprechen. Ich darf daher in der Entwickelung dieser Ansicht im voraus auf Ihre Zustimmung rechnen. In Rücksicht auf Rom hat es mich gefreut, obgleich ich bessen nicht erwähnt habe, auf meinen eigenen langjährigen Aufenthalt daselbst zurücksehen zu können. Was Sie über das Leben in dieser wundervollen Stadt sagen, war mir wie aus der Seele geschrieben, und auch einzelne kleine Züge brachten mir die Aehnlichkeit unsers beiderseiti= gen dortigen Lebens in Erinnerung. So erwähnen Sie eines durch Sie gepflanzten und noch fortgebeihenden Baumes, und auch von mir und meiner verstorbenen Frau stehen nun schon große und hochragende Bäume bei der Pyramide [des Cestius]. Es ist mir sehr süß gewesen, alle wehmuths= vollen Erinnerungen an jene Zeit und an unsere früher Da= hingeschiedenen nähren und gleichsam doppelt festhalten zu können, da ich über die Zeit und die Personen, zu denen ich mich hinversetzte, öffentlich sprechen mußte. Nehmen Sie, theuerster Freund, die beiden Auffätze, wenn Sie Ihnen zu= kommen werden, mit freundschaftlicher Güte und Nachsicht auf, gedenken Sie auch bisweilen freundlich und theilnehmend jener Vergangenheit und lassen Sie mich aus Ihrem Andenken nicht entschwinden. Des meinigen können Sie unverbrücklich gewiß sein, da die dankbarsten Gefühle sich an jede Erinnerung knüpfen, welche mit Ihnen zusammenhängt. Leben

Sie herzlich wohl! Mit der innigsten Verehrung und Freundschaft [von da ab eigenhändig] ewig der Ihrige

Humboldt.

Tegel, den 4. September 1830.

NS. Ich bin so frei, Ihnen ein Buch anliegend zuzuschicken, welches ich durch die Güte der großherzoglich weimarischen Bibliothek eine Zeit lang bei mir gehabt habe. Ich bitte Sie, dasselbe unserm Freunde Riemer zurückzugeben, und ihn zu ersuchen, den Brief oder den Empfangsschein, welchen die Bibliothek von mir über das Buch haben wird, zu vernichten.

Ş.

## 83. Goethe an Wilhelm von Humboldt.

[Abgebruckt in: Greizer Zeitung, 31. Mai 1873, Rr. 124.]

Des Herrn Staats-Minister von Humboldt Excellenz zu Tegel bei Berlin.

Weimar, den 17. September 1830.

Ein Wort! ein Händedruck! und tausendfältigen Dank! Der erste freie behagliche Augenblick soll treufreudiger Er= innerung gewidmet sein.

#### 84. Goethe an Wilhelm von Humboldt.

[Abgebruckt in: Blätter für literarische Unterhaltung, 1858, Nr. 35. — Aus bem von Humbolbt'schen Archive mit Bemerkungen von Waagen.]

Wie oft, mein theuerer verehrter Freund, habe ich diese Wochen her mich an Ihre Seite geflüchtet, Ihre trefflichen Blätter wieder vorgenommen und mich daran erquickt.

Wie das Erdbeben von Lissabon fast im Augenblicke seine

290 1830.

Wirkungen auf die entferntesten Seen und Quellen spüren ließ, so sind auch wir von jener westlichen Explosion, wie vor vierzig Jahren, unmittelbar erschüttert worden.

Wie trostreich, in solchen Augenblicken, mir Ihre unschäßebaren Blätter zu Handen kommen mußten, werden Sie selbst empfinden und sich geneigtest aussprechen. Durch den entsichiedensten Gegensatz ward ich in jene Zeiten zurückgeführt, wo wir uns zu einer ersten gemeinsamen Bildung verpslichetet fühlten, wo wir, mit unserm großen edlen Freund verbunden, dem faßlich Wahren nachstrebten, das Schönste und Herrlichste, was die Welt uns darbot, zur Auferbauung unsers willigen sehnsüchtigen Innern, zu Ausfüllung einer stoffzund gehaltbedürftigen Luft auf das treulichste und fleißigste zu gewinnen suchten.

Wie schön und herrlich ist es nun, daß Sie auf jenem glücklichen Boden ihre letten Darstellungen [Besprechung der italienischen Reise Goethe's] gründen, daß Sie mich und meinen Bestrebungen in jener operosen Zeit zu entzissern, und das, was daran zufällig, ermangelnd eines Zusammenhangs, einer Folge scheinen möchte, auf eine geistige Nothwendigkeit, auf individuelle charakteristische Verknüpfungen ausmerksam und liebevoll zurücksühren machten.

Hier läge nun zu mündlicher Unterhaltung das schönste Thema. Niederzuschreiben ist es nicht, wie ich mich in Ihren Worten bespiegelt, wie ich über vieles aufgeklärt, zugleich auch wieder aufgefordert wurde, über manches Räthselhafte, das dem Menschen in ihm selbst jederzeit übrigbleibt, nach= zudenken und den innern Zusammenhang mancher sich im Individuum kreuzenden und, trotz eines gewissen Widerspruchs, sich umschlingenden und vereinigenden Eigenschaften ernstlich nachzudenken.

Hierher gehört vorzüglich mein Verhältniß zur bildenden Kunft, dem Sie eine so dankenswerthe Aufmerksamkeit ge=

schenkt haben. Es ist wunderbar genug, daß der Mensch auch unwiderstehliche Triebe fühlt, dasjenige auszuüben, was er nicht leisten kann, dadurch aber doch in seinen eigentlichen Leistungen auf das reellste gefördert wird.

Damit aber dieser lange verzögerte Brief nicht noch zurücksbleibe, so will ich schließen, aber doch zugleich vermelden, daß, indem ich Vorstehendes ausgesprochen, ich wieder zu Ihren Blättern zurückehre und durch eine frische Abspiegelung zu neuen Betrachtungen aufgefordert und an jene Zeiten mächtig erinnert werde, wo wir, zwar nicht persönlich, aber doch im Sinne vereint, jener ichllischen Tage, schon im Alter beide vorgeschritten, mit Jugendkraft und Lust genossen.

Mein Sohn nimmt nun schon seit sechs Monaten an der Fülle theil, die auf der unschätzbaren Erdzunge, Natur und Jahrhunderte, an Leben gehäuft und zerstört, an Künsten ersbaut und eingerissen, an Menschenschicksalen, Nationalität und Persönlickeiten auf das wunderbarste durcheinander gewürsfelt haben.

Er ging mit dem Dampsschiff von Livorno nach Neapel, wo er sich noch gegenwärtig aushalten mag, ein Entschluß, der gelungen, ganz besondere Vortheile gebracht hat. Er fand Prosessor Zahn daselbst, und sich, bei dessen Leitung über und unter der Erde, völlig einheimisch.

Da Sie sich nun auch, mein Theuerster, ans Dictiren gewöhnen, so wenden Sie in guter freier Stunde manchmal ein freundliches Wörtchen an mich, damit man des so lange schon gegönnten Zusammenseins auf diesem Erdenrunde von Zeit zu Zeit öfter und entschieden gewahr werde. Ungern reiß' ich mich von dieser Mittheilung los; wie viel ich zu sagen habe, schwebt mir vor, doch will ich diesmal nur noch den Glückstern segnen, der sich in diesen Augenblicken über Ihnen und Ihrem würdigen Herrn Bruder so glänzend her=

292 1831.

vorhebt. Möge Ihnen und uns allen das so schön Einge= leitete zu folgereichem Genuß gedeihen.

[Von da ab eigenhändig:] und so fortan!.

J. W. von Goethe.

Weimar, den 19. October 1830.

## 85. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

[Von fremder Hand geschrieben.]

Tegel, den 28. Detober 1830.

Ihr ausführlicher und so ungemein liebevoller Brief vom 19. huj. hat mich, verehrungswürdigster Freund, wahrshaft erquickt und gerührt. Ich sehe aber daraus, daß Sie meine Arbeit über Schiller noch nicht von Cotta erhalten haben. Ich eile daher, sie Ihnen zu schicken und empfehle sie Ihrer nachsichtsvollen Erwägung. Ihren Brief beantworte ich recht bald und danke Ihnen herzlich für den freundlichen Wunsch, unsern Briefwechsel wieder lebhafter eingeleitet zu sehen. Dies ist auch mein herzliches und sehnliches Verlangen.

[Eigenhändig:]

Vom ganzen Herzen der Ihrige

Ş.

# 86. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

[Von fremder Hand.]

Ich schicke Ihnen, verehrtester Freund, die Inlage mit den herzlichsten Grüßen meines Bruders. Ich din wirklich beschämt, in so langer Zeit nicht geschrieben zu haben. Aber das Schreiben wird, trot des Dictirens, immer weniger meine Sache, so unendlich oft ich mich auch in Gedanken mit Ihnen beschäftige. Ich habe den Julius und August an der

äußersten Nordküste Deutschlands zugebracht und das See= bad hat meine Kräfte weit über meine Erwartung gestärkt. Jest bin ich sehr anhaltend mit Sprachuntersuchungen be= schäftigt. Ich verberge mir nicht, daß diese zum Theil sehr ins Kleinliche gehen, kann mich aber doch nicht davon los= reißen. Es ist, als müßte der einmal angeknüpfte Faden auch ausgesponnen werden und im Grunde besteht ja auch nur darin das Leben. Denn das, was man zu Stande bringt, hat auch in den eigenen Augen nie den Werth des fort und fort Entwickelns. Von Ihnen, theuerster Freund, freue ich [mich] unendlich, immer die erwünschtesten Nach= richten zu erfahren. Bisweilen sehe ich auch, außer dem Ge= druckten, eines Ihrer neuen Erzeugnisse, so neulich in Olden= burg ein sehr liebliches Freimaurerlied. [Dem würdigen Bruder= feste.] Unendlich freue ich mich aber auf den Schluß des Kaust, da neulich hier versichert wurde, daß Sie ihn jett wirklich beendigten. Leben Sie herzlich wohl und möge ein gütiges Schicksal Sie vor allen Unfällen, deren die Zeit so wunderbare mit sich herumträgt, bewahren. Mit der innigsten Verehrung und Freundschaft

[2. November 1831.]

[Unterschrift eigenhändig:] der Ihrige

Humboldt.

### 87. Goethe an Wilhelm von Humboldt.

[Aus: Briefe von und an Goethe. Herausgegeben von Riemer 1846, S. 174—175. Von: "Im allgemeinen" bis zu dem Worte: "übersraschen" zuerst abgedruckt als Beigabe zu des Kanzlers von Müller Rescension von Wilhelm von Humboldt's Werken. Neue Jenaische Allgesmeine Literatur-Zeitung, 1843, Nr. 1, 2.]

Weimar, den 1. December 1831.

Schon durch die öffentlichen Blätter, verehrter Freund, unterrichtet, daß der Wellenschlag jener wilden Ostsee auf die Organisation des theuersten Freundes einen so glücklichen Einsluß geübt, hab' ich mich höchlich erfreut und dem so oft verderblichen Sewässer alle Shre und Reverenz erwiesen. Ihr willkommenes Brieflein bestätigt diese guten Nachrichten zum allerschönsten und besten, sodaß ich aus meiner Klause in die vom Schnee verschleierten Klostergärten mit Behagen hinausblicken darf, indem ich den theuersten Freund auf seinem vierthürmigen Schlosse in geräumiger Umgebung, eine weit überwinterte Landschaft überschauend gleichfalls mit gutem Muth seine tiesgegründeten Arbeiten bis ins Einzelne versolgend mir vorstellen darf.

Im allgemeinen kann ich wohl sagen, daß das Gewahrswerden großer productiver Naturmaximen uns durchaus nöthigt, unsere Untersuchungen bis ins Allereinzelnste fortzuseigen; wie ja die letzten Verzweigungen der Arterien mit ihren verschwisterten Nerven ganz am Ende der Fingerspitzen zusammentreffen. Im besondern darf ich wohl sagen, daß ich Ihnen oft näher geführt werde, als Sie wol denken, indem die Unterhaltungen mit Riemer gar oft aufs Wort, dessen etymologische Bedeutung, Vildung und Umbildung, Verswandschaft und Fremdheit hingeführt werden.

Ihrem Herrn Bruder, für den ich keinen Beinamen finde, bin ich für einige Stunden offener, freundlicher Unterhaltung höchlich dankbar geworden: denn obgleich seine Ansicht der geologischen Gegenstände aufzunehmen und danach zu operiren, meinem Cerebralspstem ganz unmöglich wird, so hab' ich mit wahrem Antheil und Bewunderung gesehen, wie daszenige, wovon ich mich nicht überzeugen kann, bei ihm folgerecht zussammenhängt und mit der ungeheuern Masse seiner Kenntnisse in eins greift, wo es denn durch seinen unschätzbaren Charakter zusammengehalten wird.

Darf ich mich, mein Verehrtester, in altem Zutrauen ausdrücken, so gesteh' ich gern, daß in meinen hohen Jahren mir alles mehr und mehr historisch wird. Ob etwas in der vergangenen Zeit, in fernen Reichen oder mir ganz nah= räumlich, ist ganz eins, ja ich erscheine mir selbst immer mehr und mehr geschichtlich; und da man mir abends den Plutarch vorliest, so komme ich mir oft lächerlich vor, wenn ich meine Biographie in dieser Art und Sinn erzählen sollte.

Verzeihen Sie mir dergleichen Aeußerungen! Im Alter wird man redselig und da ich dictire, kann mich diese Natur= bestimmung gar wohl überraschen.

Von meinem Faust ist viel und wenig zu sagen; gerade zu einer günstigen Zeit siel mir das Dictum ein:

> Gebt ihr euch einmal für Poeten, So commanbirt bie Poesie.

Und durch eine geheime psychologische Wendung, welche vielleicht studirt zu werden verdient, glaube ich mich zu einer Art von Production erhoben zu haben, welche bei völligem Bewußtsein dasjenige hervorbrachte, was ich jetzt noch selbst billige, ohne vielleicht jemals in diesem Flusse wieder schwimmen zu können, ja was Aristoteles und andere Prosaisten einer Art von Wahnsinn zuschreiben würden. Die Schwierigkeit des Gelingens bestand darin, daß der zweite Theil des Faust, dessen gedruckten Partien Sie vielleicht einige Ausmerksamkeit geschenkt haben, seit funszig Jahren in seinen Zwecken und Motiven durchgedacht und fragmentarisch, wie mir eine oder die andere Situation gesiel, durchgearbeitet war, das Ganze aber lückenhaft blieb.

Nun hat der Verstand an dem zweiten Theile mehr Forsberung als an dem ersten, und in diesem Sinne mußte dem vernünftigen Leser mehr entgegengearbeitet werden, wenn ihm auch an Uebergängen zu suppliren genug übrigblieb. Das Ausfüllen gewisser Lücken war sowol für historische als

ästhetische Stetigkeit nöthig, welches ich so lange fortsetzte, bis ich endlich für räthlich hielt auszurufen:

Schließet ben Baff'rungsfanal, genugsam tranten bie Biefen.

Und nun mußte ich mir ein Herz nehmen, das geheftete Exemplar, worin Gedrucktes und Ungedrucktes ineinander gesschoben sind, zu versiegeln, damit ich nicht etwa hier und da weiter auszusühren in Versuchung käme; wobei ich freilich bedauere, daß ich es — was der Dichter doch so gern thut — meinen werthesten Freunden nicht mittheilen kann.

Eine Nebersetung meiner Metamorphose der Pflanzen von Herrn Soret mit einem Nachtrag sende ich nicht; es müßte denn sein, daß gewisse Lebensconfessionen Ihrer Freundschaft genug thäten. Ich din neuerer Zeit in diese Natureerscheinungen mehr und mehr verstrickt worden; sie haben mich zum Fortarbeiten in meinem uranfänglichen Felde ansgelockt und zuletzt darin zu verharren genöthigt. Wir wollen sehen, was auch da zu thun ist, und das Uebrige der Folgezeit überlassen, der wir, unter uns gesagt, ein beschwer= licheres Tagewerk zuschieben, als man glauben sollte.

Lassen Sie uns beiderseits von Zeit zu Zeit einen Ansklang fortwährenden Daseins nicht vermissen.

**B**.

### 88. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

[Von fremder Hand.]

[Abgedruckt in: Neue Jenaische Allgemeine Literatur = Zeitung, Nr. 2, 3. Januar 1843.]

Die Güte, mit welcher Sie, verehrtester Freund, so un= bedeutende Zeilen, als es die meinigen waren, einer so schönen und ausführlichen Antwort gewürdigt haben, hat mich

aufs tiefste gerührt, und ich bringe Ihnen mit meinen innigsten Wünschen zum neubegonnenen Jahr meinen wärm= sten Dank dafür dar. Es hat mich unendlich gefreut, aus Ihrem Briefe zu sehen, daß Sie gesund, heiter mit Ideen beschäftigt und rüftig zu jeder schönsten und gelingendsten Hervorbringung sind. Auch ich bin wohl und mehr als je zur Arbeit aufgelegt. Viel davon schreibe ich allerdings der Nordsee (denn für die baltische Schwester habe ich nur ge= ringen Respect) zu. Indeß ist es mir auch, als wäre ich mehr, als je bisher der Fall war, auf den Punkt gekommen, auf den sich alle meine frühern Arbeiten und Studien in Eins zusammenziehen. Ich sehe dies als eine Mahnung an, der Dauer der Folgezeit nicht zu viel zu vertrauen, sondern die Gegenwart zu benutzen, das was ich wol fühle, was aber noch unentwickelt und zum Theil unerwiesen in mir liegt, dargestellt und ausgeführt zugleich mit mir davonzutragen und hinter mir zurückzulassen. Denn beides verbindet sich immer in meiner Vorstellung. Man besitzt in Ideen nur ganz, was man außer sich dargestellt in andere übergeben lassen kann, und wie dunkel auch alles Jenseitige ist, so kann ich es nicht für gleichgültig halten, ob man vor dem Dahin= gehen zur wahren Klarheit des im langen Leben in Ideen Erstrebten gelangt ober nicht? So weit kann sich die Indi= vidualität nicht verlieren, und da es einmal in der Welt zwei Richtungen gibt, die, wie Aufzug und Einschlag das geschicht= lice Gewebe bilden, das immer abbrechende Leben der In= dividuen und ihre Entwickelung, und die Kette des durch ihre Hülfe vom Schicksal zusammenhängend Bewirkten, so kann ich mir einmal nicht helfen, das Individuelle für die Hauptsache anzusehen, von welcher der Weltgang eine ge= wissermaßen nothwendige Folge ist. Die Klarheit vor mir selbst bleibt mir daher, wenn ich nicht glaube, viel zu ver= säumen zu haben, das dringendste Motiv zur unausgesetzten

**29**8 **1832.** 

Arbeit und ich fühle mich glücklich, daß diese sich jetzt in mir in festern Richtungen bewegt.

Die Stelle Ihres Briefes über den Faust hat mich aufs höchste interessirt. Ich schicke Ihnen dieselbe in Abschrift zurück, weil Sie gewiß keine behalten haben und die Sache zu wichtig ist, um nicht fünftig barauf zurückzukommen. Ver= suchen Sie doch einmal, ob Sie (da dies in der Stelle mir dunkel bleibt) aus Ihrer Erinnerung entnehmen können, ob Ihnen jene Art der Production mit völligem Bewußtsein wol immer beigewohnt hat, oder ob Sie dieselbe als erst in einer gewissen Epoche eingetreten betrachten? Ich möchte, wenn auch natürlich im Grade Verschiedenheiten gewesen sein mögen, an das erstere glauben. Der Aristotelische Ausdruck wenig= stens, wenn man ihn auch noch so sehr als ein bloßes Extrem ansieht, hat gewiß niemals auf Sie gepaßt und paßt auf keines Ihrer Werke, auch nicht auf den Werther und den Göt. Ihre Dichtung stammte von jeher aus Ihrer ganzen Natur= und Weltansicht. Daß diese in Ihnen nur eine dichterische sein konnte, und daß Ihre Dichtung durch den ganzen Natur = und Weltzusammenhang bedingt sein mußte, darin liegt Ihre Individualität. Ich möchte daher Ihre Dichtung eine solche nennen, die sich verhältnismäßig nur langsam aus dem mächtigen Stoffe entwickeln konnte, und die Sie in keiner Periode Ihres Lebens unterlassen konnten, sich möglicherweise verständlich zu machen. Denn wenn Sie auch nicht dies Streben auf Ihre Dichtung selbst richteten, so mußten Sie dasselbe doch, durch Ihre Natur selbst ge= zwungen, auf das noch tiefere und ungeheuere Element rich= ten, welches Ihrer Dichtung in Ihnen zu Grunde lag. Sie sehen, liebster Freund, daß ich hier ganz eigentlich von dem Wesen der Dichtungskraft, nicht von der, obgleich allerdings auch davon abhängigen Form der Dichtungswerke rede. Das klarere Bewußtsein über diese könnte allerdings und ist wol unbezweiselterweise später eingetreten, obgleich auch das vielleicht anders sein könnte. Denn es hat mir in jener glücklichen Zeit, wo ich mit Ihnen und Schiller zusammen lebte, immer geschienen, daß Sie um kein Haar weniger (wenn Sie mir den Ausdruck erlauben) eine philosophirende und grübelnde Natur waren, als er. Nur war er zugleich mehr eine dialektische, da es gerade in der Ihrigen liegt, nichts durch die Dialektik für abgemacht zu halten. Wenn also sich in ihm Meinung, Maxime, Grundsat, Theorie übershaupt schnell gestaltete und in Wort überging, auch wieder in anderer Zeit umgestaltete, so fanden Sie bei dem gleichen Bestreben sich mehr gehemmt, weil Sie allerdings etwas Anderes und schwerer zu Erreichendes, ja eigentlich wol nicht anders, als in ewiger Annäherung zu Erreichendes forberten.

Was ich hier sage, schwebte mir schon, als ich die An= zeige Ihrer italienischen Reise in Gastein machte, vor. Es wird einem aber so wunderlich zu Muthe, wenn man einen in sich einzigen Mann und für den man alle Gefühle der Verehrung und Liebe in sich trägt, vor dem Publikum ge= wissermaßen zergliedern soll. Ich hielt mich daher billiger= weise in gemessenen Schranken, sonst hätte ich sehr gern da= mals auch ausgeführt, wie gerade die Stärke, das Gewaltige und die leidenschaftliche Glut Ihrer Dichtung aus dem stammt, was ich soeben ein langsames Hervorbrechen nannte. Sie müssen es mir schon verzeihen, theuerer Freund, wenn ich auch vielleicht für einen Brief zu weit in Erklärungen und Spaltungen dessen eingehe, was sich eigentlich nicht erklären und spalten läßt. Aber die geistige Natur der Menschen oder der höhern Geschöpfe, als sie, wenn es solche gibt, ist meiner Ueberzeugung nach die einzige Seele in der Welt, es möge nun jede einzelne für sich ein Ganzes ober nur ein άπορρώξ von einer unendlichen sein, von dieser ausgehen und in diese zurückkehren, und da kann man nun ber Ver= suchung nicht widerstehen, ewig wieder darauf zurückzukommen, über eine solche, wie die Ihrige, nachzudenken.

Was Ihre Werke an Fortsetzungen des Faust enthalten, habe ich natürlich oft und mit dem größten Genusse gelesen, auch oft versucht, mir es als ein Ganzes vorzuftellen. bleiben aber da natürlich noch viele Lücken und man geräth auch wol auf irrige Ausfüllungen. Schon das steigert das Verlangen, den Knoten von Ihnen selbst gelöst zu sehen, und es ist schon darum Ihre Maßregel des Versiegelns ein wahrhaft grausames Beginnen. Ich weiß auch nicht einmal, ob es dem Zwecke entspricht, den Sie dabei zu haben scheinen, nicht mehr in die Versuchung zu gerathen, weiter daran zu arbeiten. Solch ein versiegeltes Manuscript gleicht einem Testamente, das man immer zurücknehmen kann, dagegen stellt nichts ein eigenes Product dem Verfasser so außer sich und reißt es von ihm los, als der Druck. Wenn ich Sie recht verstehe, daß Sie es wirklich nicht erleben wollen, den Faust zusammen gedruckt zu sehen, so beschwöre ich Sie wirklich, diesen Vor= sat wieder aufzugeben. Berauben Sie sich selbst nicht des Genusses, denn ein solcher ist es doch, eine Dichtung hinzustellen, die schon so tief empfunden worden ist, und nun in einem noch höhern Sinne aufgenommen werden muß, berauben Sie aber vorzüglich die nicht der Freude, das Ganze zu kennen, die den Gedanken nicht ertragen mögen, Sie zu überleben.

Noch hat mich in Ihrem Briefe die Stelle über das Geschichtliche sehr beschäftigt, aber der meinige ist schon über=
lang geworden, und zu große Länge der Briefe thut leicht
ihrer Häusigkeit Eintrag und doch wünsche ich herzlich, nach
so langem Schweigen, daß wir von jetzt an oft voneinander
hörten. Erfüllen Sie, verehrtester Freund, diese Bitte und
leben Sie innigst wohl. [Bon da ab eigenhändig:] Mit der
liebevollsten Verehrung

der Ihrige

Tegel, den 6. Januar 1832.

Humboldt.

### 89. Goethe an Wilhelm von Humboldt.

[Abgedruckt im Schlußhefte von Kunst und Alterthum, VI, 622—25. Geschrieben am Morgen besselben Tages, an welchem Goethe nachs mittags töblich erkrankte.]

Weimar, den 17. März 1832.

Nach einer langen unwillfürlichen Pause beginne ich folzgendermaßen, und doch nur aus dem Stegreif. Die Thiere werden durch ihre Organe belehrt, sagten die Alten. Ich setze hinzu: die Menschen gleichfalls, sie haben jedoch den Vorzug, ihre Organe wieder zu belehren.

Bu jedem Thun, daher zu jedem Talent, wird ein Ansgebornes gefordert, das von selbst wirkt und die nöthigen Anlagen unbewußt mit sich führt, deswegen auch so gerades hin fortwirkt, daß, ob es gleich die Regel in sich hat, es doch zuletzt ziels und zwecklos ablausen kann. Je früher der Mensch gewahr wird, daß es ein Handwerk, daß es eine Kunst gibt, die ihm zur geregelten Steigerung seiner natürslichen Anlagen verhelsen, desto glücklicher ist er. Was er auch von außen empfangen, schadet seiner eingeborenen Indisvidualität nichts. Das beste Genie ist das, welches alles in sich aufnimmt, sich alles zuzueignen weiß, ohne daß es der eigentlichen Grundbestimmung, demjenigen, was man Chasrakter nennt, im mindesten Eintrag thue, vielmehr solches noch erst recht erhebe, und durchaus nach Möglichkeit besähige.

Hier treten nun die mannichfaltigen Bezüge ein zwischen dem Bewußten und Unbewußten. Denke man sich ein mussikalisches Talent, das eine bedeutende Partitur aufstellen soll: Bewußtsein und Bewußtlosigkeit werden sich verhalten wie Zettel und Einschlag, ein Sleichniß, das ich so gern brauche. Die Organe des Menschen durch Uebung, Lehre, Nachdenken, Mislingen, Förderniß und Widerstand und immer wieder Nachdenken, verknüpfen ohne Bewußtsein in einer freien Thätigkeit das Erworbene mit dem Angeborenen, so-

daß es eine Einheit hervorbringt, welche die Welt in Erstausnen setzt. Dieses Allgemeine diene zu schneller Beantwortung Ihrer Frage und zur Erläuterung des wieder zurücktehrens den Blättchens.

Es sind über 60 Jahre, daß die Conception des Faust bei mir jugendlich, von vornherein klar, die ganze Reihensfolge hin weniger aussührlich vorlag. Nun hab' ich die Abssicht immer sachte neben mir hergehen lassen, und nur die mir gerade interessantesten Stellen durchgearbeitet, sodaß im zweiten Theile Lüden blieben, durch ein gleichmäßiges Insteresse mit dem Uebrigen zu verbinden. Hier trat nun freislich die große Schwierigkeit ein, daszenige durch Vorsat und Charakter zu erreichen, was eigentlich der freiwilligen thätigen Natur allein zukommen sollte. Es wäre aber nicht gut, wenn es nicht auch nach einem so lange thätig nachdenkens den Leben möglich geworden wäre, und ich lasse mich keine Furcht angehen: man werde das Aeltere vom Neuern, das Spätere vom Frühern unterscheiden können; welches wir dann den künftigen Lesern zur geneigten Einsicht übergeben wollen.

Theilen Sie mir aber auch etwas von ihren Arbeiten mit. Riemer ist, wie Sie wol wissen, an die gleichen und ähnelichen Studien geheftet, und unsere Abendgespräche führen oft auf die Grenzen dieses Faches. Verzeihung diesem versspäteten Blatte! Ungeachtet meiner Abgeschlossenheit sindet sich selten eine Stunde, wo man sich diese Seheimnisse des Lebens vergegenwärtigen mag.

### 90. Wilhelm von Humboldt an Goethe.

[Von fremder Hand.]

Ich bin so frei, verehrtester Freund, Ihnen einen Steins druck von dem Grabmal meiner Frau in Tegel zu schicken. Ich weiß, daß Sie denselben in liebevollem Andenken an die Verstorbene gütig aufnehmen werden. Es wäre mir aber auch wichtig, zu wissen, was Sie künstlerisch von dieser Art von Denkmal halten. Eine Säule dazu zu brauchen, ist meine eigene und erste Idee, die Anordnung und die Ver= hältnisse, also das bei weitem Wichtigste, gehört Schinkel an. Soviel ich weiß, gibt es kaum ein anderes Beispiel einer in ziemlich bedeutender und doch vollkommen übersehbarer Höhe aufgestellten Statue. Sie nimmt sich aber nach dem Zeug= nisse aller, die sie gesehen, sehr gut aus. Zur Erläuterung füge ich hinzu, daß die Säule von vorzüglich schön polirtem Granit, das Fußgestell von schlesischem grauen und der Sockel und das Capitäl der Säule, wie die Statue selbst, von blendend weißem carrarischen Statuenmarmor ist. Die Höhe des Ganzen beträgt 26 Fuß, die des Säulenschaftes 12½ Fuß, die der Statue 5 Kuß.

Ich schmeichle mir mit der Hoffnung, recht bald, theuersster Freund, von Ihnen zu hören, daß der ewig heitere Sonnenschein dieses Winters Ihrer Gesundheit wohlthätig gewesen ist und erneuere Ihnen die Versicherung meiner inz nigsten und freundschaftlichsten Verehrung.

[Nur der Name eigenhändig.] Humboldt.

Berlin, den 14. März 1832.

(Eröffnet am 26. März 1832 abends, am Begräbnistage Goethe's; von M[üller].)

• . • • . • / . •

**B.** 

# Goethe's Brieswechsel mit Alexander von Humboldt.

• . ·

## 1. Alexauder von Humboldt an Goethe.

Endlich habe ich es über meine Schüchternheit gewonnen, Ihnen, verehrungswerther Herr Geheimer Rath, meine Opera omnia zu überreichen. Sie haben zu viel Nachsicht mit mir, um hier als strenger Richter aufzutreten. Stil, Zusammenhang der Theile, werden Sie überall vermissen, nicht aber Liebe zur Prüfung und Wunsch "das Schweifende und Jrrende (mehr ist unsere Naturkenntniß wol nicht!) zu verbinden". Ich habe seit zwei Jahren keine Silbe drucken lassen, und diese Epoche ist mir sehr wohlthätig gewesen. Ich kann Ihnen vielleicht bald etwas Besseres geben, und dies Bessere muß Ihr Eigenthum werden. Ich werde ein botanisches Werk unter dem Titel: Ueber die Begetation im Innern des Erdkörpers, ein Fragment aus der allgemeinen Natur= beschreibung, herausgeben. Ich dachte das Leben, nicht die Form der lichtscheuen Pflanzen darzustellen, und hier eine Probe zu liefern, wie nach meinen Ginsichten organische Wesen behandelt werden müssen. Es ist eine Lieblingsidee von mir, diese obscure Schrift Ihnen zuzueignen. Das Zu= eignen an sich ist freilich eine gemeine Handlung, aber in dieser Zueignung soll doch noch etwas mehr liegen. Sie ver= derben mir die kindliche Freude nicht.

Ich bitte Sie um diese Freude um so mehr, da mir eine andere, die mit Ihnen in Ilmenau zu sein, verdorben ist. Denken Sie meinen Schmerz! Zwar gebe ich die Hoffnung nicht auf, jene interessanten Gegenden noch einmal mit Ihnen zu beobachten, aber wie ich vor dem Juli mich Ihnen nur nahen kann, weiß ich jett nicht. Meinen Bruder selbst kann ich vor dem Herbst nicht sehen. Der König hat mich zum Oberbergrath gemacht, mit der Erlaubniß, ihm in seinen Provinzen zu dienen oder durch wissenschaftliche Reisen nützlich zu werden. Daburch ist mir freilich eine unabhängige Existenz geschenkt, aber sie fängt, wie oft Freiheit aus Zwang entsteht, mit Zwang an. Ich muß mit nächster Woche nach Ansbach, um dem neuerrichteten Departement im Geheimen Landesdirectorium (worin man alles in hinesischer Bogel= perspective sieht!) introducirt zu werden, Einrichtungen we= gen meines jetigen Postens zu machen. So ist diese Freude, mit Ihnen zu sein, dahin, nicht aber die Hoffnung, von Ihnen nicht vergessen zu werden. Ich möchte Ihnen danken für die Nachsicht und liebevolle Güte, mit der Sie mich in Jena behandelt haben. Aber Sie hören den Ausdruck dieser Empfindungen ungern.

Ich war sehr sleißig, seitdem ich Sie verließ. Ich nahm meine alten Excerpte über ehemalige galvanische Versuche zur Hand und habe nun anhaltend experimentirt. Der Zufall hat mich mehr sinden lassen als ich je erwarten durste. Eine neue Methode Wetterleuchten zu sehen, ohne das Auge zu berühren, durch bloßes Metallbauen, eine Belegung des Zinks mit thierischem Hauch, wovon der Reiz oder Nichtreiz ab-hängt, Experimente an mir selbst mit Blasenpslastern, die ich mir deshalb sehen ließ, Inflammationen, die ich mir mit Zink erregte, ein Mittel, Gold durch Berührung mit Zink zu galvanisiren, d. h. wie durch Magnetisiren zum Reiz fähig zu machen. Ich habe vorläusig an meinen Bruder Wilhelm ein paar Zeilen darüber geschickt. Sie enthalten bloß Exzählung der Hauptversuche. Er wird sie abschreiben und Ihnen mittheilen.

Verzeihen Sie das Rhapsodische dieser Zeilen. Ich war verlegen, Ihnen zu schreiben, und das sehen Sie diesem Briefe an. Darf ich Ihnen einmal wieder schreiben, so soll es besser werden.

Baireuth, den 21. Mai 1795.

Humboldt.

Haben Sie je etwas von mir zu befehlen, so ist meine sicherste Adresse immer "nach Baireuth".

## 2. Goethe an Alexander von Humboldt.

Ein Uebel, das ich mir wahrscheinlich durch Verkältung zugezogen habe, und das mich seit einiger Zeit an meinen Kinnladen plagt, konnte mich nur über Ihr Außenbleiben trösten, denn wenn Sie wirklich gekommen wären, und ich hätte die Reise nach Ilmenau nicht mit Ihnen machen könenen, so würde ich äußerst verdrießlich geworden sein.

Für die überschickten Schriften danke ich aufs beste. Ich habe sie gleich gelesen, studirt und mir manches daraus zu= geeignet, wie Sie in der Folge bemerken werden. Ihre neuern Versuche über das galvanische Fluidum, die mir Ihr Herr Bruder mitgetheilt hat, sind sehr interessant. Wie merkwür= dig ist, was ein bloßer Hauch und Druck, eine Bewegung thun kann! So kennen Sie das Phänomen, da durch den Druck zweier Glasplatten die schönen Farben entstehen. Nun fange ich an, mich zu überzeugen, daß der Druck der atmosphärischen Luft und das Reiben derselben Ursache der Far= Geben Sie uns ja Ihre Versuche ben der Seifenblasen ist. sobald als möglich gedruckt und im Zusammenhange. wissenschaftlichen Dingen kann man sich nie übereilen. Was man richtig beobachtet hat, wirkt tausendfältig auf andere und von ihnen wieder auf uns zurück. Wenn man etwas

übersieht ober aus gewissen Datis zu geschwinde folgert, das braucht man sich nicht reuen zu lassen.

Sagen Sie mir ja von Zeit zu Zeit etwas von Ihren Erfahrungen und seien Sie meiner lebhaften Theilnahme gewiß. Da Ihre Beobachtungen vom Element, die meinisgen von der Gestalt ausgehen, so können wir nicht genug eilen, uns in der Mitte zu begegnen. Dankbar erkenne ich den Antheil, den Sie mir auch öffentlich an Ihren Arbeiten geben wollen, dieser Beweiß Ihrer freundschaftlichen Gesin=nung ist mir sehr schmeichelhaft.

Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, Ilmenau einmal mit Ihnen zu besuchen. Da Ihre Thätigkeit, Ihre Liebshaberei und Bestimmung Sie in Bewegung erhalten, so habe ich Hoffnung, Sie von Zeit zu Zeit in unsern Gegenden zu sehen, und mit dem, was Sie denken und thun, immer bestannter zu werden. Ich nehme gewiß an Ihren Fortschritzten lebhasten Antheil, und daß Sie mir ein öffentliches freundschaftliches Zeugniß unserer wissenschaftlichen Verbinzbung geben wollen, erkenne ich mit aufrichtigem Danke und erwarte Ihre Schrift mit vielem Verlangen. Leben Sie recht wohl, damit Ihre Thätigkeit ungestört fortwirke; gedenken Sie mein und lassen Sie mich von Zeit zu Zeit etwas von sich hören.

## 3. Merander von Humboldt an Goethe.

Meine Bescheidenheit ließ mich nicht ahnen, daß Sie meinen Brief so freundlich und nachsichtsvoll aufnehmen würden. Ich kann Ihnen die Freude darüber nicht schildern. Auch wage ich gleich einen zweiten Brief. Und wenn Sie die Danaos dona ferentes nicht fürchten, so komme ich diesmal nicht mit leerer Hand. Sie wünschten Zirkon, Jargon und zwar recht schöne. Ich lege sie von vorzüglicher Regelmäßig=

keit der Arystallisation bei, und freue mich unendlich, daß der Zufall sie mir so zusührte. Mögen sie Ihnen gefallen. Daß Klaproth im Hyacinth auch Zirkonerde gefunden, wissen Sie. Auch hat er wieder ein neues Metall, Titanium, also einen recht anmaßlichen König im rothen Schörl aus Sibirien entbeckt. Dieser Schörl ist Titankalk; lesen Sie ja Klaproth's neue Abhandlungen. Lesen lassen sie sich zwar nicht, weil immer darin gepulvert, durchgesiebt und geschmolzen wird, aber das Sepulverte und Seschmolzene ist doch interessant fertig zu beschauen.

Fällt Ihnen Crell's Annalen in die Hand, so lesen Sie eine Abhandlung von mir über Unterirdische Meteorologie und eine über ein lebendiges Anthrakoskop. In Green's N. Journal der Physik stehen einige meiner galvanischen Versuche. Sie befehlen, daß ich mich citire; was ich lieber thue, ist Sie auf Reil's treffliches Buch De functionibus organo animae peculiaribus aufmerksam zu machen. Seine beiden Schriften De irritabilitatis notione et morbis und De caenaesthesi kennen Sie wol. Wenn es etwas physiologisch Neues gibt, so ist es das. Leben Sie wohl, verehrungswerther Herr Geheimer Rath. Ich reise morgen ab und zwar über Benedig, durch die vicentinischen Säulengebirge nach Mailand und so nach der Schweiz. Ich wünschte die tiroler, lombardsischen] und schweizer Alpen gern im Zusam= menhange zu sehen. Im November bin ich wieder hier und nach Ilmenau sehne ich mich, um es mit Ihnen zu besuchen, unendlich.

Baireuth, den 16. Juli 1795.

Jhr

Sie dankbar verehrender Humboldt.

Auch ich halte viel auf meinen Versuch mit dem Hauch,

äριστον μέν ίδωρ. Das ist das Lebensprincip, der Geist, der über den Wassern schwebt.

## 4. Alexander von Humboldt an Goethe.

Ich eile, Ihnen, mein verehrungswerther Freund, zu melden, daß die Aerzte mich endlich wieder aus meiner Gefangenschaft freigegeben haben. Der Rheumatismus war nervöser Art, und ich habe acht Tage lang nicht wenig von Kräften eingebüßt. Indeß bin ich jetzt auf vollem Wege der Genesung und wünsche nichts sehnlicher, als recht bald die Freude Ihres Umganges zu genießen. Sie haben meinem Bruder geäußert, daß die ersten Tage nach dem Feste wol bei dem Herzoge selbst noch etwas festlich zugehen möchten. Ich glaube daher, daß die bequemste Zeit zu meiner Ueber= kunft [von Jena] die letten Tage der künftigen Woche sein möchten. Die Blattern, die recht glücklich angefangen, wer= den bis dahin noch mehr entwickelt sein, und der, welchen die Furcht vor den Blattern gar zur Emigration nach Göt= tingen treibt, reist wahrscheinlich heute über acht Tage ab. Ich würde für jetzt ein drei bis vier Tage in Weimar bleis ben können und ich erwarte daher, im eigentlichsten Sinne des Wortes, Ihre Vorschrift, an welchem Tage ich Ihnen am willkommensten bin und ob Scherer mit mir zugleich oder etwas später nachkommen soll?

Mein armer Bruder Wilhelm hat seit vorgestern einen Anfall von Fieber, der mich ein kaltes Wechselsieber besorgen läßt. Es geht überaus elend mit den chemischen Lebens= processen in der Familie. Den Green'schen Lichtproces habe ich seitdem im Original studirt und ihn über alle Maßen albern gefunden. Es ist eine crasse petitio principii. Alles grüßt herzlich von hier, der kleine Schiller war, weil Blattern und Zahnarbeit zusammenkamen, anfangs recht krank, doch ist er jett außer Gefahr.

Ich bilte Sie herzlich um recht bestimmte Vorschrift, da ich jett alle Tage frei bin.

Freitag, den 14. April 1797.

Ihr dankbarer Humboldt.

## 5. Alexander von Humboldt an Goethe.

So unendlich gern ich Ihre Einladung annehme, Sie nach Ilmenau zu begleiten, so unendlich kummert es mich auch, Ihren Wunsch diesmal nicht erfüllen zu können. Meine Schwägerin hat heute angefangen zu entwöhnen, und da ihre Schwächlichkeit manche bose Folge davon besorgen läßt, so möchte ich sie, während Wilhelm's Abwesenheit, ungern allein lassen. Dazu habe ich längst nach Zeitz gesollt, um meinen Schwager daselbst zu besuchen. Da ich diesen Besuch immerfort ausgesett, so ist endlich auf die kommende Woche ein Familienconvent hier angesetzt worden, zu dem der Prä= sident Dacheröden aus Erfurt und der Regierungsrath aus Reit morgen kommen. Unter solchen Umständen wäre es nun unfreundlich, wenn ich diesen Ort verließe. Ich fürchte nicht, daß Sie auf mich deshalb zürnen, da Sie ja aus an= dern Gründen überzeugt sein müssen, wie kostbar mir jeder Moment ist, den Sie mir schenken.

Scherer ist nicht zu Hause, also kann ich leider! nur noch in meinem Namen danken. Sie haben sich ein neues Verzbienst um die Chemie erworben. Er wird viel leisten. Sie eröffnen uns die Aussicht, Sie wieder hier zu besitzen. Ach! welcher schönen Zeit sehe ich entgegen und wenn Sie diesen Besuch nur nicht lange aussetzen; denn meine Zeit ist schmal

zugeschnitten. Unsere Quartiere sind uns allen aufgesagt und wir werden kaum den 11. Juni hier verleben!

Für den Bröder [?] innigen Dank. Das ist ein Werk, an dem man das Jahrhundert erkennt, kritische Philosophie, mystische Phantasie und Symbolik des Mittelalters, alles ine einander gemengt, weit und leer, grundsuchend und grundlos.

Jena, den 4. Mai 1797.

In Eile.

Humboldt.

## 6. Alexander von Humboldt an Goethe.

Erlauben Sie mir, edler, verehrungswerther Mann, daß ich Ihrer Güte einen trefflichen jungen Mann, den Baron von Rennenkampf, empfehle, Wilhelm's Freund und der Freund seiner Sattin. Er liebt die Kunst und das Altersthum, er kennt Italien besser als andere Reisende und er wird Ihnen manches Neue über die bestrittenen cyclopeischen Mauern sagen. Was er Ihnen aber hauptsächlich ausdrücken soll, ist meine Sehnsucht nach — Ihrer Optik.

Paris, den 13. April 1810.

Alexander Humboldt.

## 7. Goethe an Alexander von Humboldt.

[Nach dem Tode der Gemahlin Goethe's und dem Emspfange von Alexander von Humboldt's: Vertheilung der Pflanzengestalten.]

Weimar, den 12. Juni 1816.

An Trauertagen Gelangte zu mir Dein herrlich Heft! Es schien zu sagen: Ermanne Dich zu fröhlichem Geschäft! Die Welt in allen Zonen grünt und blüht Nach ewigen, beweglichen Gesetzen; Das wußtest Du ja sonst zu schätzen, Erheitre so durch mich Dein schwer bedrängt Gemüth.

## 8. Alexander von Humboldt an Goethe.

Hier, mein theurer verehrter Freund, ein neuer Band meiner Reise, der soeben (seit fünf Tagen) erscheint. Wem würde ich lieber damit huldigen, als Ihnen, dem ich die glücklichsten Stunden meines Lebens verdanke, als Ihnen, der Sie mich (längst vor meiner Reise) in meiner Jugend mit so unaussprechlicher Güte behandelt haben! Ich wage es zugleich, Ihrer nachsichtsvollen Gewogenheit den Uebersbringer dieser Beilen, den jungen Ferneaux (Sohn meines Freundes aus der Familie des tibetanischen Shawl=Manu=facturiers) und seinen braven Führer, Herrn Bredt, zu emspfehlen. Nehmen Sie den Jüngling, dem man eine ernste deutsche Erziehung geben will, in Ihren alles belebenden Schuß.

Paris, den 16. April 1821. Mit aller Dankbarkeit

> Ihr Alexander von Humboldt.

## 9. Goethe an Alexander von Humboldt.

[Abgebruckt in: Greizer Zeitung, 28. Mai 1873, Nr. 121.]

Weimar, am 16. Mai 1821.

Gruß und Sendung durch Herrn Bredt von meinem versehrten und geprüften Freunde war mir höchst erquicklich; in Eile schlug ich den Band gerade in der Mitte ohne Zaudern auf, und stürzte mich mit Ihnen in die wildesten Gegenden, wo mächtige Flüsse nicht allein für sich unaushaltsam dahin strömen, sondern sich auch auf eine lange nicht entdeckte Weise [Cassiquiare] zu vereinigen suchen. Sie sehen daraus, daß ich gleich in medias res gesprungen bin; wie will man Ihnen aber nur einigermaßen beikommen, wenn man nicht so ansinge.

316 1821.

Nun darf ich von mir mit der größten Wahrhaftigkeit sagen, daß ich Sie nie aus dem Sinne gelassen, mit from= mem Wunsch und treuem Willen Sie jederzeit begleitet.

Wie ich denn hinzusetzen muß, daß unter den angenehmssten Erinnerungen früherer Zeit mir das Zusammenleben mit Ihnen und Ihrem Herrn Bruder immer ein lichtester Punkt bleibt; denn wie viele hoffnungs= und thatenreiche Anfänge habe ich denn in meinem Leben so folgenreich fortsfesen und glanzreich wachsen sehen?

Es thut mir sehr wohl und ich danke Ihnen, daß Sie mir Gelegenheit geben, dieses auszusprechen; hiernach aber kann ich mich nicht enthalten, auch von mir so viel zu sagen, daß ich diesen Winter durch entschiedenste Einsamkeit und durch diäteste Schonung mich besser befunden als seit vielen Jahren, und meine Zeit auf mancherlei Weise genutt habe, dergestalt, daß ich auf der Jubilatemesse ordentlich einmal wieder als Autor erscheine. Wäre es geziemend, Käuzlein nach Athen zu tragen, so sollte Ihnen auch etwas von solscher Brut zu Hause kommen.

Von Ihrem Herrn Bruder habe lange nichts unmittels
bar vernommen, durch Freunde jedoch, daß er einen meiner
alten sehnlichsten Wünsche zu erfüllen gedenkt, eine anschau=
liche Karte auszuarbeiten, wie die Sprachen über das Erden=
rund ausgetheilt sind. Er hatte früher die Gefälligkeit, mir
in einem ähnlichen Unternehmen beizustehen, wovon ich noch
allerliebste Mittheilungen verwahre; da ich aber von den
Dämonen öfters hin und wieder geführt werde, und manches
Gute durchzusehen mir immer nicht gelingt, so bin ich höch=
lich erfreut, daß ich ihn als dem echten und geeigneten
Freunde diese befriedigende Belehrung schuldig werde.

Und so mit aufrichtigen Wünschen und dringender Empfehlung Goethe.

## [Beilage.]

Weimar, am 17. Mai 1821.

Unter dem Titel: Weimarische Pinakothek, ist das erste Heft der vor einem Jahre angekündigten Nachbildungen merkswürdiger, in großherzogl. Bibliothekensammlungen und Mussen befindlicher Kunstgegenstände in Steindruck erschienen, es enthält vier Blätter:

- 1. Der lustwandelnde Sokrates nach Carstens.
- 2. Das Bildniß des Malers Crapen, nach A. van Dyk.
- 3. Studium von Leonardo da Vinci nach der Natur.
- 4. Das Capitol von der Seite; ein Blatt Text in gleischem Folioformat wie das Uebrige.

Der Preis ist 3 Thir. Sächs.

Bei Professor Müller in Commission zu haben.

## 10. Goethe an Alexander von Humboldt.

[Abgebruckt int Greizer Zeitung, 28. Mai 1873, Nr. 121.]

Weimar, am 24. Januar 1824.

Der Gedanke, mit trefflichen, verehrten Männern nach so vielen Jahren noch so immer zusammen auf dieser Erde zu wirken, ist erheiternd und belebend, mich erquickt jeder Gruß, jede Sendung. Dieses gegenwärtig auszusprechen, berechtigt mich Ihres Herrn Bruders freundlicher Besuch, der uns die schönsten Tage hoffnungsreicher Thätigkeit zurückrufen ließ. Nun mahnt mich die Gelegenheit durch eine schöne, liebens= würdige, talentvolle Frau [Madame Szymanowska] dies Blätt= chen mit Gruß und Wunsch, verehrter Freund, an Sie ge-Möchte ich doch hinlängliche Zeit an langen zu lassen. Ihrer Seite in der Weltstadt verweilen können! Wie sehr würde ich mich gefördert, wie manche Zweifel gelöst sehen, über die ich weder mit mir noch mit andern einig werden kann. Erhalten Sie mir ein Wohlwollen, das mich glücklich macht, damit ich von Ihren großen Arbeiten immerwähren= 318 1825.

den Vortheil ziehen kann, die Freude einer ununterbrochenen Theilnahme, so lange sie mir noch gegönnt ist, ungetrübt ge= nießen möge.

## 11. Alexapder von Sumboldt' an Goethe.

[Das Original in lateinischen Lettern.]

Ich habe durch Herrn D. C. R. von Peucer mit Freuden erfahren, daß Sie, verehrungswerther Freund, sich mei= ner wohlwollend erinnern und einigen Werth auf meine Untersuchungen über die Ebbe und Flut des Luftkreises setzen. Nehmen Sie den Ausdruck meiner innigsten Dankbarkeit und unerschütterlichen Anhänglichkeit gütigst auf, und durchblät= tern Sie den neuen Band meiner Reise, der soeben erscheint und welchen ich Ihnen verehre, mit derselben Nachsicht, deren ich mich in meiner Jugend so oft zu erfreuen gehabt habe. Beide Humboldte gehören Ihnen an, und der Stolz ihres Lebens war es, Ihren Beifall sich erworben zu haben. Mit Freuden sehe ich, daß Sie unermüdet fortfahren, die Natur zu entschleiern und die Physik mit neuen Ansichten zu bereichern. Möge ein so schönes, die ganze intellectuelle Welt so mächtig bewegendes Leben wie das Ihrige, den Freunden zur Freude, den Völkern zum Nuten, dem deutschen Vater= lande zur höchsten Zierde lange erhalten und durch keine physische Leiden getrübt werden.

Paris, den 30. Juli 1825.

Alexander Humboldt.

## 12. Alexander von Humboldt an Goethe.

Alexander Humboldt auf einer schnellen Durchreise von Paris nach Berlin begriffen, aber doch (alten Ziehkräften gehorchend) den ganzen Mittwoch und halben Donnerstag in Weimar verweilend, bittet Se. Excellenz den Herrn Gespeimen Rath von Goethe, ihm die Stunde bestimmen zu lassen, in welcher er Ihnen seine dankbare Verehrung bezeigen könne.

Dienstag abends 9—10 Uhr.

## 13. Alexander von Humboldt an Goethé.

Ich habe am Sonnabend Abend ein so heftiges rheuma= tisches Flußsieber bekommen, daß ich leider! mein Verspre= chen, morgen Nachmittag zu kommen, nicht werde erfüllen können. Ich eile daher, mein Verehrungswerther, Sie da= von zu benachrichtigen. Da ich Arznei brauche und mich warm halte, hoffe ich indeß statt Montag, Dienstag Nach= mittag bei Ihnen zu sein. Sie kennen mich zu sehr, um zu wissen, wie unangenehm mir ein solcher Aufschub ist.

Mit freundschaftlicher Verehrung

Ihr

Humboldt.

Sonntag früh.

## 14. Alexander von Humboldt an Goethe.

[Das Original mit lateinischen Lettern.]

Der Ueberbringer dieser Zeilen ist ein überaus talentsvoller, liebenswürdiger junger Mann, der Legationsrath Graf von Lottum, zulett preußischer Geschäftsträger in Lonsdon. Er ist der Sohn des Staatsministers, der mein Jugendsteund und der meines Bruders ist. Der junge Mann, der schon einen großen Theil des nördlichen Europa bereist hat, ist des langersehnten Glückes werth, Sie, mein Verehrtester, in der Nähe zu sehen. Nehmen Sie ihn freundlichst auf: er wird Ihnen mein schwarzes (Neger) Buch über Cuba in

.1827.

meinem Namen überreichen und Ihnen von der innigen Dankbarkeit sprechen, von der mich Ihre Güte- und Gnade unserer vortresslichen Großherzogin, bei meinem letzten Ausenthalt in Weimar, durchdrungen haben. Die hier von Ihnen Beschenkten sind lebhaft gerührt. Die Herzogin von Duras läßt für Sie eine Urika prächtig einbinden und sendet Ihnen jetzt die überaus königkichen Gedanken Ludzwig's XIV., die zum Theil aus Briefen des Königs an Mad. de Maintenon, welche die Familie Noailles besitzt, gesschöpft sind. Mad. de Duras ist leider! noch immer sehr, sehr krank.

Mit alter Anhänglichkeit und Verehrung Ihr

Alexander Humboldt.

Paris, den 2. Februar 1827.

## 15. Alexander von Humboldt an Goethe.

Ich weiß durch meinen Bruder Wilhelm, wie freundlich und nachsichtsvoll Sie, höchst Verehrter, meines kurzen Aufsenthalts in Weimar gedacht haben. Graf Lottum wird Ihnen den Ausdruck meines innigen Dankgefühls und mein schwarzzes Buch über die Insel Cuba gebracht haben. Heute habe ich eine besondere Veranlassung, Sie mit meinem unleserzlichen, mikrostopischen Geschreibsel (Folge des Schlafens auf faulen Blättern und rheumatischen Armschmerzen) zu bezlästigen. Ich soll Ihnen, im Namen der immer an Magenzentzündung schwer kranken Duchesse de Duras ein wundersschön eingebundenes Exemplar der Urika und das Aupfer nach Gerard's geistreicher Zeichnung, überschicken. Herr Treitzlinger übernimmt alles. Die arme Kranke hat Ihnen nicht selbst schreiben können, sie lebt vielleicht nur noch Monate,

aber um so mehr würden einige Zeilen von Ihrer Hand ber Leidenden eine große, große Freude sein. Da ich vermuthe, daß Sie nicht gern französisch dictiren, so schlage ich Ihnen, mein verehrter Freund, vor, der Tochter der Herzogin von Duras, welche einen Chastellan (ben französischen Gesandten in Portugal) geheirathet hat, und den Titel Duchesse de Rauzan führt, ein paar deutsche Worte des Dankes für die kranke Mutter zu schreiben. Die Duchesse de Rauzan ist in Paris (Rue de Varennes Faub. St.-Germain n. 31) ge= blieben, um die Leidende zu pflegen; — sie schreibt deutsch mit deutschen Buchstaben und ist enthusiastisch für Ihre un= sterblichen Werke. Richten Sie diese Zeilen entweder durch die Post oder durch Treitlinger an die Duchesse de Rauzan, nicht durch mich, mein Theuerer, denn ich gehe wahrscheinlich schon in 14 Tagen nach England. Eine geistreiche junge Dichterin, Mad. Amable Tastu, Frau eines hiesigen Buch= händlers (à Paris, Rue de Vaugirard n. 36) bittet mich auch, Ihnen mit den Ausdrücken der innigsten Bewunderung, ihre Gedichtsammlung zu überreichen. Casimir Delavigne, Delphine Gay, Lamartine und Mad. Tastu krönen jest den französischen Parnaß, der wenigstens allmählich den Le Notre= schen Gärten unähnlicher wird. Nun meine Bitte: die Ge= schenke, die ich für Salvandy, Merimée P. mitgebracht, haben Wir haben den eigentlichen fieberhafte Begierden erregt. Herausgeber des Globe vergessen, Herrn Dubois. Wollen Sie nicht durch Treitlinger, der Mad. Tastu und Herrn Dubois (im Bureau du Globe), als ein wohlwollendes An= denken, zwei Medaillen schicken. Diese Sendung würde hier große Freude erregen. Sie sehen, mein Lieber, daß ich darauf ausgehe, Ihnen mannichfaltiges Unheil zu erregen, aber man wendet sich an mich, weil ich mich überall mit Ihrer Liebe "für die beiden Brüder" brüste. biesen Sommer das Glück zu genießen, Sie länger zu seben.

Versichern Sie den Hof meiner tiefsten Dankbarkeit und gedenken Sie immer nachsichtsvoll

Ihres

Alexander Humboldt.

Paris quai de l'École 26. ben 26. März 1827.

> A Madame la Duchesse de Rauzan a Paris, Rue Varennes 31-

### Beilage.

[Dem Briefe ist auf der Rückseite ein Blättchen aufgeklebt. Auf seinem obern Rande steht von Humboldt's Hand:]

Brief der Leidenden. Sie liegt krank im Bois de Boulogne bei Paris, im Pavillon de la Muette. Ich fragte, ob das Bild in Glas und Rahmen (das Kupfer auch) für Sie bestimmt sei?

Alexander Humboldt.

[Darunter der Brief der Herzogin de Duras:]

Ce jeudi.

Mais la Gravure est pour Goethe, la Gravure est le principal, le livre n'est que l'accessoire, et je ne l'ai envoyé que pour pouvoir écrire quelque part le mot de reconnaissance que je sens vivement pour l'indulgence de votre patriarche. Je suis toujours bien souffrante et faible a l'excesse, un jour à cinq heures donnez moi quelque minutes et gardez moi votre amitié comme un trésor, que je reclamerai si je vis.

C.

Belegstellen.

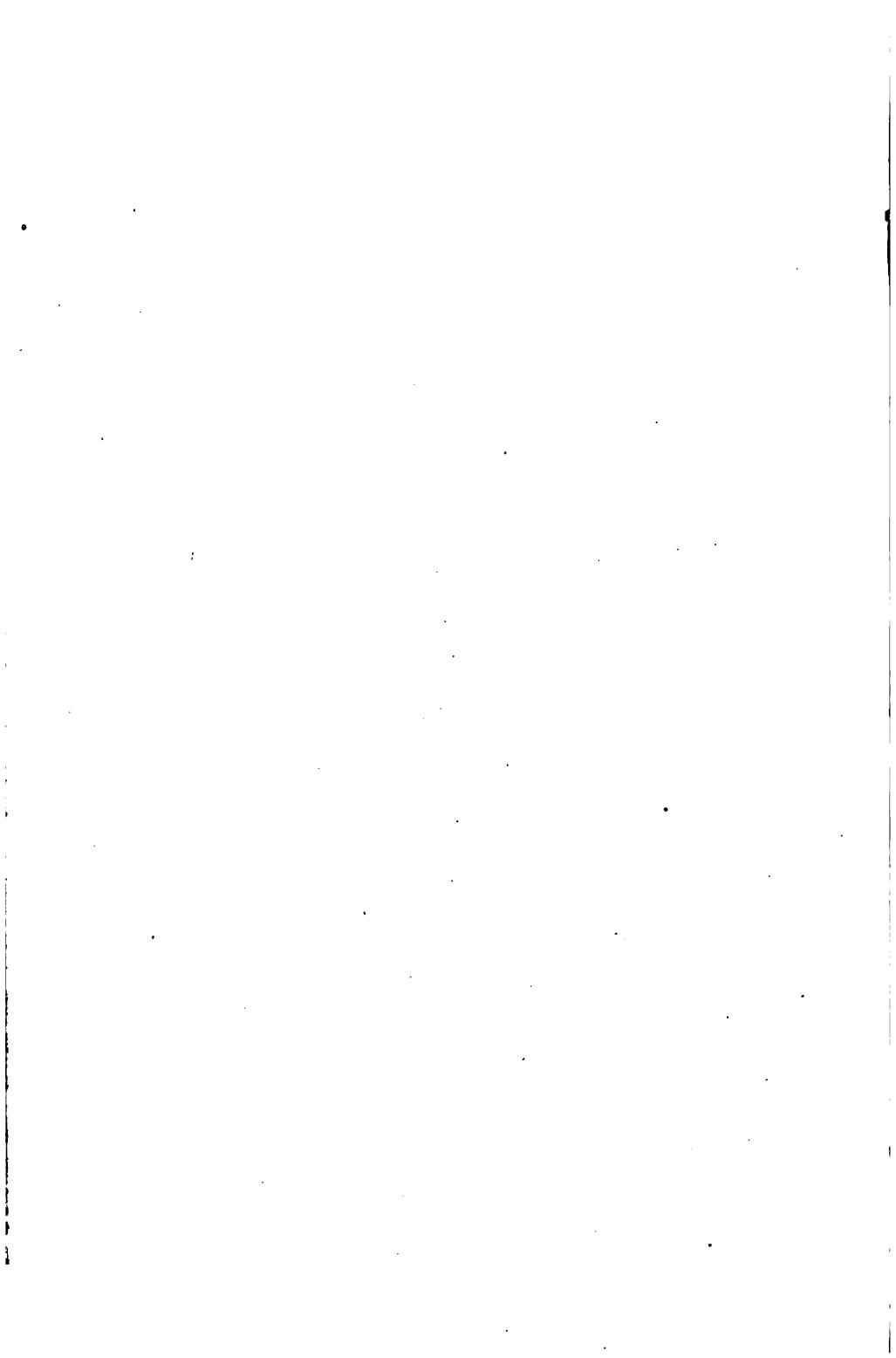

## Quellenangabe für die Belegstellen.

- [Althaus] Briefwechsel und Gespräche Alexander von Humboldt's mit einem jungen Freunde. Aus den Jahren 1848—56. Zweite Auflage. Berlin, Franz Dunder. 1869.
- Biebermann, Wolbemar Freiherr von, Goethe und Dresben. Berlin, Gustav Hempel. 1875.
- Briefwechsel Alexander von Humboldt's mit Heinrich Berghaus aus ben Jahren 1825—58. Zweite mohlfeile Jubelausgabe. 3 Bbe. Jena, Hermann Costenoble. 1869.
- Boisserée, Sulpiz. 2 Bbe. Stuttgart, Cotta'scher Berlag. 1862.
- Bruhns, Karl, Professor und Director der Sternwarte in Leipzig: Alexander von Humboldt. Eine wissenschaftliche Biographie. Im Berein mit X. Avé-Lallemant, J. B. Carus, A. Dove, H. W. Dove, F. W. Ewald, A. H. Grisebach, J. Löwenberg, D. Peschel, G. H. Wiedemann, W. Wundt bearbeitet und herausgegeben. 3 Bbe. Leipzig, F. A. Brochaus. 1872.
- Bunsen, Christian Karl Josias Freiherr von, Briefe von Alexander von Humboldt an —. Leipzig, F. A. Brochaus. 1869.
- Eichstäbt. Goethe's Briefe an —. Mit Erläuterungen herausgegeben von Wolbemar Freiherrn von Biebermann. Berlin, Gustav Hempel. 1872.
- Edermann, Johann Peter, Gespräche mit Goethe in ben letten Jahren seines Lebens 1823 — 32. 2 Bbe. Leipzig, F. A. Brochaus. 1837. 3. Bb. Magbeburg, Heinrichshofen'sche Buchhanblung. 1848.
- Goethe's poetische und prosaische Werke. 3 Bbe. Stuttgart und Tübingen, J. G. Cotta'scher Berlag. 1845—47. Daraus: Annalen, Aphorismen, Gedichte, Morphologie, Physiognomik der Gewächse, Wahlverwandtschaften, Winckelmann, Witterungslehre.

- Hahm, R., Wilhelm von Humbolbt. Lebensbild und Charaferistif. Berlin, Rubolph Gärtner. 1856.
- Heimer. 1841 52.
- —— Briefe von Wilhelm von Humboldt an eine Freundin. Bierte Auflage. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1850.
- Briefwechsel zwischen Schiller und Wilhelm von Humboldt. Mit einer Vorerinnerung über Schiller und den Gang seiner Geistesentwickelung von Wilhelm von Humboldt. Stuttgart und Tübingen, J. G. Cotta'sche Buchhandlung. 1830.
- Humboldt, Alexander von, Kosmos. Entwurf einer physischen Weltsbescheibung. 5 Bbe. Stuttgart und Tübingen, J. G. Cotta's scher Berlag. 1845—62.
- Jacobi, Max, Briefwechsel zwischen Goethe und F. H. Jacobi, herausgegeben von —. Leipzig, Weibmann'sche Buchhandlung. 1846.
- Karl August, Brieswechsel bes Großherzogs von Sachsen-Weimar-Eisenach mit Goethe in ben Jahren von 1775 — 1828. 2 Bbe. Weimar, Landes-Industrie-Comptoir. 1863.
- Knebel, Briefwechsel zwischen Goethe und —, 1774—1832. Leipzig, F. A. Brodhaus. 1851.
- Müller, Goethe's Unterhaltungen mit dem Kanzler Friedrich von —. Herausgegeben von C. A. H. Burkhardt. Stuttgart, J. G. Cotta's sche Buchhandlung. 1870.
- Raturwissenschaftliche Correspondenz Goethe's (1812 32). Im Auftrage ber von Goethe'schen Familie herausgegeben von F. Th. Bratranet. 2 Bde. Leipzig, F. A. Brochaus. 1874. Daraus: von Henning, Loder, Ernst Meyer, Schrön.
- Nicolovius, Dr. Alfred, Denkschrift auf Heinrich Lubwig Nicolovius. Bonn, Ebuard Weber. 1841.
- Reinhard, Briefwechsel zwischen Goethe und -, in ben Jahren 1807-32.
- Riemer, Dr. Friedrich Wilhelm, Briefe von und an Goethe. Desgleichen Aphorismen und Brocardica. Herausgegeben von F. W. Riemer. Leipzig, Weibmann'sche Buchhandlung. 1846. [Für Meyer Heinrich.]
- Schiller, Briefwechsel zwischen, und Goethe in den Jahren 1794— 1805. 6 Bbe. Stuttgart und Tübingen, J. G. Cotta. 1828—29.
- Charlotte von Schiller und ihre Freunde. 3 Bbe. Stuttgart, 3. G. Cotta'scher Berlag. 1862—65.

- Schlesier, G., Wilhelm von Humboldt's Leben. 2 Bbe. Stuttgart, Franz Heinrich Köhler. 1847.
- Shöll, A., Goethe's Briefe an Frau von Stein aus den Jahren 1776 —1826. Zum ersten mal herausgegeben von —. 3 Bbe. Weimar, Landes-Industrie-Comptoir. 1848—51.
- Shult, Briefwechsel zwischen Goethe und Staatsrath Schult. Heraussgegeben und eingeleitet von H. Düntzer. Reue, wohlseile [Titels] Ausgabe. Nebst einem Anhang: Untersuchungen über das Zeitalter des römischen Baumeisters Marcus Bitruvius Pollio, von L. L. F. Schultz, geh. Ober-Regierungsrath 2c. Herausgegeben von Otto Schultz, Ingenieur-Lieutenaut. Leipzig, Dpl'sche Buchhanblung.
- Stein, Briefe von Goethe und bessen Mutter an Freiherrn von —. Nebst einigen Beilagen. Herausgegeben von Dr. J. J. H. Ebert und Dr. August Kahlert. Leipzig, Weibmann'sche Buchhanblung. 1846.
- Sternberg, Briefwechsel zwischen Goethe und Kaspar Graf von —. (1820—32). Herausgegeben von F. Th. Bratranek. Wien, Wilhelm Braumüller. 1866.
- Teichmann's, Johann Balentin, weiland königl. preußischen Hofraths 2c. literarischer Nachlaß, herausgegeben von Franz Dingelstebt. Stuttgart, J. G. Cotta'sche Buchhanblung. 1863. [G. Brühl.]
- Boigt, Goethe's Briefe an Christian Gottlob von —. Herausgegeben von Otto Jahn. Leipzig, S. Hirzel. 1868.
- Wolf, Goethe's Briefe an Friedrich August —. Herausgegeben von Michael Bernays. Berlin, Georg Reimer. 1868.
- Wolzogen, Literarischer Nachlaß ber Frau Karoline von —. 2 Bbe. Zweite Auflage. Leipzig, Breitkopf und Härtel. 1867.
- Zelter, Briefwechsel zwischen Goethe und —, in ben Jahren 1796— 1832. Herausgegeben von Dr. Friedrich Wilhelm Riemer, Großherzogl. Sächs. Hofrathe und Bibliothekar. 6 Bbe. Berlin. 1833—34.

## Goethe über Bilhelm von Humboldt.

1.

1794. . . . . . . Sein [Alexander von Humboldt's] älterer Bruder, gleichfalls in Jena gegenwärtig, ein klares Interesse nach allen Seiten hin richtend, theilte Streben, Forschen und Unterricht. Zu bemerken ist, daß Hofrath Lober eben die Bänderlehre las. . . Wir Genannten mit Freund Meyer wandelten des Morgens im tiefsten Schnee, um in einem fast leeren anatomischen Audistorium diese wichtige Verknüpfung auss deutlichste nach den genauesten Präparaten vorgetragen zu sehen. Annalen.

2.

1794. 10. September. Bielleicht besucht uns Herr von Humboldt eins mal, vielleicht gehe ich mit Ihnen zurück. An Schiller, I, 37.

3.

1794. 1. October. Danken Sie Herrn von Humboldt für die Recenssion des Woldemar [Jacobi's]; ich habe sie soeben mit dem größsten Antheil gelesen. An Schiller, I, 45.

4.

1794. 31. October. Schiller und Humboldt [Wilhelm] sehe ich öfter und erfreue mich ihres Umgangs. Dein wird oft gedacht; es muß Dich gefreut haben, wie Humboldt Deinen Wolbemar studirt hat. Wir suchen uns zusammen, soviel als möglich, im ästhestischen Leben zu erhalten, und alles außer uns zu vergessen.

An Jacobi, 190.

5.

1794. 27. November. Herr von Humboldt ist neulich zu einer ästhetisch= fritischen Session gekommen; ich weiß nicht, wie sie ihn unter= halten hat. An Schiller, I, 67.

1794. 2. December. Daß Herr von Humboldt mit unsern homerischen Unterhaltungen zufrieden ist, beruhigt mich sehr, benn ich habe mich nicht ohne Sorge dazu entschlossen. Ein gemeinsamer Genuß hat so große Reize, und doch wird er so oft durch die Bersschiedenheit der Theilnehmer gestört. An Schiller, I, 74.

7.

1794. 5. December. Hierbei bas Manuscript [Unterhaltungen b. A.]; ich habe baran gethan, was die Zeit erlaubte, Sie ober Herr von Humboldt sehen es vielleicht noch einmal burch.

An Schiller, I, 76.

8.

1794. 10. December. Da ich nebst ber Ihrigen auch Herrn von Humboldt's Stimme habe, werbe ich besto sleißiger und unverdroffener [am Wilhelm Meister] fortarbeiten. An Schiller, I, 87.

9.

1794. 27. December. Mit Schiller und ben Humboldt's stehe ich recht gut, unser Weg geht für diesmal zusammen, und es scheint, als ob wir eine ganze Zeit miteinander wandeln würden.

An Jacobi, S. 197.

### 10.

1795. . . . . . Alexander von Humboldt's Einwirkungen verlangen besonders behandelt zu werden. Seine Gegenwart in Jena försdert die vergleichende Anatomie; er und sein älterer Bruder [Wilhelm] bewegen mich, das noch vorhandene allgemeine Schema [an Max Jacobi] zu dictiren . . . . . Wilhelm von Humsdoldt's Theilnahme [am Wilhelm Meister] war indeß fruchtbarer [als die des F. Jacobi'schen Kreises]; aus seinen Briefen geht eine klare Einsicht in das Wollen und Bollbringen hervor, daß ein wahres Förderniß daraus erfolgen mußte. Annalen.

11.

1795. 3. Januar. Hier ber erste Band bes Romans (Wilhelm Meister). Das zweite Exemplar für Humbolbt's. An Schiller, I, 95.

12.

1795. 27. Januar. Noch etwas: ba ich wünschte, baß ber Aufsatz [Ueber ben Geschlechtsunterschied u. s. w.] bes Herrn von Humboldt, wie alle andere, im Zweifel über den Berfasser ließe, so wäre vielleicht gut, das Citat, wo der Bruder angeführt ist, wegzulassen, besonders da es fast das einzige ist und Muthmaßungen erregen und bestärken könnte.

13.

1795. 2. Februar. Mit Max [Jacobi] habe ich fast 14 Tage in Jena mein anatomisches Wesen erneuert. Er kam morgens 7 Uhr vor mein Bett, ich dictirte ihm bis 8, und in den setzten Tagen nahmen wir um 10 Uhr die Materie wieder vor, wobei sich auch Humboldt einfand, und ich habe in der Zeit meine Ideen sast alle aphoristisch von mir gegeben . . . . . Mit Schiller und Humboldt setze ich ein ganz vergnügliches Leben sort, die Kreise unsers Denkens und Wirkens laufen ineinander und wir begegenen uns oft.

14.

1795. 11. Februar. Herrn von Humboldt und ben Damen empfehle ich gleichfalls meinen Helben [Wilhelm Meister] und seine Gesellsschaft. An Schiller, I, 107.

15.

1795. 18. März. Herr von Humboldt wird recht fleißig gewesen sein; ich hoffe auch mit ihm mich über anatomica wieder zu unterhalten. Ich habe ihm einige, zwar sehr natürliche, doch interessante Präsparate zurechtgelegt. Grüßen Sie ihn herzlich und die Damen. An Schiller, I, 131.

**16.** 

1795. 17. Mai. Herr von Humboldt hat uns durch seinen Besuch gestern aufs angenehmste überrascht. Grüßen Sie ihn aufs beste. An Schiller, I, 152.

17.

1795. 10. Juni. Ein Recibiv der Backengeschwulst übersiel mich, und da ich die Sache leicht nahm, ward sie stufenweise so arg, daß ich von Humboldt nicht einmal Abschied nehmen konnte.

An Schiller, I, 157.

18.

1795. 11. Juni. Wenn Sie und Humboldt es [Wilhelm Meister, V. Buch] gelesen haben, bitte ich es bald zurück. An Schiller, I, 158.

1795. 18. Juni. Leben Sie recht wohl mit den Ihrigen und grüßen Dumboldt's. An Schiller, I, 171.

20.

1795. 27. Juni. Empfehlen Sie mich Ihren lieben Frauen und Humbolbt's. An Schiller, I, 173.

21.

1795. 7. September. Das Packet ber Horen mit Ihren und Humboldt's Brief hat mich freundlich empfangen, als ich von Ilmenau zu-rückfam. An Schiller, I, 209.

22.

1795. 23. September. Grüßen Sie boch Humbolbt's vielmals. An Schiller, I, 222.

23.

1795. 10. October. Grüßen Sie Humboldt; von Frankfurt schreibe ich auch ihm. Wenn mein Roman [Wilhelm Meister] ankommt, ershalten Sie vier Exemplare, wovon Humboldt, Lober, Professor Hufeland die drei ersten erhalten, wenn nicht Humboldt, wie ich hoffe, das seinige schon in Berlin vorweggenommen hat.

An Schiller, I, 230.

24.

1795. 16. October. Haben Sie benn etwa Humboldt ein Wort wegen bes Quartiers gesagt? Es wäre gar artig, wenn ich sein Stübschen beziehen könnte, ba im Schlosse bie Fußstapsen bes Misitärssobalb nicht auszulöschen sind. An Schiller, I, 830.

25.

1795. 25. November. Das Exemplar von Humboldt [Wilhelm Meister] erbitte ich mir zuruck; er hat das seine schon in Berlin wegsgenommen. An Schiller, I, 258.

26.

1796. 13. Februar. Ich freue mich, auch wieder einmal einige Worte von Humboldt zu hören; er hat wohlgethan, bei biesem Wetter keinen Caviar zu schicken. An Schiller, II, 31.

27.

1796. 25. Juni. Grlißen Sie Humbolbt, wenn Sie ihm schreiben. An Schiller, II, 65.

1796. 7. Juli. . . . schicke ich einstweilen bas Belobungsschreiben süber Wilhelm Meister] welches ich von Humboldt erhalten habe. So-wol das viele Gute, was er sagt, als auch die kleinen Erinnerungen, nöthigen mich, auf dem schmalen Wege, auf dem ich wandle, besto vorsichtiger zu sein; ich hoffe von Ihren Bemerkungen über das achte Buch eine gleiche Wohlthat.

An Schiller, II, 76.

29.

1796. 19. October. Auf Humboldt's Ankunft freue ich mich recht sehr. Sobald er da ist, besuche ich Sie wol einmal, wenn es nur ein Tag ist.

An Schiller, II, 225.

30.

1796. 22. October. Die Exemplare des letzten Bandes [Wilhelm Meisfter] sind endlich angekommen und ich schicke gleich hier ein halb Dutzend für Sie, Justizrath Hufeland, Hofrath Hufeland, Griessbach und Humboldt. An Schiller, II, 229.

31.

1796. 29. October. Es ist lustig, daß wir durch Humboldt den Rumor ersahren, den der Almanach [mit den Xenien] in Berlin macht; er wird nun auch erzählen können, wie es in Halle aussieht . . . . Grüßen Sie Humboldt vielmal und Ihre liebe Frau.

An Schiller, II, 242-43.

32.

1796. 12. November. So habe ich Ihnen das nähere Berhältniß zu Körnern und Humboldt zu verdanken, welches mir in meiner Lage höchst erquicklich ist . . . . . Bielleicht komme ich nur einsmal auf einen Tag, um Humboldt's zu begrüßen und manches zu besprechen . . . . das Exemplar [Wilhelm Meister] für Humsboldt liegt hier bei. An Schiller, II, 249—50.

33.

1796. 15. November. Die brei ersten Gesänge meines epischen Gebichts [Hermann und Dorothea] sind sleißig burchgearbeitet und abermals abgeschrieben. Ich freue mich barauf, sie Humboldt gelegentlich vorzulegen. An Schiller, II, 257.

34.

1796. 26. November. Humboldt's werden erst Dienstag wieder von Erfurt hierherkommen und zu Mittag mit mir effen; ich

wünschte, Sie könnten sich entschließen, an gedachtem Tage mit Ihrer lieben Frau herüberzukommen. Sie blieben die Nacht hier und sühren Mittwoch wieder mit Humboldt zurück . . . . . Ich lege einen Brief von Humboldt bei, der Ihnen Freude machen wird. Es ist doch sehr tröstlich, solche theilnehmende Freunde und Nachbarn zu haben; aus meinem eigenen Kreise ist mir noch nichts dergleichen zugekommen.

An Schiller, II, 269.

- 35.

1796. 30. November. Mit Humboldt's habe ich gestern einen sehr vers gnügten Tag zugebracht, wobei ich bis gegen Mittag die Hoffsnung unterhielt, Sie hier zu sehen. An Schiller, II, 275.

36.

1796. 5. December. Das Werk der Frau von Staël [De l'influence des passions], wovon Ihnen Herr von Humboldt wird gesagt haben, kommt in einigen Tagen . . . Grüßen Sie Humboldt's recht vielmals.

37.

1796. 7. December. Lesen Sie beshalb bas Werk [ber Frau von Staël: De l'influence des passions] mit dem Bleistift in der Hand und streichen Sie an und bitten Sie Herrn von Humboldt um ein Gleiches, badurch erhält meine Wahl eine schnellere Bestimmung. An Schiller, II, 283.

38.

1796. 21. December. Den britten Feiertag gehe ich mit bem Herzog nach Leipzig. Sagen Sie es außer Humbolbt niemanb und fragen Sie biesen Freund, ob er mir außer Prosessor Ludwig und Magister Fischer noch jemanb zu sehen empstehlt.

An Schiller, II, 202.

39.

1797. Die Universität Jena stand auf dem Gipfel ihres Flores . . . . Die Gebrüber Humboldt waren gegenwärtig und alles der Natur Angehörige kam philosophisch und wissenschaftlich zur Sprache.
Annalen.

40.

1797. 1. Januar. Sagen Sie Herrn von Humboldt, daß ich [in Leipzig] Doctor Fischern gesehen habe, und daß er mir recht wohl gefallen hat. An Schiller, III, 3.

1797. 29. Januar. Grüßen Sie Humboldt vielmals, und bitten um Bergebung, daß ich die auf Italien sich beziehenden Bücher noch nicht geschickt. An Schiller, III, 18.

### 42.

1797. 18. Februar. Ich wage es endlich, Ihnen die ersten drei Gefänge des epischen Gedichts [Hermann und Dorothea] zu schicken; haben Sie die Güte, es mit Ausmerksamkeit durchzusehen und theilen Sie mir Ihre Bemerkungen mit. Herrn von Humboldt bitte ich gleichfalls um diesen Freundschaftsbienst.

An Schiller, III, 40.

### 43.

1797. 28. März. Dann forbert die Thätigkeit der Freunde und Kunstsverwandten auch noch zur Theilnahme auf. Schiller ist sleißig an seinem Wallenstein, der ältere Humboldt arbeitet an der Uebersetzung des Agamemnon von Aeschylus, der ältere Schlegel an einer des Julius Cäsar von Shakespeare, und indem ich sourch Hermann und Dorothea] so sehr Ursache habe, über die Natur des epischen Gedichts nachzudenken, so werde ich zugleich veranlaßt, auch auf das Trauerspiel ausmerksam zu sein, wodurch denn manches besondere Verhältniß zur Sprache kommt.

An Anebel, I, 145.

#### 44.

1797. 8. April. Herr von Humboldt, der erst morgen früh abgeht, läßt Sie schönstens grüßen und ersucht Sie, beiliegenden Brief sogleich bestellen zu lassen. Wir haben über die letzten Gesänge [von Hermann und Dorothea] ein genaues prosodisches Gericht gehalten und soviel wie möglich war gereinigt.

An Schiller, III, 58.

### 45.

1797. 12. April. Leben Sie recht wohl und grüßen Humboldt mit Ueberreichung beiliegender berlinischer Monatschrift.

An Schiller, III, 62.

#### **46.**

1797. 15. April. Schon burch Humboldt habe ich vernommen, daß Ihr Ernst wieder außer Gefahr sei und mich im stillen darüber gefreut . . . . . Montags gehen die ersten vier Musen [von Her-

mann und Dorothea] ab, indeß ich mich mit den fünf letztern sleißig beschäftige und nun besonders die prosodischen Bemerkunsen Freund Humboldt's benutze. An Schiller, III, 66.

47.

1797. 22. April. Grüßen Sie mir Ihre liebe Frau aufs beste, sowie auch Humboldt, bem ich eine balbige Wiederherstellung wünsche. An Schiller, III, 77.

48.

1797. 13. Mai. Bon Humboldten habesch einen weitläufigen und freundschaftlichen Brief mit einigen guten Anmerkungen über die ersten Gesänge [von Hermann und Dorothea], die er in Berlin nochsmals gelesen hat.

An Schiller, III, 106.

49.

1797. 21. Juni. Den Chor aus Prometheus sinde ich nicht, auch kann ich mich nicht erinnern, daß ich ihn von Humboldt wieder erhalten habe, deswegen ich auch glaubte, das Gedicht sei schon in Ihren Händen. Auf alle Fälle hat ihn Frau von Humboldt abgeschrieben, und er wird also leicht von Dresden zu erhalten sein.

49b.

1797. 22. Juni. Sie haben nun die Humboldt'sche Familie bei sich und werden sich in deren Umgange gewiß erfreuen. Grüßen Sie alle bestens und bitten Sie den Herrn Legationsrath, wenn er schon angekommen sein sollte, daß er uns doch bald von sich Rachricht gibt. An Körner (bei Biedermann), S. 15.

**50.** 

1797. 14. Juli. Humboldt's werden nun auch von Dresden nach Wien abgehen. Gerning, der noch immer bei jedem Anlaß Berse macht, ist über Regensburg eben dahin abgegangen. Beide Partien benken von jener Seite nach Italien vorzurücken; die Folge wird lehren, wie weit sie kommen.

An H. Meyer, Werke, III, 36.

50 b.

1797. 20. Juli. Ich freue mich, daß Sie die Humboldt'schen Geschwister haben kennen lernen, sie geben eine Ibee von Fähigskeiten und Talenten, die sehr ergötzend [ergänzend?] und erstreuend ist. An Körner (bei Biedermann), S. 15.

1797. 25. September. Wahrscheinlich werben wir diesen Winter am Fuße des Fuchsthurms vergnügt zusammen wohnen, ja, ich vermuthe sogar, daß Humboldt uns Gesellschaft leisten wird. Die ganze Karavane hat, wie mir sein Brief sagt, den ich in Zürich sand, die Reise nach Italien gleichfalls aufgegeben; sie werden sämmtlich nach der Schweiz kommen. Der jüngere hat die Abssicht, sich in diesem für ihn in mehrern Klücssichten so interessanten Lande umzusehen, und der ältere wird wahrscheinlich eine Reise nach Frankreich, die er projectirt hatte, unter den jetzigen Umständen aufgeben müssen. Sie gehen den 1. October von Wien ab; vielleicht erwarte ich sie noch in diesen Gegenden.

An Schiller, III, 276.

**52.** 

1797. 30. October. Humbolbt hat von München geschrieben und geht nach Basel. An Schiller, III. 321.

53.

1798. 28. Februar. Man sieht freilich, wie es auch Humboldten [in Paris] geht, wenn gewisse Unterhaltungen sehlen, wie nöthig sie einem werden können. Die Franzosen muß Humboldt, wenn sie ein theoretisch Gespräch anfangen, ja zu eludiren suchen, wenn er sich nicht immer von neuem ärgern will.

An Schiller, IV, 126.

**54**.

1798. 7. März. Humboldt's Brief lege ich wieder bei, sein Urtheil über das französische Theater gefällt mir recht wohl. An Schiller, IV, 140.

55.

1798. 18. April. Zur Unterhaltung schicke ich einen Brief von Humboldt, der recht viel Interessantes enthält. Schabe, daß ich gerade eine bedeutende Stelle nicht lesen konnte! Ich habe sie roth vorgestrichen, vielleicht haben Sie die Güte, sie sich von Schiller in einer leidlichen Stunde dictiren zu lassen, da er mit der Hand besser als ich bekannt ist. An Schiller's Frau, II, 237.

56.

1798. 29. April. Ich will nun auch Freund Humboldt antworten, und ihn besonders ersuchen, mit Brindmann einen prosodischen Con-

greß über Hermann und Dorothea zu halten, sowie ich ihnen noch mehr bergleichen Fragen im allgemeinen vorzulegen gebenke. An Schiller, IV, 172.

**57.** ·

1798. 5. Mai. Zugleich liegt auch etwas Mineralisches für Dich bei, Sipskrystalle von Montmartre und der sogenannte krystallisitete Sandstein von Fontainebleau. Ich habe von Humboldt einige Stücke dieser Art erhalten, welche ich der Gefälligkeit Dolomieus' verdanke. Dieser lebt noch immer, wenigstens ruhig und leiblich, in Paris. Humboldt's besinden sich auch recht wohl.

An Anebel, I, 172.

58.

1798. 19. Mai. Humbolbt's Arbeit [über Hermann und Dorothea] erwartete ich wirklich nicht und freue mich sehr darauf, um so mehr als ich fürchtete, daß uns seine Reise seinen theoretischen Beistand, wenigstens auf eine Weile, entziehen würde. Es ist kein geringer Bortheil für mich, daß ich wenigstens auf der letzten Strecke meiner poetischen Laufbahn mit der Kritik in Einstimmung gerathe.

**59.** 

1798. 11. Juni. Ich bitte um bas Humboldt'sche Werk süber Hermann und Dorothea] und ben eisernen Stab. An Schiller, IV, 216.

60.

1798. 30. Juni. Ihr Schreiben an Humbolbt ist zwar recht schön und gut, doch wird es dem Freunde nicht ganz erquicklich sein, benn es drückt nur allzu sehr aus: daß diese Arbeit süber Hermann und Dorothea] nicht ganz in unsere gegenwärtigen Umstände eingreissen komierigkeit im Praktischen etwas vom Theoretischen zu nuten.

... Das Beste, was mir indessen zutheil geworden ist, möchte wol die Motivirung der ersten Gesänge des Tell sein, sowie die klarere Idee, wie ich dieses Gedicht in Absicht auf Behandlung und Ton ganz von dem ersten [Hermann und Dorothea] trennen kann, wobei unser Freund Humboldt gesobt werden soll, daß er mir durch die aussührliche Darlegung der Eigenschaften des ersten das weite Feld deutlich gezeigt hat, in welches hinein ich das zweite spielen kann.

1798. 28. Juli. Es freut mich herzlich, baß Humbolbt Ihren Brief so freundlich aufgenommen hat. Sein Ernst, sein Talent, sein Streben, sein guter Wille, seine Neigung, seine Freundschaft verbienen eine rebliche und freundliche Erwiderung; er wird nun auch meinen Brief mit ber Euphrospne balb erhalten. Aufrichtig aber will ich gestehen, daß ich nicht sehe wie eine Revision seiner Arbeit [über Hermann und Dorothea], wie er sie vorschlägt, zu veranstalten. Denn wenn Sie nach Ihrer Borstellung baran rücken, so wird ja das Gebäude mehr geregt, als daß es in allen seinen Fugen bleiben könnte. Nach meiner Borstellungsart ließe sich so etwas taum burch Gegenwart und Gespräch leisten . . . Die Einleitung vom ersten Stück [ber Propyläen] wird auch nicht lange außen bleiben; sie scheint mir ein klein wenig zu feierlich, boch ist es ja, wie Freund Humboldt sagt, der beutsche Charakter, und bie Sache felbst ift, wenn man fie näher besieht, ernsthaft genug. An Schiller, IV, 261—263.

62.

1799. 5. Juni. Der Humboldt'sche Brief kommt auch hier wieber zurück. An Schiller, V, 66.

63.

1799. 23. October. Seitdem mir Humboldt's Brief und die Bearbeistung Mahomet's ein neues Licht über die französische Bühne aufsgestellt haben, seitdem mag ich lieber ihre Stücke lesen, und habe mich jetzt an den Credillon gegeben, dieser ist auf eine sonderbare Weise merkwürdig.

An Schiller, V, 201.

64.

1800. 20. Januar. Sie erhalten hiermit Berschiebenes. Ein Packet Siegellack, umwickelt von bem Humbolbt'schen Briefe.

An Schiller, V, 248.

65.

1800. 2. September. Sie erhalten hierbei ben Humboldt'schen Aufsatz [über ben Montserrat]. An Schiller, V, 302.

66.

1800. 16. September. Ich habe einen Brief an Humboldt geschrieben, den ich hier beilege. Es ist ein wahres Unglück, daß ich seinen letzten Brief wieder verlegt habe, wo er mir nochmals seine Adresse schriebt.

1800. 28. September. Das Stoffartige jeber Sprache sowie die Bersstandessormen stehen so weit von der Production ab, daß man gleich, sobald man nur hindlickt, einen so großen Umweg vor sich sieht, daß man gern zufrieden ist, wenn man sich wieder herausssinden kann. In meiner Arbeit gehe ich nur so nach allgemeinen Eindrücken. Es muß jemand wie Humboldt den Weg gemacht haben, um uns etwa zum Gebrauch das Nöthige zu überliesern. Ich wenigstens will warten die er kommt und hoffe auch alsdann nur wenig sür meinen Zweck.

**68.** 

1800. 30. September. Es siel mir ein, daß ich noch einen Aussatz von Humboldt über den Trimeter habe. Leider habe ich ihn, als er abgeschrieben war, nicht corrigirt; es kommen daher einige mir unheilbare Schreibsehler darin vor. Auch liegt ein Theil seines Agamemnon bei; beides wird einigermaßen Ihren Wünschen entzgegenkommen.

69.

1803. ..... Dr. Riemer, der mit Herrn von Humboldt nach Italien gegangen war und dort einige Zeit in dessen Familienkreis mitgewirkt hatte, war in Fernow's Gesellschaft herausgereist und als gewandter Kenner der alten Sprachen uns gleichfalls höchlich willkommen. Annalen.

70.

1803. 26. Januar. An Humbolbt habe ich einen langen Brief abgelassen. An Schiller, VI, 165.

71.

1803. 15. März. Mögen Sie mich wol heute abends mit ihrer Gegenswart erfreuen, und mir indessen Europa wiederschicken, damit an dem Auszug für Humboldt fortgefahren werbe.

An Schiller, VI, 184.

72.

1803. 17. September. Indessen bitte ich um Ihren Rath. Indem ich baran benke, Humboldten [nach dem Tode seines Sohnes] etwas Freundliches zu erzeigen, so fällt mir ein, ihm die Natürliche Tochter stückweise zu schicken; zugleich aber auch das Bedenken, daß der Berlust eines Kindes der Gegenstand ist. Soll man

hoffen, burch bie nachgeahmten Schmerzen bie wahren zu liubern, ober soll man sich vor bem stoffartigen Einbruck fürchten? An Schiller, VI, 1803.

### 73.

1803. 22. September. Rom, von Humboldt. Werbe nächstens [wegen Mitarbeiterschaft an ber Jenaer Allgemeinen Literatur-Zeitung] an benselben schreiben. An Eichstäbt, S. 5.

### 74.

1804. 2. November. Möchten Sie wol Beiliegenbes unter den Strich drucken? [Eine Auslassung über Spazier's Beurtheilung der Pestalozzi'schen Lehrweise.] Es ist aus einem Briese von Humsboldt. Uebrigens hoffe ich nächstens Raum zu sinden, aus dieser Correspondenz manches zu diesem Zweck auszuziehen.

An Eichstäbt, S. 106.

### **75.**

1804. 14. November. Herr von Humboldt hat mir nur unter Bestingung ber Verschweigung seines Namens die Erlaubniß gegeben, von Stellen seiner Briefe Gebrauch zu machen.

An Eichstädt, S. 106.

### 76.

1804. 24. November. Dieses Product [Spaniol] wird eigentlich in dem District von Lecce im Tarentinischen verfertigt und ich will sehen, ob es nicht möglich ist, durch Herrn von Humboldt etwas von dorther zu erhalten. An Zelter, I, 150.

### 77.

1805. ..... Wie uns ein Freund [Wilhelm von Humboldt] die mächtige Wirkung, welche jener Zustand [Aufenthalt in Rom] ausübt, geists voll entwickelte, theilen wir unsern Lesern statt aller weitern Bestrachtungen mit: "Rom ist der Ort, in dem sich für unsere Anssicht das ganze Alterthum in eins zusammenzieht u. s. w. — bleibt für die Schatten Platz, deren einer mehr werth ist, als dies ganze Geschlecht." Winckelmann, W., II, 477.

### 78.

1806. 21. August. So viel für heute, bamit nur ein Lebenszeichen gleich wieder zu Ihnen komme, wobei ich nur noch schließlich bes merken will, daß Freund Humboldt in Rom in Verzweislung ist,

baß kein Lebenszeichen von Ihnen zu ihm gelangen will. Er erinnert sich Ihrer Commissionen und wünscht sehr, wieder einmal ein Wort von Ihnen zu sehen. An Wolf, S. 108.

**79.** 

1807. 7. October. Den besondern Abbruck einer Humboldt'schen Ueberssetzung [Pindar's] habe ich besessen. Bielleicht findet sie sich und so soll sie gleich auswarten. An Knebel, I, 315.

80.

1808. 17. November. Dem Freunde [Wilhelm von Humboldt] sehe ich mit Bergnügen entgegen. Wie aber wird es mit Herrn und Frau von Red? welche, wie mir von Müller versichert, mit Humboldt kommen. Wären auch diese nicht bei Hose, würden sie bei Ihnen zu Mittag sein?

81.

1809. 27. Januar. In Berlin treffen Sie einen meiner werthesten Freunde, Herrn von Humboldt, und treten mit ihm, soviel ich weiß, in ein näheres Berhältniß [ba Nicolovius eine Stellung in dessen Departement erhielt]. Es freut mich für beibe, benn in der gegenwärtigen Lage der Hauptstadt sowol als des Staats ist die Mitwirkung einsichtsvoller und aufrichtiger Männer höchst wünschenswerth. An Frau Nicolovius, S. 173.

82.

1810. 4. Januar. Herr von Humbolbt, ber mich burch seinen Besuch auf das angenehmste überrascht, nimmt diesen Brief an Sie mit. .... Herr von Humboldt überraschte mich sehr angenehm. An Zelter, I, 385.

83.

1810. 10. Januar. Die Gegenwart bes Herrn von Humboldt hat Dir gewiß auch viel Freude gemacht. Mir war sie belehrend und ausmunternd. Ich ersuhr genauer, wie es im Preußischen mit dem Erziehungs- und wissenschaftlichen Wesen aussieht und was man davon hoffen darf. In der jetzigen Lage hätte man vielleicht seinen Mann gefunden, der sich zur Restauration so gut geschickt hätte, als er. Er hatte die Artigseit, in den wenigen Stunden, die ihm übrigblieben, meine Farbensehre und was dazu gehört zu durchlausen und schien, da ihn der Inhalt eigentlich nicht interessen. An Knebel, I, 364.

84,

1810. 5. Mai. Berschaffen Sie meiner Frau das Glück, Frau von Humsboldt kennen zu lernen und empfehlen mich dieser lieben Freundin auf das allerbeste, die ich leider bei ihrer Durchreise nicht bes grüßen kann. An Frau von Schiller, II, 249.

85.

1813. ...... Geographische Karten zu sinnlicher Darstellung ber über bie Welt vertheilten Sprachen wurden mit Wilhelm von Humsboldt's Theilnahme bearbeitet, begrenzt und illuminirt.

Annalen.

86.

1813. ..... Rach ber Schlacht von Leipzig in Weimar gesehen: Wilhelm von Humboldt u. s. w. Annalen.

87.

1814. 15. Januar. Zugleich [mit ber Nr. 245 ber Jenaischen Allgesmeinen LiteratursZeitung] machten Sie Herrn von Gentz mit Ihren Wünschen bekannt. Ich würde diese Blätter alsbann an Herrn von Humboldt adressiren, welcher mit Herrn von Gentz sich im kaiserlich österreichischen Hauptquartier befindet.

An Eichstädt, S. 181.

88.

1814. 19. Januar. Die Depesche an Herrn von Humboldt ist abgesgangen. Ich wünsche nur, daß Ihre neuesten Blätter jenen Freunsten so viel Beifall abgewinnen mögen als mir, und dann wird es an meiner thätigen Theilnahme nicht wol fehlen.

An Eichstäbt, S. 181.

89.

1814. 9. Juni. Von von Bülow, dem preußischen Finanzminister, der alle Popularität durch seinen Vorschlag der Besoldungsreduction verloren, kam er auf Humboldt zu sprechen, welcher trotz seiner vielen und wichtigen Geschäfte zu Chatillon die Uebersetzung des Agamemnon von Sophokles [sic!] vollendet habe.

Müller, S. 11.

90.

1816. ..... Agamemnon, übersetzt von Humboldt, war mir soeben in die Hände gekommen und verlieh mir den bequemen Genuß eines Stlicks, das ich von jeher abgöttisch verehrt hatte.

Annalen.

1817. ..... Persönliche Erneuerung früherer Gunst und Gewogensheit sollte mich auch dieses Jahr öfter beglücken. . . . Herr Staatsminister von Humboldt sprach auch diesmal wie immer beslebend und anregend bei mir ein. Annalen.

**92**.

1819. So benutzte ich viele Zeit, bis im Jahre 1795 die Gebrüber von Humboldt, die mir schon oft als Diosturen auf meinem Lebenswege geleuchtet, einen längern Aufenthalt iu Jena beliebten. Auch bei dieser Gelegenheit strömte der Mund über, wovon das Herz voll war, und ich trug die Angelegenheit meines Thus so oft und zudringlich vor, daß man beinahe ungeduldig zuletzt verslangte, ich solle das in Schriften versassen, was mir im Geist, Sinn und Gedächtniß so lebendig vorschwebte. Morphologie.

93.

1828. 12. November. Wilhelm von Humboldt war diesen Morgen auf einige Tage hier angelangt. Ich traf ihn nachmittags bei Goethe. Er erzählte ausführlich und mit vieler Laune die Details der nach dem zweiten Pariser Frieden (1815) erfolgten Restitution der von Napoleon entführten deutschen Kunstschätze.

Müller, S. 74.

94.

1823. 12. November. Ich ging gegen Abend, um Goethe zu besuchen, hörte aber unten im Hause, der preußische Staatsminister von Humboldt sei bei ihm, welches mir lieb war, in der Ueberzeugung, daß dieser Besuch eines alten Freundes ihm die wohlthätigste Aufheiterung gewähren würde. Eckermann, I, 84.

95.

1823. 14. November. Gegen Abend sendete mir Goethe eine Einsabung, ihn zu besuchen. Humboldt sei am Hof.

Edermann, I, 86.

96.

1823. 14. November. Es ist betrübend, sagte Goethe, wenn man sieht, wie ein so außerorbentlich begabter Mensch [Schiller] sich mit philosophischen Denkweisen herumquälte, die ihm nichts helsen konnten. Humboldt hat mir Briefe mitgebracht, die Schiller in der unseligen Zeit jener Speculationen an ihn geschrieben.

Edermann, I, 88.

1823. 18. November. Ich hatte mich mit Wilhelm von Humboldt zu einem Abendbesuch bei Goethe eingefunden, den wir sehr ermattet und von heftigem Krampshusten gequält fanden. Ihn zu zerstreuen und zu erheitern, erzählte Humboldt tausend Interessantes aus seiner politischen Lausbahn und führte besonders die Persönlichkeiten des Cardinals Consalvi, der Fürsten Schwarzenberg und Metterenich uns vorüber.

#### 98.

1823. 12. December. Unmittelbar nach ihr [Frau Symanowska] bes suchte mich Herr Staatsminister von Humboldt, einer der echten alten Freunde aus der Schiller'schen Zeit; hier war das Bergansgene leicht gefunden, angeknüpft und die an die neuesten Tage herangesponnen.

An Boisserse, II, 364.

#### 99.

1824. 22. März. Der Frau Schwester angelegentlichst empfohlen zu sein wünschend, ben frischen Anklang früherer Verhältnisse herzlich begrüßend, die von Humboldt'schen Briefe [Schillercorrespondenz] beilegend treulich Goethe.

An Karoline von Wolzogen, I, 428.

#### 100.

1824. 24. März. Schon Schiller habe [sagte Goethe] 1802 an Humsboldt geschrieben: "Wenn Goethe nur einen Funken Glauben hätte, so würden manche Sachen hier [in Weimar] sich bessern lassen."
Müller, S. 84.

#### 101.

1825. 12. Mai. Ferner: daß Schiller so viel jünger war und im frischesten Streben begriffen, da ich an der Welt mübe zu werden begann; ingleichen daß die Gebrüber von Humboldt und Schlegel unter meinen Augen aufzutreten begannen, war von der größten Wichtigkeit. Es sind mir daher unnennbare Vortheile entstanden. Eckermann, I, 220.

#### 102.

1826. 30. December. Angenehme Besuche sind mir diese Zeit her geworden: erst Alexander von Humboldt; dann der ältere Bruder, welcher noch gegenwärtig ist. In solchen Unterhaltungen sinde ich die erfreuliche Sicherheit, daß ich in meiner abgesonderten Lebensweise doch mit dem Sange der Welt und der Wissenschaft und was noch sonst am Tage etwas werth ist, in reinem Berhältniß bleibe. An Boisserée, II, 461.

#### 103.

1827. 9. Januar. Ich kann bagegen vertrauen, daß es mir diese Tage her sehr wohl gegangen ist, indem Herr von Humboldt länger als ich hoffen dürfen, bei uns verweilte und Gelegenheit gab, eine vieljährige Lücke vertraulicher Unterhaltung auf das allersschöfte auszusüllen. An Zelter, IV, 233.

#### 104.

1827. 18. Januar. Schiller und Humboldt, benen ich damals mein Borhaben [zur Novelle] mittheilte, riethen mir ab, weil sie nicht wissen konnten, was in der Sache lag, und weil nur der Dichter allein weiß, welche Reize er seinem Gegenstande zu geben fähig ist. Eckermann, I, 303.

#### 105.

1829. 23. März. Ja, mein Guter, man hat von seinen Freunden zu leiden gehabt! Tabelte doch Humboldt auch an meiner Dorothea, daß sie bei dem Ueberfall der Krieger zu den Waffen gegriffen und dreingeschlagen habe. Edermann, II, 89.

#### 105b.

1830. 25. April. Herrn Minister von Humboldt empfehlen Sie mich zum allerbesten; lehnt er [in ber Besprechung von Goethe's zweistem römischen Aufenthalt] auch ab, über dieses ober jenes sich öffentlich zu erklären, so bin ich boch gewiß, daß es ihm manche angenehme Stunde macht; benn sein Andenken, wie aller innigsten Freunde, ist mir ganz eigen und individuell vor der Seele, da wo frühere Bezüge, deren ich so viele auf das liebenswürdigste genossen, in die Erinnerung treten.

An Barnhagen [bei Schlefier], II, 457.

#### 106.

1830. 29. October. Mich freut, daß Du Herrn von Humboldt wegen seiner Aeußerungen über meinen römischen Aufenthalt etwas freundlich Dankbares gesagt hast, mir haben sie zu Erinnerung und Nachdenken viel Gelegenheit gegeben. Es ist merkwürdig, wie er alles ans und aufregt, wie er sich in die dortigen Zustände verssenkt hat und mich daselbst betrachtet. Ihm von innen heraus entgegenzugehen sand ich alle Ursache, und din auf mancherlei Betrachtungen über mich selbst dadurch zurückgeführt worden.

An Belter, VI, 40.

# Goethe über Alexander von Humboldt.

# 107.

1794. ..... Alexander von Humboldt, längst erwartet und von Baireuth ankommend, nöthigte uns ins Allgemeinere der Naturs wissenschaft.

#### 108.

1794. 28. December. Mit Schiller und ben Humboldts steh' ich recht gut, unser Weg geht für diesmal zusammen und es scheint, als ob wir eine ganze Zeit miteinander wandeln würden.

An Jacobi, S. 197.

# 109.

1795. ..... Ganz abgelenkt [von ber bilbenden Kunst] und zur Naturbetrachtung zurückgeführt ward ich, als gegen Ende bes Jahres die beiden Gebrüder von humboldt in Jena erschienen. Sie nahmen beiberseits in biesem Augenblick an Naturwissenschaften großen Antheil und ich konnte mich nicht enthalten, meine Ibeen über vergleichende Anatomie und beren methobische Behandlung im Gespräch mitzutheilen. Da man meine Darstellung zusammenhängend und ziemlich vollständig erachtete, ward ich bringend aufgeforbert, sie zu Papier zu bringen, welches ich auch sogleich befolgte, indem ich an Max Jacobi bas Grundschema einer vergleichenden Anochenlehre, gegegenwärtig wie es mir war, bictirte, ben Freunden Genüge that und mir selbst einen Anhaltepunkt gewann, woran ich meine weitern Betrachtungen knüpfen fonnte. Alexander von Humboldt's Einwirkungen verlangen be= fonders behandelt zu werden. Seine Gegenwart in Jena fördert bie vergleichenbe Anatomie; er und sein älterer Bruber bewegen mich, bas noch vorhandene allgemeine Schema zu dictiren. Bei seinem Aufenthalt in Baireuth ist mein briefliches Berhältniß zu ihm sehr interessant. Annalen.

#### 110.

1795. 18. Februar. Ist benn von dem [in Bairenth] abwesenden Herrn von Humboldt noch keine Nachricht eingegangen?

An Schiller, I, 108.

1797. ..... Die Universität Jena stand auf dem Gipfel ihres Flors; das Zusammenwirken von talentvollen Menschen und glückslichen Umständen wäre der treuesten sebhaftesten Schilderung werth. ... Die Gebrüber von Humboldt waren gegenwärtig und alles der Natur Angehörige kam philosophisch und wissenschaftlich zur Sprache. .... Galvanische Versnche wurden durch Humboldt angestellt.

#### 112.

1797. 11. Januar. Leiber kann ich nicht sogleich [kommen], so sehr ich auch wünschte, Herrn Oberbergrath Humboldt noch zu sprechen. Grüßen Sie beibe Brüber aufs beste und schönste, und sagen Sie, daß ich sogleich Anstalt machen werde, die verzeichneten Bücher Herrn Gentz zu verschaffen. An Schiller, III, 4.

#### 113.

1797. 2. März. Nun ist der Bergrath von Humboldt hier [in Jena], der wie ein reiches Cornu copiae seine Gaben mit Liberalität mittheilt und bessen Umgang erfreulich und nützlich ist.

An Anebel, I, 143.

# 114.

1797. 18. März. Dann ist noch ber jüngere Herr von Humboldt hier [in Jena], bessen großer Rotation in physikalischen und chemischen Dingen man auch nicht widerstehen kann.

An H. Meper, S. 50.

#### 115.

1797. 28. März. Dabei [bei ber Bielgeschäftigkeit ber jenenser Freunde] bringt noch die Gegenwart des jüngern von Humboldt, die allein hinreichte, eine ganze Lebensepoche interessant auszusüllen, alles in Bewegung, was nur chemisch, physisch und physiologisch interessant sein kann, sodaß es mir manchmal recht schwer wird, mich in meinen Kreis zurückzuziehen. An Knebel, I, 146.

#### **116.** -

1797. 26. April. Mit Humbolbt habe ich bie Zeit sehr angenehm und nützlich zugebracht; meine naturhistorischen Arbeiten sind burch seine Gegenwart wieder aus ihrem Winterschlafe geweckt worden. An Schiller, III, 83.

1797. 26. April. Der Herr Oberbergrath von Humbolbt war einige Tage bei mir und hat durch seine Kenntniß und Thätigkeit unsern Kreis außerorbentlich belebt. An Fritz Stein, S. 68.

#### 118.

1797. 4. Mai. Auch könnten Sie wol [an den Herzog] einfließen lassen, daß Herrn Bergrath von Humboldt zu disponiren hoffe, mit mir die nächste Woche [nach Imenau] hinaufzugehen, um theils seine Lampen in loco zu versuchen und benen, die sie brauchen sollen, die nöthige Anleitung zu geben. Ich schicke ihm heute einen Expressen, um von der Zeit, die ihm am gelegensten ist, gewiß zu werden.

#### 119.

1797. 6. Mai. Oberbergrath von Humboldt hat meinen Antrag wenigsstens für den Moment abgelehnt, vielleicht gewinne ich ihn noch für diese Expedition [nach Ilmenau], wenn ich, in etwa acht Tagen, nach Jena komme. An Boigt, S. 200.

#### 120.

1797. 22. Juni. Sie haben nun die Humboldt'sche Familie bei sich, in deren Umgange [Sie sich] gewiß erfreuen. Grüßen Sie allerbestens und bitten Sie den Herrn Legationsrath, wenn er schon angekommen sein sollte, daß er uns doch bald von sich Nachericht gibt. — 20. Juli. Ich freue mich, daß Sie die Humsboldt'schen Brüder haben kennen kernen; sie geben eine Idee von Fähigkeiten und Talenten, die sehr ergötzend [ergänzend?] und ausmunternd ist.

An Körner (bei Biebermann), S. 13. 15.

#### 121.

1797. 25. September. Der Jüngere [Herr von Humboldt] hat die Abssicht, sich in diesem für ihn in mehrern Rücksichten so interessanten Lande [in der Schweiz] umzusehen, und der Aeltere wird wahrscheinlich eine Reise nach Frankreich, die er projectirt hatte, unter den jetzigen Umständen aufgeben müssen. Sie gehen den 1. October von Wien ab; vielleicht erwarte ich sie noch in diesen Gegenden [in der Schweiz].

#### 122.

1806. ..... Alexander von Humbolbt's freundliche Sendungen

[Ibeen zu einer Physiognomit ber Gewächse] riefen uns in bie weit und breite Welt. Annalen.

#### **123.**

1806. ...... Ideen zu einer Physiognomik ber Gewächse, von Alexander von Humboldt. Besprochen von Goethe [in ber Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung]. Werke, III, 415.

#### 124.

1806. 25. Februar. Nächstens ein kurzer Auszug aus Humbolbt's akabemischer Rebe am 30. Januar mit einem freundlichen Wort für den Berfasser. Die Humboldt'sche Rede führt den Titel: Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse. An Eichstädt, S. 139.

# 125.

1806. 26. Februar. Ew. Wohlgeboren erhalten hierbei Anzeige und Auszug der Humboldt'schen Rede. . . . . Haben Sie doch etwa die Gefälligkeit, voraus zu überlegen, wenn man den angezeigten ersten Theil der Reisebeschreibung [von Humboldt] zur Recension gäbe. An Eichstädt, S. 140.

#### 126.

1806. 14. März. Daß Dir die Humboldt'sche Arbeit [Ibeen zu einer Physiognomit der Gewächse] viel Vergnügen machen würde, sah ich voraus und schickte Dir die kleinen Hefte um so lieber. Diesmal theile ich Dir seinen Brief mit, nur mit der ausdrücklichen und inständigen Vitte, niemand nichts davon sehen noch wissen zu lassen. Wie sehr wir Ursache haben, auf seine Naturgemälbe der Tropenwelt zu verlangen, brauche ich nicht zu sagen.

An Knebel, I, 271.

#### 127.

1807. ..... Hochgeehrt fand ich mich auch in ber ersten Hälfte bes Jahres burch ein von Herrn Alexander von Humboldt in bildlicher Darstellung mir auf so bedeutende Weise gewidmetes gehaltvolles Werk: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen, nebst einem
Naturgemälde der Tropenländer. Aus frühester und immer erneuter Freundschaft für den edeln Verfasser und durch diesen
neuesten mir so schmeichelhaften Anklang ausgerusen, eilte ich das
Werk zu studiren; allein die Profissarte dazu sollte, wie gemeldet
ward, erst nachsommen. Ungeduldig, meine völlige Erkenntniß
eines solchen Werks ausgehalten zu sehen, unternahm ich gleich,

nach seinen Angaben, einen gewissen Raum mit Höhenmaßen an der Seite in ein landschaftliches Bild zu verwandeln. Nachdem ich, der Borschrift gemäß, die tropische rechte Seite mir ausgebildet, und sie als die Licht- und Sonnenseite dargestellt hatte, so setzte ich zur Linken an die Stelle der Schattenseite die europäischen Höhen, und so entstand eine symbolische Landschaft, nicht unangenehm dem Andlick. Diese zufällige Arbeit widmete ich insschriftlich dem Freunde, dem ich sie schuldig geworden war.

Annalen.

128.

1807. 4. April. Auch sind die Zeiten [während des Krieges] sowie Herbst- und Wintertage, wo man gern näher zusammenrücken mag. In humboldt's Reisen haben mir beswegen jene Affen gefallen, bie, sobald sie in eine kühlere Temperatur kommen, sich gleich in großen Scharen enge zusammenbrängen. Dabei sucht benn jeber in die Mitte zu kommen, um so warm zu sitzen als möglich, welches zu gar possirlichen Unterhandlungen Anlaß geben mag. — Ich weiß nicht, ob ich Dir schon geschrieben habe, bag ber Humbolbt'schen Reise [in die Aequinoctialgegenden von Amerika] erster Theil schon angekommen ist. Er enthält Vorschläge zu einer Geographie ber Pflanzen und ein allgemeines Naturgemälbe ber tropischen Länder. Es ist ein sehr gedrängtes gehaltreiches Werk, bas von vielen Seiten interessirt. Da es besonbers an die Ein= bilbungsfraft Anforderungen macht, so habe ich, ba ein Durch= schnitt, ber ihr zu Hülfe kommen soll, noch nicht fertig und ausgegeben ift, einstweilen selbst eine ideale Landschaft stizzirt und nach bem angeschriebenen Maß von 4000 Toisen an ber Seite bie Höhen der europäischen und amerikanischen Berge gegeneinandergestellt, auch beren Schneelinien und Begetationshöhen bezeichnet, wodurch uns ganz wunderliche Verhältnisse anschaulich werden. Bielleicht schreibt Dir Deine Fräulein Schwester etwas bavon: benn ich habe biese Dinge zum Gegenstand meiner Borlesungen gemacht, welche Mittwochs wieber angegangen find, und die ich bis zu meiner Abreise ins Karlsbab fortzusetzen hoffe. . . . . Wolltest Du wol bem Doctor Bogt sagen, er möchte boch bie Gefälligkeit haben, mir die große französische botanische Karte zu schicken. Ich bedarf ihrer jetzt gar sehr zu den Studien nach Humboldt. An Anebel, I, 303-304.

129.

1808. 18. April. Mittwoch nach Oftern [20. April] meinen verehrten

und geliebten Besuch zu empfangen, will ich mich bestens vorbereiten. Ich hoffe, Humboldt's Tropenländer vorstellen zu können. An Frau von Stein, III, 393.

#### 130.

1809. ..... Nur der Natursorscher ist verehrungswerth, der uns das Fremdeste, Seltsamste, mit seiner Lokalität, mit aller Nachbarsschaft jedesmal in dem eigensten Elemente zu schildern und darzustellen weiß. Wie gern möchte ich nur einmal Humboldten erzählen hören. Wahlverwandtschaften, II, 7, W., II, 90.

#### 131.

1813. ..... Geographische Karten zu sinnlicher Darstellung ber über bie Welt vertheilten Sprachen wurden mit Wilhelm von Humsboldt's Theilnahme bearbeitet, begrenzt und illuminirt; ebenso ward ich von Alexander von Humboldt veranlaßt, die Berghöhen der Alten und Neuen Welt in ein vergleichendes landschaftliches Bild zu bringen.

#### 132.

1816. ..... Von Humboldt's Werk, über Vertheilung der Pflanzengestalten auf dem Erdboden, war höchst willkommen. Annalen.

#### 133.

1816. 24. Juni. Alexander von Humboldt sendete mir ein geringblättriges aber höchst bedeutendes Werk: Sur les Lois que l'on observe dans la distribution des formes vegetales, welches mich trot aller Berwirrung auf die so lang betretenen und gewohnten Naturpsade wieder hinstieß und so ist der dunkle Grund des gegenwärtigen Augenblicks [nach dem Tode seiner Gemahlin] durch heitere, erfreuliche und bunte Bilder geschmückt.

An Boifferee, II, 119.

# 134.

1816. 18. September. Goethe kritisirte bitter die letzte Humboldt'sche Borlesung über Bulkane [in Leonhardt's Jahrbuch]. Dieser Freund, sagte er, hat eigentlich nie höhere Methode gehabt, blos viel gesunden Berstand, viel Eiser und Beharrlichkeit. Im Aesthetischen mag jeder allenfalls noch glauben und fühlen wie er will, aber in den Naturwissenschaften ist das Falsche und Absurde rein unerträglich.

Müller, S. 56.

1816. 12. December. Dem Herrn Humbolbt und Raoul Rochette empfehlen Sie mich zum schönsten. An Boifferee, II, 365.

#### **136.**

1819. ..... So benutzte ich viele Zeit, bis im Jahre 1795 bie Gebrüber von Humboldt, die mir schon oft als Diosturen auf meinem Lebenswege geleuchtet, einen längern Aufenthalt in Jena beliebten. Auch bei dieser Gelegenheit strömte der Mund über, wovon das Herz voll war, und ich trug die Angelegenheit meines Thus so oft und zudringlich vor, daß man beinahe ungeduldig zuletzt verlangte, ich solle das in Schriften verfassen, was mir im Geist, Sinn und Gedächtniß so lebendig vorschwebte.

Morphologie.

#### 137.

1824. 9. Januar. Mein [K. Müller's] Bemühen für die Frau Spmanowska, einen Empfehlungsbrief an Humboldt [nach Paris] zu erhalten, war vergeblich. Endlich meinte er [Goethe], müsse man schreiben: Da Sie zu den Natursorschern gehören, die alles durch Bulkane erzeugt halten, so sende ich Ihnen einen weiblichen Bulkan, der alles vollends versengt und verbrennt, was noch übrig ist. NB. Am 1. Februar sagte er erst definitiv zu. Müller, S. 78.

#### 138.

1824. 3. April. Früher ist schon burch Alexander von Humboldt und andere die Bemerkung gemacht worden, daß in den tropischen Ländern eine durch Tag und Nacht regulirte Oscillation [des Barometers] statthabe. An Karl August, II, 248.

#### 139.

1825. ......., Bersuch einer Witterungssehre." "Sogenannte Osscillation." Voyage d'Alexandre de Humboldt, III, 2, 3. — Les oscillations de Mercure dans le baromètre indiquent l'heure presque comme une horologe, p. 310. — Les deux minima baromètriques coincident presque avec les epoques les plus chaudes et les plus froides du jour et de la nuit.

23., III, 1184.

# 140.

1825. 12. Mai. Ferner: daß Schiller so viel jünger war und im frischesten Streben begriffen, ba ich an ber Welt mübe zu werben

begann; ingleichen daß die Gebrüber von Humboldt und Schlegel unter meinen Augen aufzutreten anfingen, war von der größten Wichtigkeit. Es sind mir daher unnennbare Vortheile entstanden. Edermann, I, 220.

#### 141.

1825. 28. Mai. [Das Gespräch verbreitete sich auch] über Humboldt's gescheiterte Hoffnung zu politischer Wichtigkeit. Er ließ — sagte Goethe — bie Republik hinter sich, als er nach Amerika zog, und fand einen Dictator, als er wiederkehrte, der ihn geschwätzig frug: "Sie beschäftigen sich mit Botanik? Ich weiß, daß auch meine Frau sie treibt." Das Nationalinstitut, das Humboldt aufs grandioseste hatte mit einrichten helsen, war währendbem ganz umgemodelt worden.'

#### 142.

1826. 11. December. Ich fand Goethe in einer sehr heiter aufgeregten Stimmung. Alexander von Humboldt ist diesen Morgen einige Stunden bei mir gewesen, sagte er mir sehr belebt entgegen. Was ist das sür ein Mann! — Ich kenne ihn so lange und doch bin ich von neuem über ihn in Erstaunen. Man kann sagen, er hat an Kenntnissen und lebendigem Wissen nicht seinesgleichen. Und eine Bielseitigkeit, wie sie mir gleichfalls noch nicht vorgekommen ist! Wohin man rührt, er ist überall zu Hause und überschüttet uns mit geistigen Schätzen. Er gleicht einem Brunnen mit vielen Röhren, wo man überall nur Gefäße unterzuhalten braucht, und wo es uns immer erquicklich und unerschöpslich entgegenströmt. Er wird einige Tage hier bleiben und ich sühle schon, es wird mir sein, als hätte ich Jahre verlebt. Eckermann, I, 260.

#### **143.**

1826. 30. December. Angenehme Besuche sind mir diese Zeit her gesworden: erst Alexander von Humboldt, dann der ältere Bruder, welcher noch gegenwärtig ist. In solchen Unterhaltungen sinde ich die erfreuliche Sicherheit, daß ich in meiner abgesonderten Lebensweise doch mit dem Gange der Welt und der Wissenschaft, und was noch sonst am Tage etwas werth ist, in reinem Berbältnisse bleibe.

#### 144.

1827. 17. Februar. Alexander von Humboldt's Cuba ist durch seine Freundlichkeit zu mir gekommen, und versetzt mich am warmen Coethe's Briefwechsel mit den Gebr. v. Humboldt.

Ofen in die tropischen Gegenden. Es ist ein trefsliches Werk, lange vorbereitet und jetzt zu rechter Zeit hervortretend. Einen Auszug daraus werden wir andern Laien mit Behaglichkeit lesen, da jetzt die vielen Zahlen, die wir überschlagen müssen, uns einigermaßen verwirren und im Wege sind. Bewundern muß man es auf alle Fälle, wie hier das Erfahrungswerthe, Erfahrene, Wissenswerthe, Gewußte zusammengestellt und eine Weltübersicht, wie sie sich durch Zahl und Maß erreichen und überliesern läßt, so ganz vollkommen eröffnet ist, wobei denn doch der Fingerzeig auf das Incommensurable nicht abgeht.

Mu Boifferée, II, 467.

#### 145.

1827. 21. Februar. [Goethe] sprach viel und mit Bewunderung über Alexander von Humboldt, dessen Werk über Euba und Columbien er zu lesen angesangen und dessen Ansichten über ein Project eines Durchstichs der Landenge von Panama für ihn ein ganz besonberes Interesse zu haben schienen. — Humboldt, sagte Goethe, hat mit großer Sachkenntniß noch andere Punkte angegeben, wo man mit Benutzung einiger in den mexicanischen Meerbusen sießenden Ströme vielleicht noch vortheilhafter zum Ziele käme als bei Panama. Dies ist nun alles der Zukunft und einem großen Unternehmungsgeiste vorbehalten. Eckermann, III, 129.

# 146.

1827. 2. März. Ferner hat Herr von Humboldt mehrere Exemplare meiner Medaille in Paris ausgetheilt, wogegen auch manches Angenehme und Bedeutende zu mir gekommen, besonders ein Brief von Herrn Salvandy, der mich in die Zustände dieses merk- würdigen Mannes aus der Ferne hineinblicken läßt.

An Reinhard, S. 284.

#### 147.

1827. 22. April. Ich habe vor kurzem noch sehr Freundliches von Paris erhalten durch Herrn von Humboldt's Vermittelung. Es ist dem velociferischen Jahrhundert gemäß, daß man sich auch in der Ferne mehr kennt und gekannt zu sein wünscht.

An Boisserée, II, 471.

#### 148.

1827. 25. April. Denn wir führen doch im Grunde ein isolirtes armseliges Leben! Aus bem eigentlichen Bolle kommt uns sehr wenige

Cultur entgegen und unsere sämmtlichen Talente und guten Köpfe sind über ganz Deutschland ausgesäet. Da sitt einer in Wien, ein anderer in Berlin, ein anderer in Königsberg, ein anderer in Bonn oder Düsseldorf, alle durch sunszig oder hundert Meilen voneinander getrennt, sodaß persönliche Berührungen und ein persönlicher Austausch von Gedanken zu den Seltenheiten gehört. Was dies aber wäre, empfinde ich, wenn Männer wie Alexander von Humboldt hier durchkommen und mich in dem, was ich suche, und mir zu wissen nöthig ist, in einem einzigen Tage weiter bringen, als ich sonst auf meinem einsamen Wege in Jahren nicht erreicht hätte. Edermann, III, 161.

#### 149.

1827. 27. November. Schon daß man sich über den Ort [ber Naturforscherversammlungen] vereinigt, wo man das nächste Jahr zusammenzukommen gedenkt, gibt die besten Hoffnungen und gewiß
ist die Versammlung in Berlin unter den Auspicien des allgemein
anerkannten Alexander von Humboldt geeignet, uns die besten
Hoffnungen einzuslößen.

#### 150.

1828. 18. Januar. Durch die Bermittelung der elberfelder deutsche amerikanischen Bergwerksdirection erhielt ich jenseitige geologische Karten, sowol als Darstellung der Fläche, wie auch Durchschnitte; man ist auf dem von Humboldt'schen Wege mit Borsicht weiter gegangen und hat uns dadurch ein wahrhaft erfreuliches Geschenk gemacht.

#### 151.

1828. 6. April. Wenn Alexander Humboldt und die andern Plutonisten mir's zu toll machen, werde ich sie schändlich blamiren: schon zimmre ich Xenien genug im stillen gegen sie; die Nachwelt soll wissen, daß doch wenigstens ein gescheiter Mann in unserm Jahrhundert gelebt hat, der jene Absurditäten durchschaut hat. Ich sinde immer mehr, daß man es mit der Minorität, die stets die gescheitere ist, halten muß.

#### 152.

1828. 11. März. Ob einer sich in der Wissenschaft genial erweist wie Oten und Humboldt, oder im Krieg und der Staatsverwaltung wie Friedrich, Peter der Große und Napoleon, oder ob einer ein Lied macht wie Béranger, es ist alles gleich und kommt blos

barauf an, ob ber Gedanke, das Aperçu, die That lebendig sei und fortzuleben vermöge. Edermann, III, 229.

#### 153.

1828. 23. October. Der Kanzler [Müller] hat seine Schrift süber bas Leben Karl August's] nach Berlin geschickt und barauf vor einiger Zeit einen höchst merkwürdigen Brief von Alexander von Humboldt erhalten, den ich nicht ohne tiefe Rührung habe lesen können. Humboldt war dem Großherzog während eines langen Lebens auf das innigste befreundet, welches freilich nicht zu verwundern, indem die reich angelegte tiefe Natur des Fürsten immer nach neuem Wiffen bedürftig und gerade Humboldt ber Mann war, ber bei seiner großen Universalität auf jebe Frage bie beste und gründlichste Antwort immer bereit hatte. Nun fügte es sich in der That wunderbar, daß der Großherzog gerade die letzten Tage vor seinem Tobe in Berlin in fast beständiger Gesellschaft mit Hum= boldt verleben und daß er über manches richtige Problem, was ihm am Herzen lag, noch zuletzt von seinem Freunde Aufschluß erhalten konnte, und wieberum war es nicht ohne höhere günstige Einwirkung, daß einer ber größten Fürsten, die Deutschland je besessen, einen Mann wie Humbolbt zum Zeugen seiner letzten Tage und Stunden hatte. Ich habe mir von bem Briefe eine Abschrift nehmen lassen und will Ihnen doch einiges baraus mit= theilen .... Lesen Sie es für sich, sagte er bann, inbem er mir den Brief zureichte .... Ich gab Goethe über biesen herrlichen Brief meine innige Freude zu erkennen. "Sie sehen", sagte Goethe, "was für ein bedeutender Mensch er war. Aber wie gut ist es von Humboldt, daß er diese wenigen letzten Züge auffaßt, die wirklich als Symbol gelten können, worin bie ganze Natur bes vorzüglichen Fürsten sich spiegelt." Edermann, S. 258—261.

#### 154.

1831. 5. October. Ich habe die zwei Bände: Fragments de Géologie etc. par A[lexander] de H[umboldt] erhalten und durchgesehen, dabei habe ich eine wundersame Bemerkung gemacht, die ich mitstheisen will. Das außerordentliche Talent dieses außerordentlichen Mannes äußert sich in seinem mündlichen Bortrag und genan besehen: jeder mündliche Bortrag will überreden und den Zuhörer glauben machen, er überzeuge ihn. Wenige Menschen sind fähig, überzeugt zu werden; überreden sassen seinen machen, wahrhafte Reden

mit großer Facilität vorgetragen, sodaß man sich zuletzt einbilden möchte, man begreife bas Unmögliche. Daß sich bie Himalaja-Gebirge 25000 Fuß aus dem Boden gehoben und boch so starr und fiolz, als wäre nichts geschehen, in den Himmel ragen, steht außer ben Grenzen meines Kopfes in ben buftern Regionen, wo die Transsubstantion 2c. hauset, und mein Cerebralspstem müßte ganz umorganisirt werben — was boch schabe wäre — wenn sich Räume für diese Wunder finden sollten. — Nun aber gibt es doch Geister, die zu solchen Glaubensartikeln Fächer haben neben sonst ganz vernünftigen Loculamenten. Ich begreif' es nicht, vernehm' es aber boch alle Tage. Muß man benn aber alles begreifen? Ich wieberhole: unser Welteroberer ist vielleicht ber größte Rebekunstler. Da seinem ungeheuern Gebächtniß alle Facta gegenwärtig finb, so weiß er sie mit ber größten Geschicklichkeit und Kühnheit zu gebrauchen. Wer aber vom Metier ist, sieht ziemlich klar, wo bas Schwache sich am Starken hinanrankt, unb bas Starke gar nicht übel nimmt, sich etwas bekleibet, verziert und gemilbert zu sehen. - Und so ift benn von großer Wirkung, daß ein solches Paradoxon mit Kunst und Energie vorgetragen [wirb]; beswegen auch schon viele unserer wackersten Naturforscher sich einbilden, sie könnten bas Unmögliche benken. erscheine ich ihnen als ber hartnäckigste Härestarch, worin uns Gott gnäbiglich erhalten und bestätigen wolle. Sela!

An Zeller, VI, 309.

#### 155.

hunderts waren selbst Akademien, wie Humboldt zu unserer Zeit. Aphorismen, W., I, 414.

# Die Correspondenten an Goethe über Wilhelm von Humboldt.

#### **156.**

1789. 15. Februar. Diesen [Brief von Goethe] erhielt ich grade an einem Morgen, wo ein trefflicher junger Mann, Herr von Humbolbt aus Berlin, welcher einige Tage bei mir zugebracht hatte, in meinem Zimmer bas letzte Frühstlick nahm. Wenn Du Dich bes Inhalts Deines Briefes noch erinnerst, so wirst Du begreisfen, um wie viel rührender er durch diesen Umstand sitr mich werden mußte. Den ganzen vorigen Abend hatten wir von Dir geredet und uns mit Dingen von Dir beschäftigt. Humboldt wird Dir klinftigen Herbst, wenn er nach Berlin zurückgeht, eine Abresse von mir bringen. Jetzt ist er in Göttingen und schreibt eine quasi juristische Dissertation über die Präscription in Criminalsfällen bei den Alten.

Jacobi, S. 121.

# 157.

1794. 13. Juni. Hier in Jena haben sich die Herren Fichte, Woltmann und von Humboldt zur Herausgabe bieser Zeitschrift [Horen] mit mir vereinigt.

#### 158.

1794. 23. August. Die kleine Schrift von Mority [Ueber die bilbende Nachahmung des Schönen], die Herr von Humboldt sich noch einige Tage ausbittet, habe ich mit großem Interesse gelesen und danke demselben einige sehr wichtige Belehrungen.

Schiller, I, 18.

# 159.

1794. 7. September. Meine Frau ist auf drei Wochen mit dem Kinde nach Rubolstadt, um den Blattern auszuweichen, die Herr von Humboldt seinen Kleinen inoculiren ließ. Ich din ganz allein und könnte Ihnen eine bequeme Wohnung einräumen. Außer Humboldt sehe ich selten jemand und seit langer Zeit kommt keine Metaphysik über meine Schwelle.

#### 160.

1794. 12. September. Herr von Humboldt, den Ihre Einladung sehr erfreut, wird mich begleiten, um einige Stunden mit Ihnen zu verleben. Schiller, I, 38.

## 161.

1794. 8. September. Humboldt's und meine Frau begrüßen Sie freundschaftlich. Schiller I, 47.

# 162.

1794. 16. November. Herr von Humboldt wird auf den nächsten Sonnabend seine Reise nach Erfurt antreten. Schiller, I, 65.

1794. 29. November. Herr von Humboldt, ber sich Ihnen aufs beste empsiehlt, ist noch ganz voll von dem Eindruck, den Ihre Art, den Homer vorzutragen, auf ihn gemacht hat, und er hat in uns allen ein solches Verlangen darnach erweckt, daß wir Ihnen, wenn Sie wieder auf einige Tage hierherkommen, keine Ruhe lassen werden, die Sie auch eine solche Sitzung mit uns halten.

Schiller, I, 72.

#### 164.

1794. 9. December. Herr von Humboldt hat sich recht baran [Wilhelm Meister] gelabt, und findet, wie ich, Ihren Geist in seiner männlichen Jugend, stillen Kraft und schöpferischen Fülle.

Shiller, I, 84.

## 165.

1794. 16. December. Daß Dir Humboldt werth geworden ist, freut mich ungemein. Ich habe ihm von Wandsbeck aus für seine Beurtheilung des Woldemar gedankt, und würde Dir eine Abschrift
bessen, was ich ihm darüber gesagt habe, beilegen, wenn der Kasten mit meinen Scripturen nicht ausgeblieben wäre.

Jacobi, S. 194.

#### 166.

1795. 22. Februar. Mir bäucht — und so schien es auch Humboldt — baß nach bem zarten Berhältnisse zwischen ihm [Wilhelm Meister] und ber Gräfin, biese ihm ein solches Geschent und burch eine frembe Hand nicht anbieten, und er nicht annehmen bürfe.

Schiller, I, 113.

## 167.

1795. 15. Mai. Ich sprach noch kürzlich mit Humboldt's barüber süber bie Horen]; es ist jetzt platterbings unmöglich, mit irgendeiner Schrift, sie mag noch so gut ober noch so schlecht sein, in Deutsch- land ein allgemeines Glück zu machen. Schiller, I, 146.

# **168.**

1795. 17. Mai. Daß Sie wieder besser sind, hat mir Herr von Humboldt zu meiner herzlichen Freude versichert. Ich habe ihm auf Ihre Erlaubniß die Terpsichore gegeben, die mir Herder unterbeß geschickt hat.

1795. 4. Juni. Ich bedauere, daß ich jetzt erst bei meiner Zuhausekunft die Gegenwart des Herrn Humboldt erfahren habe, indeß
sagt mir meine Frau, daß er morgen bei uns essen werde,
worauf ich mich freue und zuschicke. Karl August, I, 195.

#### 170.

1795. 12. Juni. Daß Sie aufs neue krank geworden, habe ich von Herrn von Humboldt mit herzlichem Bedauern gehört, und daß Sie uns, einer solchen Ursache wegen, eine Zeit lang verlassen, beklage ich noch mehr. Schiller I, 159.

#### 171.

1795. 6. Juli. Bon Humbolbt habe ich [aus Berlin] noch keine Nach= richt. Schiller, I, 176.

#### 172.

1795. 20. Juli. Humboldt ist [in Berlin] glücklich angelangt, hat aber seine Mutter sehr krank angetroffen. Schiller, I, 183.

#### 173.

1795. 22. August. Humbolbt begrüßt Sie.

Schiller, 1, 201.

#### 174.

1795. 29. August. Wenn Sie Herrn von Humboldt zu schreiben haben, so kann ich ben Brief einschließen. Schiller, I, 206.

#### 175.

1795. 31. August. Meinen und Herrn von Humboldt's Brief, ben ich Ihnen nebst ben Horen-Packeten vorgestern nach Weimar gesenbet, haben Sie, weil es ein großes Packet ist, wol nicht erhalten.
Schiller, I, 206.

#### 176.

1795. 13. September. Humboldt wird nun in drei Wochen wieder hier sein, wenn nichts bazwischen kommt. Schiller, I, 216.

# 177.

1795. 18. September. Humboldt schreibt mir aus Berlin, daß man von den drei letzt herausgekommenen Horenstücken sehr gut spreche. Schiller, I, 221.

1795. 2. October. Humboldt kommt biesen Winter nicht mehr hierher, welches mir sehr unangenehm ist. Schiller, I, 225.

#### 179.

1795. 17./25. October. Bon Humboldt erwarte ich des Quartiers wegen Antwort. Ich habe es, weil ich noch nicht weiß, ob sein Logis in abtretbarem Stande ist, nur so sachte berührt, daß er nicht genirt ist, es auch mit Stillschweigen zu übergehen.

Schiller, I, 238.

#### 180.

1795. 4. November. Humboldten ist es sehr angenehm, wenn Sie sein Logis ganz als das Ihrige ansehen wollen. Das einzige Bedenken dabei war, daß Hellsch, der sich im Contract ausbedungen, daß keine Aftermiethe stattsinden könnte, vielleicht eine Einwendung machen möchte . . . Ich habe zum Uebersluß einen Brief von Humboldt an ihn in Händen, den ich, sobald Sie ihn blos mit einem kleinen Billet an Hellsch begleiten wollen, worin Sie um Uebergabe des Schlüssels bitten, an ihn abliefern will . . . . Ihre [römischen] Elegien haben, wie Ihnen der eingeschlossene Brief des D. Gros an Herrn von Humboldt zeigen wird, auch in der lateinischen Welt einen großen und gar keinen unwichtigen Bewunderer gesunden.

#### 181.

1795. 20. November. Er [Wilhelm Schlegel] ist sehr entzückt über bas Märchen [von Goethe]; auch Humboldt's haben große Freude baran. Schiller, I, 249.

# 182.

1795. 29. November. Ich wollte ihn [Aufsatz: Ueber naive und sentimentalische Dichtung] Humboldten senden. Schiller, I, 264.

#### 183.

1795. 23. December. Lorenz Stark [von Engel] ist, wie mir Humbolbt schrieb, ehemals zu einer Komöbie bestimmt gewesen und nun zufälligerweise in die erzählende Form gegossen worden. Schiller, I, 280.

# 184.

1795. Ende December. hier ein Eremplar bes [Musen] Almanachs

für ben ersten Hunger. Humbolbt senbet mir heute beren brei aus Berlin. Schiller, I, 290.

# 185.

1796. 12. Februar. Humboldt wird Ihnen morgen wahrscheinlich selbst schreiben. Mir schrieb er kürzlich, baß jetzt kein Caviar zu schillen seil. Schiller, II, 29.

# 186.

1796. 18. Juni. Humbolbt wird Ihnen nun wol schon selbst geschries ben haben. Er ist von der Idplie [Alexis und Dora] ganz außersorbentlich befriedigt. Auch schreibt er, daß der Cellini außersorbentlich gefalle. Schiller, II, 53.

# 187.

1796. 24. Juni. Humboldt schrieb mir vorigen Mittwoch nur zwei Zeilen, um sein Nichtschreiben zu entschuldigen, auch bei Ihnen. Er wird Ihnen morgen die Idplle [Alexis und Dora] zurücksenden, auf die er gern aussührlich antworten wollte. Seine Mutter wird bald sterben, und das hält ihn denn wahrscheinlich in B[erlin] fest.

#### 188.

1796. 27. Juni. Ich schickte basselbe [bas Kenienmanuscript] gern an Humbolbt, ber burch bie Verschiebenheit ber Handschrift bem Versfasser nicht auf die Spur geführt werden soll.

Schiller, II, 68.

#### 189.

1796. 3. Juli. Humboldt's Brief folgt hier zurück. Er sagt sehr viel Wahres über die Idhlle [Alexis und Dora]; einiges scheint er mir nicht so empfunden zu haben, wie ich's empfinde . . . Die Kleinigkeiten, die er tadelt, verlieren sich in dem schönen Ganzen; indessen möchte doch einige Rücksicht darauf zu nehmen sein und seine Gründe sind nicht zu verwerfen. Schiller, II, 97. 98.

#### 190.

1796. 8. August. Humboldt hat eine große Reise nach dem nördlichen Deutschland, bis auf die Insel Rilgen, angetreten, wird die Freunde und Feinde in Eutin und Wandsbeck besuchen und uns allerlei Aurzweiliges zu melden haben. Ich konnte nicht recht begreifen, was ihn auf einmal ankam, sich dorthin in Bewegung zu seizen. Schiller, II, 177.

1796. 5. October. Humboldt schreibt mir, daß man über Ihre Idplle [Alexis und Dora] in Berlin, davon aus Karlsbab und Teplitz Exemplare bahin gekommen, ganz entzückt sei.

Shiller, II, 195.

# 192.

1796. 18. October. Humboldt's schrieben neulich, daß sie mit Ende bieser Woche von Berlin abreisen, sich unterwegs 10 Tage aufshalten und etwa den 1. November hier eintreffen würden.

Schiller, II, 221.

#### 193.

1796. 23. October. Das Humboldt'sche [Exemplar von Wilhelm Meister] fehlte noch. Dieser ist von unserm [Kenien] Almanach nicht wenig überrascht worden und hat recht darin geschwelgt; auch die Kenien haben den heitern Eindruck auf ihn gemacht, den wir wünschen... Es ist mir wieder eine angenehme Entdeckung, daß der Eindruck des Ganzen doch jedem liberalen Gemüth gefällig und ergöhlich ist. Humboldt hofft in acht Tagen hier sein zu können. Ich freue mich darauf, wieder eine Weile mit ihm zu leben. Stolbergen, schreibt er, habe er in Eutin nicht gefunden, weil er gerade in Kopenhagen gewesen sei, und von Claudius wisse er durchaus nichts zu sagen. Schiller, II, 230. 231.

# 194.

1796. 28. October. Heute Vormittag ist Frau von Humboldt mit ihren Kindern hier angekommen. Er ist noch in Halle bei Wolfen und wird in drei Tagen hier sein. Humboldt's waren auch in den letzten Tagen, als unser Almanach dahin kam, in Berlin. Er soll gewaltiges Aufsehen gemacht haben. Schiller, II, 239.

#### **195.**

1796. 28. October. Es ist lustig, daß wir durch Himboldt den Rumor erfahren, den der [Kenien] Almanach in Berlin macht; er wird nun auch erzählen können, wie es in Halle aussieht . . . Grüsen Sie Humboldt's vielmal. Schiller, II, 242.

# 196.

1796. 31. October. Humbolbt ift noch nicht hier. Schiller, II, 246.

#### 197.

1796. 2. November. Humboldt ift gestern angekommen; er empfiehlt

sich Ihnen aufs beste und freut sich gar sehr auf Sie. Er ist wohl und heiter, seine Frau aber, die schwanger ist, besindet sich nicht zum besten. Wenig hätte gesehlt, so wäre er mit Reichardt dier angesommen; er hat ihm nur durch List entgehen können.... Er soll sich bei den Xenien sehr sentimentalisch benehmen, und weil ihm Schlegel versichert, Sie hätten keinen Antheil an denen, die auf ihn gehen, so solle er sehr getröstet sein und Humboldt meint, Sie wären vor seinem Besuche keineswegs sicher. Er glaube bei Ihnen noch immer was zu gelten. Auch hat er Ihre Stücke im Almanach sehr gelobt gegen Humboldt.

Schiller, II, 246. 247.

# 198.

1796. 13. November. Humbolbt's, die für den Meister herzlich banken, sehnen sich, Sie zu sehen. Schiller, II, 253.

#### 199.

1796. 22. November. Wahrscheinlich werden Sie Humboldten morgen sehen, der auf einige Tage nach Erfurt verreist. Er wünscht sehr, den Abend mit Ihnen zubringen zu können. Er bringt Ihnen das zehnte Horenstück mit, wobei ich Sie auf eine Erzählung der Agnes von Lilien [Karoline von Wolzogen] aufmerksam mache . . . Humboldt wird Ihnen auch von einer Recension des jungen Schlegel über Woldemar und von einem fulminanten grünen Brief Jacobi's über diese Recension erzählen, was Sie sehr belustigen wird.

#### 200.

1796. 28. November. Humbolbt's Erinnerungen gegen ben Körner'schen Brief scheinen mir nicht unbedeutend, obgleich er, was den Charafter des Meister betrifft, auf der entgegengesetzten Seite zu weit zu gehen scheint. Körner hat diesen Charafter zu sehr als den eigentlichen Held des Romans betrachtet . . . Hingegen sinde ich Humboldt gegen diesen Charafter auch viel zu ungerecht, und ich begreife nicht recht, wie er das Geschäft, das der Dichter sich in dem Roman aufgab, wirklich für beendet halten kann, wenn der Meister das besinnungslose und gehaltlose Geschöpf wäre, wostilt er ihn erklärt . . . Grüßen Sie Humboldt von uns.

Schiller, II, 273.

# 201.

1796. 25. December. Wegen der Besuche in Leipzig schreibt Ihnen Humboldt selbst. Schiller, II, 305.

1797. 24. Januar. Die Humbolbtin leibet boch viel bei ihren Wochen und es wird langwierig werben. Schiller, III, 14.

#### 203.

1797. 2. Februar. Ich entschließe mich ungern, hier sitzen zu bleiben; benn wenn Humboldt erst fort ist, so bin ich schlechterbings ganz allein und auch meine Frau ist ohne Gesellschaft.

Schiller, III, 26.

#### 204.

1797. 7. März. Mache, daß ich die Humboldt's diesen Abend [bei Goethe in Jena] zu sehen bekomme. Ich komme so gegen 6 Uhr hin. Rarl August, I, 207.

#### 205.

1797. 4. April. Außer Ihnen und Humboldt hat mich auch alle weibsliche Gesellschaft verlassen, und ich wende diese Stille dazu an, über meine tragisch-dramatischen Pflichten nachzubenken... Ich sende Ihnen hier pour la bonne bouche, ein allerliebstes Fragment aus dem Aristophanes, welches mir Humboldt dagelassen hat.

#### 206.

1797. 14. April. Humboldt sagt mir von einem Chor aus Ihrem Prosmetheus, den er mitgebracht habe, hat mir ihn aber noch nicht geschickt. Er hat wieder einen Ansall von seinem kalten Fieber, das er vor zwei Jahren gehabt; auch das zweite Kind hat das kalte Fieber, sodaß jetzt von der Humboldt'schen Familie alles, bis auf das Mädchen, krank ist. Und doch spricht man noch immer von nahen großen Reisen. Schiller, III, 65.

# 207.

1797. 25. April. Ich erwarte Ihren Plan [zur Achilleis] mit großer Besgierde. Etwas bedenklich kommt es mir vor, daß es Humboldten damit auf dieselbe Art ergangen ist wie mir, ungeachtet wir vorher nicht darüber communicirt haben. Er meint nämlich: daß es dem Plan an individueller epischer Handlung sehle.

Schiller, III, 80.

# 208.

1797. 27. April. Humboldt ist heute fort; ich sehe ihn mehrere Jahre nicht wieder, und überhaupt läßt sich nicht erwarten, daß wir

einander noch einmal so wiedersehen, wie wir uns jetzt verlassen. Das ist also wieder ein Berhältniß, das als beschlossen zu bestrachten ist und nicht mehr wiederkommen kann; denn zwei Jahre so ungleich verlebt, werden gar viel an uns, und also auch zwissen uns verändern. Schiller, III, 87.

#### 209.

1797. 18. Juni. Bon Humbolbt habe ich noch immer keine Nachricht, er scheint noch nicht in Dresben angekommen zu sein, weil mir auch Körner nichts von ihm zu schreiben wußte.

Schiller, III, 124.

# 210.

1797. 4. Juli. Hier folgt ber Bücherzettel nebst einem Brief von Humbolbt. Schiller, III, 153.

#### 211.

1797. 10. Juli. Humbolbt ersncht Sie, ihm seinen Aeschplus, ben er nothwendig brauche, baldmöglichst nach Dresben zu schicken.
Schiller, III, 164.

#### 212.

1797. 25. Juli. Humboldt schreibt mir, daß seine Frau wieder das Fieber habe. Das wird eine schöne Reise werden, denn sie müssen jetzt schon über die Zeit in Dresden liegen bleiben. Die drei Stücke, die mir Humboldt eben zurückgeschickt, lege ich hier bei. An dem Nadowessischen Liede sindet Humboldt ein Grauen, und was er dagegen vorbringt, ist blos von der Roheit des Stosses hergenommen.

#### 213.

1797. 17. August. Bon Humboldt's habe ich seit ihrer Abreise von Dresben nichts weiter vernommen. Schiller, III, 215.

#### 214.

1797. 15. September. Bon unserm Freunde Humboldt habe ich heute Briefe bekommen. Es gefällt ihm in Wien gar nicht mehr, die italienische Reise hat er auch so gut als aufgegeben, ist aber beinahe entschlossen, nach Paris zu gehen, welches er aber wahrsscheinlich nach den neuesten Ereignissen dort nicht zur Aussührung bringen wird. Er wird Ihnen, wie er schreibt, in diesen Tagen von sich Nachricht geben. Schiller, III, 267.

1797. 2. October. Bon Humbolbt's habe ich inzwischen nichts gehört, boch finde ich es nicht unwahrscheinlich, daß sie sich noch nach ber Schweiz wenden werden. Schiller, III, 291.

# 216.

1797. 30. October. Humboldt hat endlich einmal, und zwar aus München, geschrieben. Er geht jetzt auf Basel los, wo er sich bestimmen wird, ob die pariser Reise vor sich gehen soll oder nicht. Sie wird er also schwerlich mehr finden, es sei denn, daß Sie den Winter noch bei Zürich zubringen werden, wohin er sich wenden wird, wenn er nicht nach Paris geht. Ein großes Salzbergwert bei Berchtoldsgaden, worin er gewesen, beschreibt er recht artig. Die bairische Nation scheint ihm sehr zu gefallen, und einen dortigen Kriegsminister, Rumford, rühmt er sehr wegen seiner schönen und menschenfreundlichen Anstalten.

Schiller, III, 320.

# 217.

1797. 3. December. Bon Humboldt habe ich seit sechs Wochen nichts gehört, und schließe baraus, daß er wirklich nach Paris ist: benn wenn er in der Schweiz ruhig säße, hätte ihn die bloße Langes weile zum Schreiben bringen milssen. Schiller, III, 354.

#### 218.

1797. 15. December. Humboldt hat wieder seit sechs Wochen nichts von sich hören lassen. Ich schließe daraus, daß er nun doch nach Paris gegangen ist. Schiller, III, 367.

# 219.

1797. 29. December. Unser Freund Humboldt, von dem ich Ihnen hier einen langen Brief beilege, bleibt mitten in dem neugeschaffenen Paris seiner alten Deutschheit getreu, und scheint nichts als die äußere Umgebung verändert zu haben. Es ist mit einer gewissen Art zu philosophiren und zu empfinden, wie mit einer gewissen Religion; sie schneidet ab von außen und isolirt, indem sie von innen die Innigseit vermehrt. Schiller III, 394.

#### 220.

1798. 5. Januar. Haben Sie bie Gute, mir ben Humbolbt'schen Brief, ben ich auf ben Montag beantworte, zurückzusenben.

Schiller, IV, 10.

1798. 23. Februar. Ich erfahre über Paris (burch Humboldt), baß Schlegel's Jena verlassen und nach Dresben ziehen wollen. Schiller, IV, 116.

# 222.

1798. 27. Februar. Ich lege Humbolbt's letzten Brief bei, ben ich mir zur Beantwortung balb zurück erbitte. Schiller, IV, 126.

#### 223.

1798. 27. April. Die unterstrichene Stelle in Humboldt's Briefe, ben ich Ihnen zurücksende, ist ihm vermuthlich selbst noch nicht so recht klar gewesen, und dann scheint das Ganze mehr eine Anschauung als einen beutlichen Begriff auszusprechen. Er will, däucht mir, überhaupt nur sagen, daß das Gemeinsame, folglich Nationelle, in den Franzosen, sowol in ihren gewöhnlichen Erscheinungen, als in ihren Borzügen und Berirrungen, eine Wirksamkeit des Verstandes und seiner Abhärentien, nämlich des Wickselber Beodachtung u. s. w. sei, ohne verhältnismäßige Mitwirkung des Ideenvermögens, und daß sie mehr physisch als moralisch rührbar seien. Das ist keine Frage, daß sie bessere Kealisten als Idealisten sind, und ich nehme daraus ein siegendes Argument, daß der Realism keinen Poeten machen kann.

Schiller, IV, 170.

# 224.

1798. 18. Mai. Die Novität, von der ich Ihnen schrieb, und worüber ich Sie nicht in eine zu große Erwartung setzen will, ist ein Werk über Ihren Hermann von Humboldt, mir im Manuscript zugeschickt. Ich nenne es ein Werk, da es ein dickes Buch geben wird und in die Materie mit größter Ausführlichkeit und Gründ= lichkeit eingeht. Wir wollen es, wenn es Ihnen recht ist, miteinander lesen; es wird alles zur Sprache bringen, was sich burch Raisonnement über die Gattung und die Arten der Poesie ausmachen ober ahnen läßt. Die schöne Gerechtigkeit, bie Ihnen darin burch einen benkenden Geist und burch ein gefühlvolles Berg erzeigt wirb, muß Sie freuen, sowie biefes laute und grunb= liche Zeugniß auch bas unbestimmte Urtheil unserer beutschen Welt leiten helfen, und ben Sieg Ihrer Muse liber jeben Wiberstand auch auf bem Wege bes Raisonnements entscheiben und beschleu-Schiller, IV, 213. nigen wirb.

1798. 25. Juui. Die Briefe von Humboldt werden wol nun eine Berzögerung erleiden, wenigstens auf den Fall, daß wir sie zusammen absenden wollten. Ich will beswegen mit der Mitt-wochspost schreiben, und ihm vorläufig ein Lebenszeichen und ein Trostwort, senden. In ein Detail kann ich mich diesmal nicht einlassen, besonders da ich das Manuscript [des Aufsatzes über Hermann und Dorothea] nicht habe, welches in Ihrer Verwahzung ist.

#### 226.

1798. 28. Juni. An Humboldt geht heute mein Brief ab, die Abschrift lege ich bei, soweit sie sein Werk süber Hermann und Dorothea] betrifft. Da ich es nicht vor Augen hatte, und mir diese Gestankenrichtung überhaupt jetzt etwas fremd und widerstrebend ist, so habe ich nur in generalibus bleiben können.

Schiller, IV, 227.

# 227.

1798. Anfang Juli. Lassen Sie mir doch, wenn's angeht, Humbolbt's Werk süber Hermann und Dorothea] bei Trapizius zurück.
Schiller, IV, 231.

#### 228.

1798. 27. Juli. Mein Brief an Humboldt ist ungewöhnlich schnell geslaufen und so auch seine Antwort, die ich Ihnen hier beilege. Er ist, wie Sie sinden werden, ganz wohl damit zufrieden gewesen. Freilich kommt mir die Durchsicht seines Werks süber Hermann und Dorothea], die er jetzt noch von mir erwartet, etwas ungeslegen und das Corrigiren in fremde Arbeiten ist eine ebenso undankbare als schwierige Arbeit. Neugierig bin ich, was die eigentslich kritische Welt, besonders die Schlegel'sche, zu diesem Humsboldt'schen Buche sagen wird . . . Den Humboldt'schen Brief und das Schristchen von Kant [Sendschreiben an Nikolai] sind Sie wol so giltig der Botensrau wieder mitzugeben.

Schiller, IV, 258. 260.

#### 229.

1798. 21. August. Humbolbten habe ich vorigen Freitag geantwortet und ihm von dem Schickfal seiner Schrift Nachricht gegeben, die ihn hoffentlich ganz zufriedenstellen wird. Schiller, IV, 268.

Goethe's Briefwechsel mit ben Gebr. v. humbolbt.

1798. 21. September. Humbolbt hat geschrieben und empfiehlt sich Ihnen. Ihren Brief mit dem Gedicht hat er erhalten und wird Ihnen ehestens antworten; mit unserm Arrangement in seinem Werk süber Hermann und Dorothea] ist er wohl zufrieden. Er schreibt auch ein paar Worte von Retif, den er persönlich kennt, aber nichts von seinen Schriften. Er vergleicht sein Benehmen und Wesen mit unserm Wieland, die Nationaldisserenz abgerechnet; mir scheinen sie sehr verschieden. Schiller, IV, 308.

#### 231.

1798. 22. December. Humboldt wird, hoffe ich, nicht unter ben Fremsten sich befunden haben, die man in Paris arretirt hat. Schiller, IV, 391.

#### 232.

1799. 16. August. Gegen Humboldt ist der Ausfall |[ber Schlegel im Athenäum] unartig und undankbar, da dieser immer ein gutes Berhältniß mit den Schlegeln gehabt hat. Schiller, V, 155.

#### 233.

1800. 5. September. Der Humboldt'sche Aufsatz süber ben Montsferrat], den ich Ihnen hier zurückschicke, wird recht gut zu brauschen sein. Der Inhalt muß interessiren, denn er betrifft einen abgeschlossenen menschlichen Zustand, der, wie der Berg, auf dem er seinen Sitz hat, vereinzelt und inselsörmig ist, und mithin auch den Leser aus der Welt heraus und in sich selbst hineinsührt. Schiller, V, 303.

#### 234.

1800. 17. September. Den Brief an Humboldt] werde ich morgen früh auf die Post geben. Schiller, V, 315.

#### 235.

1800. 26. September. Ich hoffe, wenn Humboldt hierher kommt, baburch eher etwas [über griechische Metrik] zu profitiren.

Schiller, V. 322.

# 236.

1800. 1. October. Für Mittheilung ber Humboldt'schen Arbeit süber ben Trimeter und Uebersetzung bes Agamemnon] danke ich Ihnen sehr; ich hoffe allerlei baraus zu lernen. Schiller, V, 332.

1800. 24. December. Burgsborf ist hier burchgekommen und Sie haben ihn ohne Zweisel jetzt auch gesprochen und sich von unsern Freunsben [Humboldt's] in Paris erzählen lassen, die erst im Mai zu kommen gebenken. Schiller, V, 349.

#### 238.

1803. Mitte August. Aus beiliegenbem Briefe ersehen Sie leiber, baß unser Freund Humbolbt [durch ben Tob bes Sohnes] einen harten Berlust erlitten hat. Schreiben Sie ihm, wenn Sie können,
ein Wort des Antheils. Er dauert mich sehr, weil gerade dieses
Kind das hoffnungsvollste war von allen. Schiller, VI, 207.

#### 239.

1803. Ende September. Fernow sagte mir, daß ihm Cotta bei seiner Durchreise gesagt, er wolle die natürliche Tochter [Goethe's], wie es sertig sei, an Humboldt schicken. Das Packet kommt zu einer Zeit an, wo der Bersust nicht mehr ganz neu ist und in diesem Fall kann das Werk des Dichters [hinsichtlich des Todes des Sohnes Humboldt's] eher eine gute als eine schlimme Wirkung thun. Schiller, VI, 216.

#### 240.

1804. 30. Mai. Herr Dr. Kohlrausch, ein Hannoveraner, der aus Rom kommt und Frau von Humboldt begleitet, wünscht sich Ihnen vorzustellen. Er wird Sie gewiß interessiren und Ihnen von Humboldt und italienischen Sachen erzählen.

Schiller, VI, 274.

#### 241.

1806. 25. Juni. Der Professor Jagemann geht mit mir nach Dresben und von dort nach Italien. Ich wünsche, Du gäbest ihm etliche Zeilen an die Angelika, an Humboldt und andere Freunde, Klinste ler und dergleichen mehr mit; um diese Gefälligkeit bitte ich schönstens. Karl August, I, 310.

# 242.

1807. 5. October. Sollte Herr Riemer auch einige übersetzte Oben des Herrn von Humboldt uns verschaffen können, so bitten wir darum. Einige derselben sind in Journalen zerstreut, aber wir haben sie nicht. Rnebel, I, 213.

1808. 25. November. Wir hofften Dich schon eher hier zu sehen, doch da wir hörten, daß der römische Humboldt in Weimar sei, thaten wir Verzicht darauf. Nun da wir hören, daß er wieder abgereist ist, bist Du noch nicht da.

Anebel, I, 337.

# 244.

1808. 26. December. Man erwartet jett hier ben römischen Humboldt, welcher Staatsrath des Cultus, der Akademien und Theater worsden ist. Wenn er so geblieben ist, als er war, ehe er nach Italien ging, so freue ich mich sehr auf ihn. Auf dieser Stelle kann er etwas Gutes bewirken, die Sachen möchten sich wenden, wohin sie wollen; denn in diesem Punkte haben wir lange ein sündliches Leben geführt . . . . Es ist wahrscheinlich, daß Humboldt eher zu Ihnen als zu uns kommt. Bielleicht sinden Sie Gelegensheit, mit ihm davon seiner Kapellmeisterstelle sür Zelter zu reden. Außer ihm habe ich wenig Hoffnung, daß etwas Ordentliches gesschehe, denn die Berwirrung ist sast zu groß.

Belter, I, 354. 356.

# 245.

1809. 11. October. Sie haben zu meinem Besten ein gutes Wort in ein gutes Ohr gelegt, das hat mir Herr von Humboldt in Kösnigsberg gesagt. Ich bin Prosessor der Musik geworden.

Zelter, I, 370.

#### 246.

1810. 12. Januar. Herrn von Humboldt's Besuch hatte mich sehr erstreut, und Du beurtheilst, auch nach meiner Gesinnung, seine Geschäftsleitung sehr richtig. Er ist in vielen Punkten bis zum gemeinen Sinn aufgeklärt, und weiß, was ungefähr in der Welt gehen und gelten kann. Dabei hat er die unermübliche Thätigskeit, die ich die Humboldt'sche nennen möchte. Er hat hier in 24 Stunden die ganze Welt gesehen und besucht. Deine Farbenslehre mußte ihn wol sehr erfreuen, da er sich doch auch auf Stil und Behandlung versteht und den hohen Werth der Klarheit und Einfalt zu schätzen weiß. Knebel, I, 367.

#### 247.

1810. 24. Januar. Herr von Humboldt schickt mir Ihren Brief vom 4. d. mit der Post zu, als ein Zeichen, daß er länger abwesend sein werbe, als er gewollt.

Zelter, I, 380.

1810. 26. Januar. Heute habe ich Herrn von Humboldt auf einen Augenblick wieder gesprochen, der diesen Morgen hier angekommen ist. Er ist sehnlich erwartet worden, da er uns gerade in einer nothwendigen Zeit fehlte; auch ich bin froh, daß er hier ist.

Relter, I, 382.

#### 249.

1810. 19. März. Herr von Humbolbt hat mir Ihre Stanzen vom 30. Januar [bie romantische Poesie] gesandt, woran ich mich höchslich erfreue.

Zelter, I, 395.

#### 250.

1810. 30. Juni. Humbolbt geht als Gesandter nach Wien. Wer seine Stelle bei ber Universität bekommen wird, ist mir unbekannt. Zelter, I, 405.

#### 251.

1816. 31. März. Zugegen [bei ber Leseprobe von Goethe's Faust] waren die Fürstin [Radziwill] mit ihren Kindern, der Kronprinz mit seinen Geschwistern, Prinz Georg von Mecklenburg, Frau von der Recke mit ihrem Tiedge, Frau von Humboldt und mehrere Künstler, welche theilnehmen sollen an der Darstellung. Zelter, II, 226.

#### 252.

1816. 9. Mai. Fran von Humboldt geht in diesen Tagen mit ihrem Manne nach Frankfurt a. M. Mit Wolf habe ich mich verabrebet, ihr noch heute Abend einen Besuch zu machen. Sie hofft
über Weimar zu gehen und freut sich, Dich zu sehen.

Belter, II, 262.

#### 253.

1818. 29. Januar. Man hat in der That angefragt: unter welchen Bedingungen sich A. Schlegel bei uns gefallen wolle? Die Sache soll vom Minister Humboldt hereinkommen. Zelter, II, 438.

## 254.

1823. 27. December. Dienstag (ben 16. December) früh ging's nach Schulpforte, wo ich nach einigen Ohreneinreibungen ein gastliches Mittagsmahl beim Consistorialrath Ilgen neben seiner jungen Frau einnahm, wobei benn auch Deiner im Guten gebacht worsben, benn auch Minister Humboldt war eben bort gewesen.

Belter, III, 375.

1824. 21. März. Unser gemeinsamer Freund Humboldt sagte uns, daß Sie jetzt wünschen, die Briefe [Goethe's und Schiller's] zusammenzustellen, sie der Welt mitzutheilen, und die Gesinnung der Familie über die Art, wodurch jedem das Seine dabei zutheil werden kann, wissen wollen . . . Für jetzt wünscht sie [Frau von Schiller], die an Humboldt gerichteten Briefe [Schiller's] zu besitzen, die dieser Ihnen für sie zustellte.

Karoline von Wolzogen, I, 425. 426.

#### 256.

1826. 28. Juli. Minister von Humboldt grüßt Dich herzlichst. Er fragte gestern nach Deinem Wohlsein, und wir haben viel von Dir gesprochen. Er sing selbst an von der Schiller'schen Briefsammlung zu reden, die Du angekündigt hättest, und das Kapitel gab Stoff zu angenehmer Unterhaltung, indem auch er sich jener Zeit glückselig wußte. Er ist allein in Tegel, indem die Ministerin nach Gastein unterwegs ist und eine Tochter (von Hedemann) bei sich hat. Auch er ist der Meinung, daß die Schiller'sche Briefsammlung ein willtommenes Geschenk sir die Welt sei, worans die Entstehung seiner besserte anschaulich werde, und wie er sich an Dich herausgebaut hat. Zelter, IV, 187.

#### 257.

1826. 18. December. Minister von Humboldt wird bald hier sein; er war etliche Tage in Iena und wird heute nach Audolstadt gereist sein. Er wird im Laufe dieser Woche hier eintressen.

Karl August, II, 293.

#### 258.

1827. 2. Januar. General Müffling und Minister von Humboldt haben mir gesagt, daß sie Dir vorgeschlagen haben, den Dr. Schrön nach Königsberg zum Professor Posselt (so heißt er glaube ich) zu senden. Karl August, II, 293.

#### **259.**

1827. 23. März. Enblich fällt mir ein, daß im Jahre 1818 in Heibelberg mir Boß die Humboldt'sche Berdeutschung des Agamemnon
zu lesen gegeben, an der ich freilich erlahmt bin. Run habe ich biese
auch wieder herbeigeschafft, um wenigstens die Einleitung mit
bem obigen zusammenzuhalten. Humboldt setzt den poetischen
Werth der Tragöbie weitläusig auseistander, und geht dann ins

Geschäft bes Uebersetzers über, indem er auf getreue Nachbildung ber alten Versmaße den gehörigen Werth legt.

Belter, IV, 285.

#### 260.

1827. 10. August. Asserber] Humboldt] auch ein frevelnder Zuschörer (der andere ist nicht anhier), läßt Dich grüßen. Dies Brüberpaar, o gemini, sind echte Kunstzwillinge, beibe so ohne musikalische Beilage, daß mir ordentlich bange werden kann um sie. Zeller, IV, 346.

#### 261.

1828. 24. Februar. Einige andere, namentlich ber Minister Humboldt und sein Bruder Alexander, sind der Meinung, man musse schillerbenkmal in Stuttgart] aus mehrern Schiller'schen Werken eine Art von dramatischer Akademie zusammentragen und ich theile ganz diese Ansicht.

Graf Brühl (Teichmann, S. 268).

#### 262.

1829. 21. März. Ich hatte ihm [seinem Sohne Karl] bie schönsten Gelegenheiten [burch bie Reise in Italien] burch ben Minister von Humboldt vorbereitet, er konnte gehen, wohin er wollte.

Zelter, V, 191.

#### 263.

1829. 4. Juni. Daß Herr von Humboldt an die Spitze dieser Commission [bes Museums] gesetzt worden, ist unsehlbar vom glückslichften Einstusse, es läßt sich nun etwas hoffen, was unserer Zeit Ehre machen wird.

St. Schulz, S. 372.

#### 264.

1830. 15. September. Ew. Excellenz übersenbe ich hierbei ehrerbietigst die mir soeben von Berlin zugegangenen Nummern unserer Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, worin sich der vom Herrn Staatsminister von Humboldt versprochene, und bei meiner letzten Anwesenheit in Weimar schon zur Sprache gekommene Artikel über den "zweiten Aufenthalt in Rom" sindet. Ich freue mich dieser Zierde unserer Jahrbücher um so mehr, da ich glaube vorausseigen zu dürsen, daß Ew. Excellenz diesem, von einem geistessverwandten Freund aufgestellten Spiegelbild, Ihre Zustimmung und Ihren Beisall nicht versagen werden.

von Henning, N. C., I, 183.

1830. 26. September. Bor einigen Tagen kommt ber Minister von Humboldt auf mich zu: "Haben Sie benn wol meine Anzeige bes 29. Bandes von Goethe's neuer Ausgade (über Rom) geslesen? womit ich mir auch Ihren Dank verdienen wollen?" Glücklicherweise konnte ich eben Rede stehen, um das erwartete Lob auszusprechen. Diese Kritik hat auch insosern Werth, da sie von einem gelehrten Diplomaten ausgeht, der Jahrenacheinander italienische Kunst und Natur an Ort und Stelle in friedlicher Muße als Nahrung und Speise einnehmen können. Und kommt anders heraus, als wie der gute Körner an Schillerschreibt: "Er hat gesunden, Hermann und Dorothea gehören in eine Klasse mit dem Besten, was Goethe geschrieben."

Belter, VI, 25.

# Die Correspondenten an Goethe über Alexander von Humboldt.

266.

1795. 19. Februar. Herr von Humboldt aus Baireuth ist noch nicht hier und hat über seine Ankunft auch noch nichts Bestimmtesgeschrieben. Schiller, I, 112.

267.

1796. 21. Januar. Ich lese soeben eine Recension ber Horen in [Reischardt's] Journal Deutschland . . . . Das sünfte Stück (bas schlechteste von allen) ist als bas interessanteste vorgestellt. Vossens Gebichte, ber Rhobische Genius, von Humboldt sehr heraussgestrichen, und was des Zeuges mehr ist. Schiller, II, 4.

268.

1796. 13. November. Alexander von Humboldt soll über die Xenien recht entzückt sein, sagt mir sein Bruder. Das ist doch wieder eine neue Natur, die sich diesen Stoff assimiliren kann.

Shiller, II, 253.

269.

1797. 4. März. Auch Humboldt möchte ich sehen. Sollte es einen Tag

ber künftigen Woche Dir nicht beschwerlich sein, so komme ich snach Jena] hinüber. Rnebel, I, 145.

#### 270.

1797. 4. März. Humboldt sollte boch bas Ding [angebliche Quecksilbersaber] untersuchen; es ist nicht so weit von Jena nach Eisenach. Ueberhaupt wünschte ich wol seine Bekanntschaft zu machen. Bielsleicht komme ich künftige Woche nach Jena; ich möchte so gern ben Göttling über sein Steinkohlenproject sprechen, und hören, was Humboldt bazu sagt. Rarl August, I, 206.

# 271.

1797. 7. März. Mache, daß ich die Humbolbt's diesen Abend [in Jena] zu sehen bekomme. Karl August, I, 207.

### 272.

1797. 9. März. Ich bitte, bieses [über galvanische Versuche] Hum= bolbten, nebst meinen Complimenten, vorzulegen.

Karl August, I, 208.

### 273.

1797. ?März. Du wirst Dich erinnern, daß ich Herrn Humboldt erssucht hatte, eine Art Promemoria für mich aufzusetzen, nach dessen Anleitung ich dem Ober-Berghauptmann, Grafen von Rheben zu Breslau, in Betreff des jungen von Herder schreiben könnnte . . . . so wirst Du mir einen großen Gefallen erzeigen, wenn Du heute an Humboldten schreibst und ihn bittest, sich so einzurichten, damit ich das Promemoria übermorgen empfinge. . . . Am liebsten wäre es mir, Humboldt käme übermorgen früh, Sonntag, selbst herüber und brächte es mit. Ich habe ihn über mancherlei Sachen noch zu sprechen.

Karl August, I, 208. 299.

#### 274.

1797. ?März ?April. Ich hatte Humboldten gebeten, diesen Vormittag meiner zu erwarten, weil ich ihn in die Hölle führen wollte, das Wetter ist aber so elend, mir thun die Gliedmaßen so weh, und ich muß heute die Geheimräthe überhören, daß ich mir diese Partie erst auf morgen erbitten möchte. Ich wünschte Humboldt, der mit Dir bei uns ißt, ließe nach Tische seine Lampe heraufbringen; sie würde meiner Frau Vergnügen machen und das höchst ansehnliche Publikum instruendo besustigen.

Karl August, I, 213.

1797. 16. Mai. Es wird doch zur arg mit diesem Herrn Friedrich Schlegel. So hat er kürzlich dem Alexander Humboldt erzählt, daß er die Agnes [von der Lilien, von Karoline von Wolzogen] im Journal Deutschland recensirt habe, und zwar sehr hart.

Schiller, III, 108.

### 276.

1797. 13. Juni. Mich wird es sehr freuen, Humboldten hier [in Teplitz] zu sehen, und ich warte wirklich schon auf ihn. An witziger Unterhaltung fehlt es mir hier nicht, aber an unterrichstender, welche Humboldt gewiß in Gang bringen würde.
Rarl August, I, 216.

# 277.

1798. 31. März. Wenn es [ein Barometer] ein portatives nach Humsboldt's Art wäre, würde es mir hier wohl gelegener sein. Knebel, I, 172.

### 278.

1806. 17. December. Biele sind von Berlin weggegangen. Müller und Humbolbt sind hier. Zelter, I, 244.

# 279.

1807. 12. Januar. An Arbeit, trüben Stunden und langweiligen Tagen fehlt es hier nicht [in Berlin], indessen finden sich doch wieder interessante Augenblicke, und die Gegenwart Humboldt's, Johansnes Müller's und einiger andern helsen das Leben ertragen.
Rarl August, I, 313.

#### 280.

1807. 5. August. Hier ein Brief von Humboldt nebst Beilage . . . . Um Deine Augen und Deine Errathungsfraft auf die Probe zu setzen, schicke ich Dir Humboldt's Brief im Original.

Karl August, I, 315.

### 281.

1808. 3. September. Kurz zuvor [erhalten] Humboldt's Ansichten [ber Natur]. Reinhard, S. 40.

### 282.

1810. 3. Juli. Um an die französische gelehrte Welt [mit ber Farbenlehre] auf bem kürzesten und sichersten Wege zu gelangen, bazu wäre wol Alexander von Humboldt am tauglichsten.

Reinharb, S. 84.

1816. 25. Juni. Herr von Humboldt, der, wie es heißt, jetzt nach Kalkutta geht, kann uns vielleicht hierüber [über indische Ansschauungsweise] Beleuchtung verschaffen — wenn ihn die Mensschenwelt so sehr interessert, wie die übrige. Knebel, II, 197.

### 284.

1820. 31. October. Bor allem muß ich Humboldt's unermübliche, liebenswürdige Hülfe und Unterstützung [in Paris] rühmen. Er läßt Sie auf das schönste grüßen. Ich soll Ihnen dabei melden, daß er Ihnen die letzterschienene Abtheilung seines Werks nicht gesandt, weil er sie Ihnen gern mit der sehr bald nachfolgenden zusammen schicken will. Ihm verdanke ich die Bekanntschaft mit Quatremere, der mich der Akademie des deaux arts vorstellte, wo dann das Domwerk mit dem ausgezeichnetsten Beisall aufsgenommen wurde.

#### 285.

1823. 11. Januar. Humboldt hat ihm [Langermann] gesagt, das Bild [Goethe's?] sei eine Fraze . . . Alexander von Humboldt ist mit dem Könige aus Italien zurückgekommen und hat genug zu erzählen, daß ich ihn nur einmal erst gesprochen habe. Wir hoffen ihn wenigstens den Winter hier zu behalten, wenn er den Kam-merherrendienst so lange aushält. Zester, III, 286. 287.

### 286.

1823. 14. Januar. Wir hoffen ihn [Alexander von Humboldt] wenig= ftens den Winter hier zu behalten, wenn er den Kammerherren= dienst so lange anshält. Zelter, III, 287.

### 287.

1823. 8. Februar. Wenn Sie an Alexander Humboldt schreiben, sagen Sie ihm doch Ihre Meinung über das Werk [Kölner Dom] und namentlich über den Text, von dem er noch gar nichts weiß. Da Humboldt jetzt in Berlin ist, kann er mir bei der bevorstehenden Erscheinung des Werks vielleicht nützlich sein, um eine königliche Unterstützung dafür zu erhalten. Boisserée, II, 350.

#### 288.

1823. 24. Februar. Dem A[lexander] Humboldt] geben sie heut ein großes Essen — er möge doch ihrer bei der Majestät in Gnaben gedenken — und gönnen ihm nicht das Weiße im Auge. Ich

will nicht hoffen, er ist mit, ber ehrliche Mann, und benkt sich sein Theil. Zelter, III, 291.

### **2**89.

1823. 1. Mai. Humboldt's geognostische Versuche über die Lagerungen der Gebirgsarten in den beiden Erdhälften treten vermittelnd ein, indem sie die Epochen in große Rahmen einschließen und blos die Lagerungsverhältnisse und Bezüge unter sich zur Deutung der Hieroglyphen der Zeit gelten lassen. Sternberg, S. 97.

### 290.

1823. 11. Juni. Bielleicht kann ich Ihnen auch einiges in Paris besorgen, ich komme ohnehin mit Humboldt, Cuvier und andern Männern der Naturwisseuschaft zusammen.

Boisserée, II, 357.

### 291.

1823. 16. September. Alexander von Humboldt empfiehlt sich Ihrem Andenken. Boisserée, II, 360.

### 292.

1823. 3. December. Herr von Humboldt und R. Rochette empfehlen sich Ihnen aufs beste. Boisserée, II, 362.

# 293.

1824. 12. December. Humbolbt und Nees von Csenbeck sind fast meine einzigen unmittelbaren Borgänger. Hat Nees von Csenbeck biese Bedingung schieße Pflanzenphysiognomik aus eigener Anschauung zu schöpfen] nicht für nöthig erachtet, so scheint Humbolbt dagegen die Pflanzenformen zu isolirt, wie sie wol der Botaniker in sich trägt, nicht so vereinigt, wie sie uns in der Natur selbst entgegentreten, aufgesaßt zu haben. So geziemte es wol dem Pflanzengeographen; doch eben darin glaube ich einen Irrthum zu erkennen, daß Humboldt besonders in seinem Essay sur la Géographie des plantes die Physiognomik der Geographie der Pflanzen unterordnet; und so erkläre ich mir, warum man einen der lieblichsten Zweige der Botanik hinterdrein nicht sorgsfältiger gepstegt hat.

### 294.

1825. 10. März. Das [baß man als Botanifer die Pflanzen kenne] scheint auch Nees von Esenbeck zu bezeugen, wenn er mir schreibt: "Heimisch muß übrigens ein solches Schilbern sein, sonst kommt niemand bahinter, ber nicht über ber See war. In bem Heis

mischen scheint es zu liegen." Daß aber barin wenigstens nicht alles liege, beweisen mir unter andern Forster's Bemerkungen, manche Schilberungen in Pallas Reisen, die freilich, was den Stil betrifft, nicht von den sibirischen Salzsteppen an Trockenheit übertroffen werden, und vor allen Humboldt's lebendige Natursgemälbe, die mir, nachdem ich sie wiederholt betrachtet habe, jetzt zuweilen wie Erinnerungen eigener Anschauung vor die Seele treten. Meyer, Ernst, N. C., I, 382.

### **295.**

1826. 3. Januar. Die beste Bürgschaft, die man dem Publikum bei Eröffnung der Subscription auf Ihre Werke geben könnte, wäre, scheint mir, daß man den Prospecten zugleich ein Musterblatt der Edition ansügte, wie dies gegenwärtig in Frankreich geschieht, und kürzlich noch bei der Ankündigung von Humboldt's: Essay politiqué sur la nouvelle Espagne, stattgefunden.

Boisserée, II, 403.

# 296.

1826. 2. Juli. von Humboldt beobachtete zwischen den Wendekreisen, wo die Wolken eine größere Höhe als bei uns erlangen, diesel= ben noch in dieser Höhe [von 11/13 geographische Meile].

Schrön, N. C., II, 234.

### 297.

1826. 23. September. Die Absicht [eines Aufrufs Brewster's zu gleichszeitigen meteorologischen Beobachtungen] scheint wol keine andere zu sein, als die von Humboldt und andern in Mexico beobachtete tägliche Ebbe und Flut der Atmosphäre genauer zu bestimmen, und das Maximum und Minimum derselben, sowie die Zeit, in welcher unter verschiedenen Breiten die Culmination stattfindet, genauer zu bestimmen. Sternberg, S. 170.

### 298.

1827. 18. Juni. An der Tafel [ber Jahresstiftung des berliner Gartenvereins] nahmen die Herren Alexander von Humboldt und von Schlegel die Ehrenplätze neben dem Director (Geheimer Rath Bothe) ein. Zelter, IV, 324.

# 299.

1827. (?August). Alexander von Humboldt hat sich an allzu große Anssichten und Zusammenstellungen gewöhnt, für welche zur Zeit

noch die nöthigen Belege sehlen möchten. Seine Geographie der Pflanzen, die ihn nun ganz besonders beschäftigt, beruht hauptsächlich auf Thermometer-Beobachtungen auf dem mittlern Grad der Jahreswärme jedes Ortes; dieser Maßstab mag in Gegenden, wo das Thermometer nie unter dem Gefrierpunkt steht, seine Richtigkeit haben, allein in unsern Gegenden, wo er durch Substraction der Kältegrade ausgemittelt wird, die sür die Vegestation als blos hindernd betrachtet werden müssen, kann er wol nur als eine negative Wahrheit betrachtet werden.

Sternberg, S. 175.

# 300.

1827. 22. September. Humbolbt ist [für die Naturforscherversammlung in München] als Director uub Lichtenstein als Secretär gewählt.'
Zelter, IV, 381.

### 301.

1828. 28. Januar. Nun will ich benn auch bes großen Bergnügens gebenken, das mir von Humboldt's prächtig reiches Naturwunderscollegium gewährt, vor einem respectabelsten Auditorio, das an die Tausend geht. Ein Mann steht vor mir, meiner Art, der hat, was er gibt, ohne zu kargen: Wem? Keine Kapitel macht, keine Borrederei, kein Dunst, keine Kunst. Selbst, wo er irren sollte, mußte man's gern glauben . . . Einer setzte mich darüber zur Rede: ich fände ja doch Zeit, Humboldt's Collegium zu bessuchen, das doch nicht meine Sachen enthielte. Eben deswegen! (sagte ich). Was Herr von Humboldt sagt, wußte ich noch nicht, was Herr Dr. Br. sagt, weiß ich besser. Belter, V, 6. 7.

### 302.

1828. 7. Februar. Eine Dame, welche Humboldt's Vorlesungen besucht, bestellt sich ein Kleib und verlangt die Oberärmel zwei Sirius= weiten geräumig zu machen. Zelter, V, 11.

### 303.

1828. 21. Februar. Alexander von Humboldt liest heute und ba ist das Haus in Aufregung. Belter, V, 16.

### 304.

1828. 24. Februar. Einige andere, namentlich ber Minister Humbolbt und sein Bruder Alexander, sind der Meinung, man müsse [für das Schillerbenkmal in Stuttgart] aus mehrern Schiller'schen Werken eine Art von dramatischer Akademie zusammentragen, und ich theile ganz biese Meinung.

Graf Brühl, bei Teichmann, S. 268.

305.

1828. 5. März. Sie [bie Erbgroßherzogin von Weimar] hatte mich in von Humboldt's Vorlesung sogleich erkannt und durch Excellenz von Hendel auf heute, diesen Tag um 10 Uhr, zu sich berufen. Zelter, V, 24.

306.

1828. 9. April. Ebenso erbot ich mich im Jahre 1819 bei der hiesigen [moskauer] Universität öffentliche anatomische Vorlesungen zu halten (unentgeltlich, wie Humboldt zu Berlin), wozu der hochselige Monarch ein sehr schönes Gebäude nach meinem Plan aufführen ließ.

Loder, N. E., I, 309.

307.

1828. 5. Juni. Dein Herr Großherzog soll sich in Potsbam, wo ihm, wie ich höre, Herr Alexander von Humboldt zugegeben ist, ers götzen. Zelter, V, 56.

308.

1828. 30. August. Alexander von Humboldt und Lichtenstein sind unsablässig mit Aufnahme so werther Gäste sur Natursorscherverssammlung in Berlin] vorbeschäftigt, ja es werden Zeiten geschehen, da man zeigen will, daß gute Wirthe guter Gäste werth sind.

Zelter, V, 104.

309.

1828. 6. September. Seit bem Jahr 1819 habe ich freiwillig und unentgeltlich [wie unser Herr von Humboldt zu Berlin] auf der hiesigen [mostauer] Universität in jedem Winter die Anatomie vorgetragen, ohne zu diesem Corps mich rechnen zu lassen . . . Durch Briese aus Berlin habe ich vorläusig ersahren, daß Herr von Humboldt im künftigen Jahre eine Reise ins Uralgebirge machen will. Wenn es in der That dazu kommen sollte, so wird der Erfolg davon sür das russische Reich und sür die Naturwissenschaften von der größten Wichtigkeit sein . . . Da Herr von Humboldt seinen Weg über Moskau nehmen muß, so will ich ihn bitten, bei mir, als seinem ältesten hiesigen Bekannten, ein Logis anzunehmen.

1828. ?December. Daß Alexander von Humboldt auch unter ben Günsftigen [Gästen zu Zelter's siedzigsten Geburtstage, 11. December] war, wiewol seine Schwägerin, die Ministerin, sterbenskrank ist, barf ich auch rühmen. Zelter, V, 133.

### 311.

1829. 30. August. Der Besuch des Herrn von Humboldt hat, so kurz er auch war, boch mir und vielen anbern Freube gemacht. Ich - hatte glücklicherweise Zeit genug gefunden, ihm ein großes und sehr glänzendes Diner in dem prächtigen Locale ber abelichen Bersammlung zu Stande zu bringen, zu welchem bie vornehmften Personen ber Stadt nebst verschiebenen Gelehrten und Raufleuten beigetragen hatten, sodaß über 80 Bersonen babei waren. er dabei in Prosa und Versen haranguirt ward, und daß Pauken und Trompeten babei erschallten, bas versteht sich von selbft. Das Sprichwort: praesentia minuit famam fand bei ihm nicht statt: burch seine Humanität und burch seine ebenso angenehme als lehrreiche Unterhaltung, auch burch seinen Ton und Anstand hat er sowol hier als zu St.=Petersburg jedermann entzückt, sowie er auch von dem Monarchen selbst auf die ausgezeichnetste Beise aufgenommen worben ist. Wie er mir vor kurzem aus Sibirien geschrieben hat, so bürfen wir hoffen, ihn im September ober October auf eine etwas längere Zeit bei uns zu sehen.

Lober, N. C., I, 322.

#### 312.

1830. 2. Februar. Alexander von Humboldt ist wieder in Berlin und nur für wenige sichtbar. Er ist voll wie ein siedender Topf. Von dritter und vierter Zunge tönen wunderbare Dinge, die ich freilich von ihm selber lieber vernähme. Wer versteht denn, wenn einer mit Begeisterung spricht.

3elter, V, 386.

# Wilhelm von Humboldt über Goethe.

313.

1794. 30. Januar. Goethe allein, ber bei mir war als sie ankamen, hat, als ich sie bie Druckbogen von Wolf], um ben Brief zu lesen, aus ber Hand legte, ben Titel zufällig gelesen.

An Wolf, W., V, 101.

314.

1794. 22. September. Auch Goethe wünschte er [Fichte] für die Speculation zu gewinnen. Sein Gesühl leite ihn ganz richtig. "Neuslich", suhr er fort, "hat er mir mein Spstem so bündig und klar bargelegt, daß ich's selbst nicht klarer hätte darstellen können." Sie kennen diese Manier. An Schiller, S. 108. 109.

315.

1795. 3. Juni. Gegen Mittag kam Goethe zu mir, und bedauerte sehr, Sie nicht mehr zu sinden. Er ist Ihnen äußerst gut geworben und trägt mir viele herzliche Empfehlungen an Sie auf. Die Prolegomena beschäftigen ihn sehr ernstlich, und ich kann Ihnen nicht sagen, wie zufrieden er damit ist. Zwar ist er noch weit entsernt, sich überhaupt sür eine Meinung entschieden zu haben. Sie kennen seine weise Bedachtsamkeit. Allein die Methode und der Gang der Untersuchung machen ihm vorzüglich Freude, und er hat mir namentlich gesagt, daß in dieser Allessicht schon sede Seite sehrreich sei . . . Gestern und heute blieb Goethe hier und morgen gehe ich mit ihm auf zwei die drei Tage nach Weismar . . . Ich habe Goethe ermuntert, die Ilias in Allcssicht auf Ihre Prolegomena durchzulesen, und ich hoffe, er wird es thun.

316.

1795. 17. Juli. Für die aussührliche Nachricht von Goethe's Faust meinen herzlichen Dank. Der Plan ist ungeheuer, schabe nur, daß er eben darum wol nur Plan bleiben wird. An dem Hym-nus haben Sie gewiß eine gute Acquisition gemacht, und es ist recht gut, daß es nicht der ganze ist. Denn dieser Hymnus besseht offenbar, obgleich Goethe es nicht sinden will, aus zwei ganz verschiedenen Stücken, einem an den Delischen und einem an den Pythischen Apoll. Wahrscheinlich hat doch Goethe das ganze erste

Goethe's Briefmechfel mit ben Gebr. v. Sumbolbt.

Stück übersetzt, und nur bieses ist sehr schön, bas andere ist wirklich mittelmäßig. An Schiller, S. 111.

# 317.

1795. 28. Juli. In den letzten Stücken [des Archiv der Zeit] ist unter dem Titel: "Flüchtiger Ayblick der deutschen Literatur", etwas über Wieland und Goethe, wovon mir beim Blättern das letzte recht gut schien . . . Ueber die [römischen] Elegien habe ich noch gar nichts Rechtes gehört, das einzige ausgenommen, daß, wie Sie auch schon vermutheten, niemand Anstoß daran nimmt. An Schiller, S. 116. 117.

#### 318.

1795. 15. August. Bon ben [römischen] Elegien höre ich boch burchaus mit großer Achtung sprechen. An Schiller, S. 129.

### 319.

1795. 18. August. Was auch Goethe vom Reim sagen mag, ich wollte, Sie blieben ihm immer getreu. . . . . . Endlich ter Th. in dem Fragespiel. Mir. ist es zwar, als hätten Sie uns das einsmal mit den Goethe'schen Sachen vorgelesen, ob es gleich nicht ebenso vorzüglich, daß es nicht besser einem andern gehörte . . . . Ueber die Goethe'schen Beiträge sim Musenalmanach sprachen wir schon miteinander. Der Besuch und die Meeresstille sind doch wol die vorzüglichsten. Das Spinnersied, seh' ich, ist weggeblieben. An Schiller, S. 144.

### 320.

1795. 25. August. Goethe's Reise und wahrscheinlich längerer Aufentshalt thut mir für Sie, der Sie einen so sichern Nachbar an ihm hatten, doppelt leid, ob ich ihn gleich gern in Italien, wohin ich noch ganz gewiß 1797 zu gehen gedenke, und mit großem Berslangen steuere, fände. Bon seinem Werke [Faust], wenn es auch freilich bei einem solchen Umfange in einigen Stücken nur mangelhaft sein müßte, verspreche ich mir sehr viel.

An Schiller, S. 167.

### 321.

1795. 31. August. Es hat unleugbar [bie Ibeale], wie auch ber Einsbruck auf Goethe beweist, etwas sehr Rührendes. . . . . . Goethe's noch in diesem Jahre zu erwartende Beiträge [für die Horen] sind, den Titeln nach zu urtheilen, auch wenn der Faust

nicht kommt, boch immer sehr brauchbar. . . . Den [Wilhelm] Meister (bas Ende bes fünften Buchs und bas sechste, bis auf ein noch fehlendes Stück) hat mir Unger mitgetheilt, aber nur auf so kurze Zeit, wegen ber Gile mit bem Druck, bag ich es blos einmal nur flüchtig habe lesen können. Das fünfte Buch ist sehr interessant und ganz im Geiste seiner Borganger. Inbessen ist ber Anoten mit ber Person, in beren Armen Meister sich fühlte, boch noch mehr blos zerhauen, als es, dünkt mich, fürs erste noch erlaubt war. Meister's Einschlafen ist nicht natürlich. Das sechste Buch hat mich sehr interessirt. Der Gang ber religiösen Meinungen in dieser Person ist mit großer Treue und Natur geschilbert, und Goethe hat eine große Bekanntschaft auch mit dieser Seite ber menschlichen Seele barin bewiesen. Borzüg= lich ift bie Wahrheit, daß bie Empfindungsweise überhaupt bie Religiosität und ihre Modificationen, und nicht diese jene bestimmt, auf eine im Gange ber Geschichte boch sehr einleuchtenbe und auf eine sehr individuelle Art gezeigt, daß sie badurch gewissermaßen Einige Stellen scheinen mir tiefe psychologische neu erscheint. Blide zu berrathen, und ich hatte fie gern genauer untersucht, fo 3. B. ben Uebergang zu einer größern religiösen Mengstlichkeit durch den ernsten Umgang mit Philo; gleichsam die Offenbarung beffen, mas Glaube sei, beim Knien am Crucifix u. s. w.

An Schiller, S. 181 fg.

# 322.

1795. 11. September. Diese [Epigramme aus Benedig] habe ich emspfangen und sie haben mich auss neue sehr gefreut. Sie zeichsnen den Goethe'schen Charakter sehr in seinen wesentlichsten und gefälligsten Zügen. An Schiller, S. 196.

### 323.

1795. 14. September. Ich meine, ber hier ungewöhnlich gute Septems ber soll Ihnen heilsam sein, und wahrscheinlich besucht auch Goethe Sie balb auf längere Zeit. An Schiller, S. 197.

# 324.

1795. 22. September. Ihre Antwort auf meine Urtheile über Ihre neuesten Gedichte und die Vergleichung der Herder'schen, Körner's schen und Goethe'schen, hat uns sehr viel Freude gemacht. 203 . . . . Daß auf Goethe die Ideale am tiefsten wirkten, begreife ich sehr. 204 . . . Ich rechne auf Ihre große Selbstgenügsam-

keit, auf Goethens Gegenwart, aber wie viel gäbe ich barum, wenn alles anders wäre. An Schiller, S. 211.

325.

1795. 28. September. Goethe's Prolog [zu Goldoni's Krieg] kenne ich schon aus ber ehemaligen beutschen Monatsschrift.

An Schiller', S. 213.

326.

1795. 5. October. Mur zu sehr freilich fühle ich es, daß Sie in Jena in einer absoluten Einsamkeit leben, und daß sogar Goethens Hin- und Wiedergehen kein voller Ersatz ist, da auf die tägliche Stimmung doch nur das wirkt, was auch täglich wenigstens wiederkehren kann, und dies besonders bei Ihnen der Fall ist. . . . . . Ich würde außer Goethe dort [in Weimar] auf Herder und auf die wenigstens zerstreuende Masse aller Uebrigen rechnen.

An Schiller, S. 221.

327.

1795. 16. October. Man kann Goethe z. B. bis auf einen hohen Grab ber Wahrheit in seinen letztern Producten mit den Griechen, in seinen frühern mit Shakespeare vergleichen. . . . . . Nehme ich nun die dramatische (hier doch eigentlich tragische oder besser heroische) nach dem Begriff, der mir neuerlich durch die Goethe's schen Iden Iden am geläusigsten geworden ist, als die lebendigste Darstellung einer Handlung und eines Charakters, als eine Schilberung der Menschen in einem einzelnen Kampf mit dem Schicksfal, so sinde ich die Eigenthümlichkeit, die sie harakterisirt, hier in ihrem wahren Gebiete, da hier die Hauptwirkung durch das Gesühl des Erhabenen geschieht. . . . . . Charaktere, die Goethe unglaublich gelingen, Goetzens Frau, Goetz selbst, Klärschen, Gretchen, würden Ihnen große Schwierigkeiten machen.

An Schiller, S. 242.

328.

1795. 6. November. So weit bin ich entfernt, die eigentliche Sprachstenntniß auch nur zu einem sehr wichtigen Maßstab der Bertrauslichkeit mit dem Geiste der Griechen zu machen, und Goethe und Herber, die beibe vielleicht nur mäßig griechisch wissen, sind hier redende Beweise.

An Schiller, S. 275.

**330.** 

1795. 20. November. Ihre Elegie abgerechnet, mit ber freisich nichts streiten barf, ist das Märchen [Goethe's], meinem Urtheil nach, das Borzüglichste. Es strahlt ordentlich hervor. Es hat alle Eigenschaften, die ich von dieser Gattung erwartete, es deutet auf einen gedankenvollen Inhalt hin, ist behend und artig und gewandt, und versetzt die Phantasie in eine so bewegliche, so oft wechselnde Scene, in einen so bunten schimmernden und magischen Kreis, daß ich mich nicht erinnere, in einem dentschen Schriftsteller sonst etwas gelesen zu haben, das dem auch nur von sern ähnlich käme. . . . Bon Goethe's Manier in solchen [künsterischen] Dingen läßt sich gewiß sehr viel hossen. Ueber Goethe's Idee, wie ein Mensch mit verbundenen Angen einen Begriff von einem schönen Gebäude bekommen soll, wünschte ich wol mehr zu wissen. Es ist mir nicht recht klar. 308.

An Schiller, S. 275.

# 331.

1795. 4. December. Offenbar hat Goethe wol mit Fleiß eine nur uneigent= lich schön genannte und mehr kleinliche, eitle und beschränkte Seele, die nur einige größere Seiten hat, gewählt. gehaltvoller Charakter hätte biese ihm eingepflanzte Religiosität zu eigenmächtig behandelt und ihm zu viel von dem Seinigen beigemischt. Es gehört ein gewisser Grab von Passivität bazu, so= bald es barauf ankam, wie es boch Goethe's Zweck gewesen zu fein scheint, mehr eine einzelne Gemuthestimmung und ihren Einfluß im ganzen als einen einzelnen Charafter zu zeichnen. Allein freilich kommt es auch baber, daß die Beilige baburch zu einer gewissen Trodenheit herabsinkt. Ob ich gleich immer die Bekennt= nisse mit großem Interesse lesen werbe, und es mich nicht verbrießen lasse, bem Gange bes Charakters auch mit Mühe nach= zugehen, so ist mir bas Individuum boch immer eine Gestalt, die mir in allen ihren Metamorphosen gleich ftark (und was mir ein Beweis ber großen Runft ift, mit ber Goethe ben Charafter fou-

tenirt hat) immer auf gleiche Weise misfällt. Eine gänzlich iso= lirte, ewig krankenbe Einbildungskraft, die mit Rälte und ganglichem Mangel an wahrem und tiefem Gefühl begleitet ift, nicht Stärke genug besitzt, um auf eine kuhne und große Beise zu schwärmen und nicht Leichtigkeit und Anmuth genug, um schöne Bilber hervorzubringen, ist bas Unfruchtbarste, was man sich ben= ten kann, und ein Charakter, ber allein auf einer solchen Phan= tasie beruht, muß nothwendig unangenehm und troden sein. Freilich aber war er ebenso ber beste für diesen Stoff, und es scheint mir ein eigenthümliches Berdienst bes Meister, daß bie Charaktere so ganz nach ben Forberungen bes Romans gebildet sind. Vorzüglich ist bieses am Meister sichtbar, ber mir wie ein Ibeal eines Romancharakters vorkommt, immer so geneigt ist, sich zu entwickeln, und so nie Kraft hat, ben geschürzten Anoten wieber ju lösen, und sich baher unaufhörlich bem Zufall in die Banbe Die Stelle über ben Unterschied bes Romans und Dramas wird hier, wie ich höre, auch von mehrern, und auch von solchen, die den Willen haben zu verstehen, doch misverstanden. Und wahr ift es, bag Goethe fich entweber batte ausführlicher verbreiten ober bestimmter ausbrücken sollen. An Schiller, S. 337. 339.

### 332.

1795. 11. December. Goethe, ber mir auch vorgestern geschrieben hat, treibt und lebt in seinen Briefen, sowie man ihn im Gespräche sieht. Manchmal ist mir bas schon äußerst frappant gewesen. An Schiller, S. 351.

### 333.

1795. 14. December. In allen Urtheilen, die Sie fällen, stimme ich gänzlich mit Ihnen überein, und einige sind Ihnen in der That außerorbentlich gut gelungen, vor allen Klopstock und Goethe.

An Schiller, S. 354.

### 334.

welchen neuen Seiten haben Sie z. B. die lyrische Dichtkunst gezeigt, welch eine Erweiterung in einem andern Gebiete ist Goethe. An Schiller, S. 423.

335.

1797. 3. Februar. Goethe finden Sie vermuthlich hier [in Jena]. An Wolf, W., V, 181.

336.

1797. 31. März. Goethe ist, wie ich aus vielfältigen Aeußerungen gesen mich und andere, und aus dem großen Interesse, das er daran nimmt, da er sich ganz eigentlich und täglich damit beschäftigt, mit der Arbeit im ganzen sogar sehr zufrieden. Er macht nur einzelne Bemerkungen ganz eigener Art, die ich Ihnen zum Theil mittheilen kann. Er ermuntert mich nicht nur, den Agamemnon zu endigen, sondern auch ein Stück des Sophokses, eins des Euripides und eins des Aristophanes, alle charakteristisch gemählt, nachsolgen zu lassen. An Wolf, W., V, 190.

337.

1798. [Im April in Paris: Ueber Goethe's Hermann und Dörothea.] W., IV, 1—268.

338.

1798. 22. October. Bieweg in Berlin wird Ihnen in wenigen Wochen ein Exemplar Aesthetisches von Goethe's Hermann und Dorothea enthaltend [geben]. Sie sinden darin zugleich meine Begriffe über das Wesen der Kunst (Elemente der Aesthetik), eine Erörterung des Wesens der Epopöen und manche einzelne Bemerkungen über mannichfaltige ästhetische Gegenstände. . . . . . Wie ich in meinem Urtheile über Goethe und sein Gedicht mit dem Ihrigen sibereinstimme oder nicht, wünsche ich besonders zu vernehmen. An Wolf. W. . V, 210.

339.

1799. 20. December. Ihr Homer wird, höre ich, in Kupfer gestochen, und auf Goethe's Auftrag habe ich mit einigen französischen Malern für Zeichnungen bazu gesprochen, wie Ihnen Goethe sagen wird.

An Wolf, W., V, 215.

340.

1803. 23. October. Denn in Shakespeare, selbst in Goethe, z. B. im

Egmont, vor allem aber in Ihren letten Stücken, im Wallenstein und der Jungfrau, die ich zu diesem Behuf wieder gelesen, ist es mir jetzt ganz deutlich, daß, weil Sie das Bedürfniß fühlten, die Prosa des Lebens in der Poesie der Tragödie auszutilgen, und Sie daher immer jenen ersten Zweck des künstlerischen Symbolisirens auf andere Weise zu erfüllen suchten, Sie sentimentaler, betrachtender, philosophischer geworden sind, als sonst geschehen wäre.

# 341.

1803. 14. December. Goethe's Eugenie bin ich sehr neugierig zu sehen. An Schiller, S. 478.

#### 342.

1805. 20. Juli. Sie schreiben mir viel von Goethe, was mich herzlich freut, aber kein Wort von Schiller, ob Sie ihn noch sahen, ober nach seinem Tobe in Weimar waren.

An Wolf, W., V, 263; bort mit: 1803 falsch batirt und numerirt.

### 343.

Ich freue mich unenblich über Ihre Existenz bei 1806. 12. April. Goethe. Sie hätten nirgends eine schönere und mehr befriebigende finden können, und ihm muß Ihr Umgang und Ihre Theilnahme in seinen Arbeiten um so willfommener und erheiternder sein, als er in der That jetzt sehr ifolirt ist. Ich habe bie Hoffnung aufgegeben, ihn je hier zu sehen [in Rom] und für viele Dinge, für alle Arbeiten, die burch stilles Fortrücken allmählich zur Reife gebeiben können, ist es unstreitig gut, baß er mitten in seinen Scripturen und Sammlungen bleibt. Nur eine größere Erheiterung bes Gemüthe, ein gewissermaßen fröhlicheres Aufstreben, hätte ich von bem Wiebersehen Italiens erwartet. . . . . Eigentlich aber sollte ich nicht über bas Stück [Schlegel's Elegie] urtheilen, ba Ihnen Goethe aus meinem heutigen Briefe etwas mittheilen wirb. An Riemer, S. 240.

# 344.

1806. 13. Juli. Von Goethe sehne ich mich sehr, selbst Nachricht zu bekommen. Gebe ber Himmel, daß er sich erhält. Man sagt hier [in Rom], daß sein Faust jetzt gedruckt wird. Er hat indeß

wol nicht mehr baran gemacht, als er uns in Weimar vor= las. An Karoline von Wolzogen, II, 13. -

# 345.

1810. 11. Januar. Mit Goethe habe ich [in Weimar] brei schöne Tage im vollen Anbenken an Sie, im Angesicht Ihres Bilbes und bes Ihrer Tochter verlebt.

An Wolf, V, 282.

### 346.

1810. 4. August. Was Sie mir vom Plan über Schiller [zu einem literarischen Denkmal] schreiben, ist mir unendlich erfreulich gewesen. Letzten Winter verzweiselte Goethe fast, etwas berart machen
zu können. An Frau von Schiller, II, 207.

### 347.

1812. 3. Juli. In Karlsbab habe ich Goethe gesehen und 1½ Tage blos mit ihm verlebt. Wir haben viel auch von Ihnen gesproschen. Ihre letzte Probe vom Aristophanes, für die ich Ihnen auch noch sehr dankbar bin, macht ihm erstaunliche Freude. Er kann nun erst den Aristophanes lesen und genießen.

An Wolf, V, 294.

### 348.

1822. ?Juli. Es war in jener Zeit [1788] und selbst in der Gegend [Pyrmont], eine Scheide im Urtheil über viele Dinge, auch über Dichtungen und Charaktersormen, die in jeder Zeit sehr in Verbindung miteinander stehen. Die einen lebten mehr in Klopstock, den Stolbergen und den Dichtern und Theaterstücken, die ruhiger und weniger excentrisch hinliesen; die andern mehr in Goethe, Schiller, von dem man damals eigentlich nur die ersten Stücke hatte (die Räuber, Fiesko) und allem Regellosen, Excentrischen. Ich stand noch sehr unentschieden. Sie schienen mehr auf die erste Weise gebildet.

### 349.

1825. 8. November. Man will sie [Kunstwerke] nur ansehen, um sich mehr und mehr in sie zu vertiesen, man macht keine Ansprücke an sie, es gilt von dieser Schönheit ganz, was Goethe so schön von den Sternen sagt: "Die Sterne, die begehrt man nicht, man freut sich ihres Lichts."

An eine Freundin, I, 210.

### 350.

1826. 21. December. Als ich hierher [nach Weimar] fuhr, kam mir

Goethe eine halbe Meile von Weimar entgegen und führte mich in seinem Wagen in die Stadt. Es war gerade eine Jagd und wir konnten den ganzen Tag ungestört zusammenbleiben. Ich kann Ihnen nicht genug sagen, wie befriedigend diesmal der Umsgang mit ihm ist. Er ist nicht nur wohl, kräftig, lebendig, sondern auch so freundschaftlich, so mittheilend, so gesprächig über die interessantesten Dinge, daß ich es nie so gefunden zu haben glaube. Sowie ich nicht am Hose sein muß, geh' ich zu ihm. Den Morgen sind wir ganz zusammen. Ich habe seine Helena gelesen. Es ließe sich vielleicht darüber sprechen, schreiben nicht. Aber das Ganze und Einzelne sind bewunderungswürdig. Etwas eigenthümlich Neues, von dem man noch keine Ibee hat, für das man keine Regel, kein Gesetz kennt, das aber sich im höchsten poetischen Leben fortbewegt.

An Karoline von Wolzogen, II, 38.

### 351.

1829. ? Februar. Auch Ihnen wird der Schiller'sche Briefwechsel mit Goethe einen großen Genuß gewährt haben. Ich gehöre sogar zu denen, die nicht einmal die wirklich bedeutungslosen Billete, deren der erste Theil allerdings mehrere enthält, wegwünschen können. Ein solcher Briefwechsel ist ja nicht als ein Buch und als ein literarisches Product, sondern als eine sich selbst schils dernde Lebensperiode anzusehen. Diese Briefe haben mich unendelich schil schil

An Karoline von Wolzogen, II, 40.

#### **352.**

1829. 26. März. Sie würden mich sehr verbinden, theuere Freundin, wenn Sie der Fürstin von Audolstadt und Goethe das traurige Ereigniß [Tod seiner Gemahlin] anzeigen wollten.

An Karoline von Wolzogen, II, 42.

#### 353.

1830. . . . . . Schiller und Goethe haben sich in ihren Briefen selbst so klar und offen, so innig und großartig über dies einzige Berhältniß [ihrer Freundschaft] ausgesprochen, daß so Gesagtem noch etwas hinzuzufügen niemand versucht werden kann.'

Einleitung zum Briefwechsel zwischen Schiller und Humbolbt, S. 75.

1830. . . . . Die Schärfe ber Einbildungstraft, die alles auf einen Punkt hinführt, die Fähigkeit auf einen gewaltigen Effect hinzuarbeiten, die höchste Spannung in der Wirklickeit hervorzusbringen, und die erhabenste Lösung in der Idee daran zu knüpfen, welches alles durch Schiller's Individualität unmittelbar gegeben war, sagt vorzugsweise dieser Dichtungsart [Drama] zu, deren Charakter sich nach Goethe's treffender Bemerkung daraus ableiten läßt, daß sie ihren Gegenstand in die Gegenwart versetzt.

Einleitung zum Briefwechsel zwischen Schiller und Humbolbt, S. 77.

### 355.

1830. 9. April. Ich bin so frei, Ihnen fünf Abbrücke [bes Porträts seiner Gemahlin] zu schicken. Sie haben wol die Güte, gelegents lich die vier, außer dem für Sie selber bestimmten, an die verwitwete Fürstin von Rudolstadt, die gute Emilie Gleichen, Goethe und Riemer in meinem Namen zu befördern.

An Karoline Wolzogen, II, 57.

# 356.

1830. 8. Mai. Indeß habe ich mich [in der Einleitung zu seinem Briefwechsel mit Schiller] sorgfältig vor dem lobrednerischen Stile gehütet, welchen Goethe sich jetzt so oft muß gefallen lassen. An Karoline von Wolzogen, II, 61.

### 357.

1830. 29. Mai. Ich habe kürzlich Goethe's zweimalige Reise nach Italien, ober vielmehr, ba es keine eigentliche Reisebeschreibung ist, seine Briefe von baher gelesen .... Die Goethe'schen Briefe aus Italien sehren nicht gerade Italien und Rom kennen. Sie sind ganz und gar nicht beschreibend. Man muß mit den Gegenständen durch eigene Ansicht ober durch anderer Reisen bekannt und bereits vertraut sein, um nur die Bemerkungen darüber ganz zu verstehen. Aber sie malen sehr hübsch und interessant Goethe selbst, und zeigen, was Rom und Italien sind durch den Sindruck, den sie auf Goethe gemacht haben. Iedensalls gehören sie zu den merkwürdigsten Schilberungen, dann erkennt man auch daraus, welche unglaubliche Sehnsuck Goethe Jahre hindurch hatte, Italien und vor allem Rom zu sehen.

An eine Freundin, II, 66-68.

1830. Ueber Goethe's zweiten römischen Aufenthalt. [Zuerst abgebruckt in den Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik, 1830, Th. II, Nr. 45-47; dann in H. W., II, 215-241.]

### 359.

1830. 27. October. Es freut mich unendlich, daß Sie meine Arbeit über Goethe [Besprechung des zweiten römischen Aufenthalts] gerade so empfinden, wie sie in mir selbst gewesen ist.

An Karoline von Wolzogen, II, 61.

### 360.

1831. 4. Februar. Hat es Sie nicht frappirt, in der Goethe'schen [italienischen] Reise den Statella erwähnt zu finden, von dem mir die Li [seine Gemahlin] oft erzählt hat.

An Karoline von Wolzogen, II, 72.

### 361.

1832. 1. Mai. Indem ich hier der Beweise wohlwollenden Antheils erwähne, welche unser Verein seit unserer letzten Versammlung erhalten hat, würde ich es mir nicht verzeihen, nicht auch eines zu gebenken, an ben sich bei Ihnen allen, bie Sie hier anwesenb find, eine sehr schmerzliche, aber zugleich unendlich wohlthuenbe Erinnerung fnüpfen wirb. Es ift bies ein an Herrn Geheimen Rath Beuth gerichteter Brief Goethe's vom 4. Januar bieses Jahres, in welchem er für bie rabirten Blätter bankt, bie ihm im Namen bes Bereins zugeschickt worben waren. Ich glaube am besten zu thun, Ihnen ben Brief selbst vorzulesen: "Guer Hochwohlgeboren bereiteten mir, indem Sie einen langgehegten stillen Wunsch erfüllen, gar anmuthige Weihnachtsfeiertage. Sie wissen, daß ich, insofern es meine Lage erlaubt, mannichfache Monumente älterer und neuerer Zeit um mich zu versammeln suche, wozu Sie ja seit so manchen Jahren die freundlichsten und wichtigsten Beiträge mir gegönnt haben, und was kann endlich interessanter sein, als zu erfahren, wie sich in den letzten Augenblicken die Kunst im Baterlande bildet, wie sie erregt, gefördert und belohnt wird. - Ihre wichtige Senbung, für beren Mittheilung ich bem verehrten und in so hohem Grabe wirksamen berliner Runftverein meinen lebhaften Dank auszubrucken bitte, hat mich ichon viel benken und überlegen gemacht; benn nichts ist bazu aufforbernber, als wenn wir bie mannichfaltigen Resultate vor uns seben, welche aus zwedmäßer Berwendung großer Mittel hervorgeben.

— Mehr barf ich in diesem Augenblick zu sagen mir nicht erlauben, weil ich fürchten muß, Gegenwärtiges zu verspäten, wobei ich mir jedoch vorbehalte, zunächst einige weitere Aeußerungen nach= zubringen, besonders über Gegenstände, die den Künstlern vielleicht zu empfehlen wären, und wovon bei ben vielfach sich mani= festirenden Talenten, vielleicht hier und da etwas Angenehmes zu hoffen stände. Ohne mit vielen Worten zu versichern und zu betheuern, daß ich Ihre unermüdete Thätigkeit zu bewundern und beren grenzenlose Folgen zu segnen weiß, darf ich mich wol unterzeichnen als einen treu theilnehmenden und aufrichtig verpflichteten." — Es ist unenblich beklagenswerth, daß wir auf die Belehrung Bergicht leiften muffen, bie uns ber Berewigte in biesen Zeilen zusagt. Dies Bersprechen selbst aber beweist, wie fehr er bis zu ben letzten Tagen seines Lebens damit beschäftigt war, jedem Kunstbestreben die förbernde Richtung zu geben. Dies Bemühen, auf bie Geistesthätigkeit seiner Zeitgenoffen einzuwirken, war ihm besonders eigenthümlich, ja man kann mit gleicher Wahrheit hinzusetzen, daß er ohne alle Absicht, gleichsam unbewußt blos burch sein Dasein und sein Wirken in sich ben mächtigen Einfluß darauf ausübte, ber ihn vorzugsweise auszeichnet. Es ist bies noch geschieben von seinem geistigen Schaffen, als Denker und Dichter, es liegt in seiner großen und einzigen Perfönlichkeit. Dies fühlen wir an dem Schmerze selbst, ben wir um ihn empfinden. Wir bedauern in ihm nicht blos ben Schöpfer so vieler Meisterwerke jeder Gattung, nicht blos den Forscher, ber das Gebiet mehrerer Wissenschaften erweiterte, und ihnen durch tiefe Blide in ihre innerste Natur neue Bahnen vorzeichnete, nicht blos ben immer theilnehmenben Beförderer jedes auf Geistes= bilbung gerichteten Bestrebens. Es ift uns neben und außer biesem Allen, als wäre uns blos baburch, bag er nicht mehr unter uns weilt, etwas in unsern innersten Gebanken und Empfindungen und gerade in ihrer erhebenbsten Berknüpfung ge-Indem wir aber dies schmerzlich empfinden, belebt uns zugleich wieber bie Ueberzeugung, bag er in seine Beit unb seine Nation Reime gelegt hat, die sich ben künftigen Geschlechtern mittheilen und fich lange noch fortentwickeln werben, wenn auch schon bie Sprache seiner Schriften zu veralten beginnen follte. Es gibt in jeber zu einem höhern Grabe ber Bilbung gelangten Nation ein Gemeinsames ber Ibeen und Empfindungen, bas sie, wie ein geistiges Element, in welchem sie sich bewegt, umgibt. Es beruht dies nicht auf einzelnen, festen und bestimmten An-

sichten, es liegt vielmehr in ber Richtung aller, in ber Form, von der in jeder Art der Seelenthätigkeit, Maß und Weile, Ruhe und Lebenbigkeit, Gleichgewicht und Uebereinstimmung abhängt, und es wirkt auf diese Weise zuletzt durch die dadurch bedingte Anknüpfung des Sinnlichen an das Unfinnliche, auf bie ganze Anschauung ber äußern und ber innern Welt. Auf biesen Punkt hin war Goethe's Individualität zu wirken vorzugsweise bestimmt. In dies geheimnisvolle Innere, wo ein geistiges Streben eine ganze Nation beseelt, brang er burch bie Macht seiner Dichtung, und bie Sprache, welche allein ihm bie Mög= lichkeit bes Ausbrucks seiner Eigenthümlichkeit verstattete, die er aber wieder so fraftig und seelenvoll gestaltete. Go brudte er. in einer Periode der Literatur anfangend, wo berfelbe wenig klar und entschieden bastand, bem beutschen wissenschaftlichen und künstlerischen Geiste, burch bie lange Dauer seines Lebens fort= wirkend, ein neues, ewig an ihn erinnernbes Gepräge auf. Die immer heitere Besonnenheit, die lichtvolle Klarheit, die lebendig anschauliche und immer von Kunstform ober einer noch tiefer geschöpften Gestaltung beherrschte Naturauffassung, die große Freigebigkeit bes Genies, alle biefe Goethe fo vorzugemeise aus= zeichnenben Eigenschaften führten ihm bie Gemüther, wie von felbst, bilbsam zu. Es hat in niemand je eine gerechtere, mehr durch die innerste Eigenthümlichkeit begrundete Scheu vor allen verworrenen, abstrusen, mystisch Berhüllten gegeben, als in ihm. Dies zusammengenommen, machte seinen Einfluß so allgemein, so leicht und so tief. Was sich so heiter und lichtvoll barstellte, was der Quelle, aus der es entsprang, so ohne Mühe und Anstrengung entfloß, wurde ebenso aufgenommen und festgehalten, und wurzelte zu weiterer Entwickelung. Da Goethe bie Natur immer zugleich in ber Einheit ihres Organismus und in ber vollen Entfaltung ihrer gestaltenreichen Mannichfaltigkeit auffaßte, so konnte bie Gebanken= und Sinnenwelt nie einen schroffen Gegenfat in ihm bilben. Die Wirklichkeit gab in ihm ihre Gestalt-nur auf, um eine neue aus ber Hanb ber schaffenben Phantafie zu empfangen. Daburch, um biefe Betrachtungen auf eine Weise zu schließen, bie uns zu unserm Gegenstande zurückführt, wurde er vorzüglich ber Kunst so wohlthätig. Er war mit ihr burch alle Anlagen seines Geistes verwandt und hatte sich von allen Seiten mit ihr burch Anschauung, Sammeln und Ueben befreundet, jener oben erwähnte allgemeine Kunstsinn war in ihm tiefer, als in irgend fonst jemand begründet. Er leiftete

unenblich viel unmittelbar für die Kunst durch Belehrung, Ermunterung und Förderung jeder Art, aber alles dies wurde
durch das überwogen, was sie ihm mittelbar verdankte. Er
bereitete durch das stille Wirken seines ihr geweihten und von
ihr durchbrungenen Wesens ein langes Leben hindurch ihr den
Boden in den Gemüthern seiner Zeitgenossen zu, weckte den
schlummernden Funken der Liebe zu ihr, richtete aber die Neigung
und die Förderung nur auf das Streben, was, gleich entsernt
vom Zwange einengender Regeln und von phantastischer Willkürlichkeit, dem freien, aber durch innere Gesetze geleiteten Gange
der Natur folgt.

Berichte aus ben Verhandlungen bes Vereins ber Kunstfreunde im preußischen Staate, W., III, 355, 358.

### 362.

1833. 7. April. Ich trage mich von Jugend an mit Stellen aus dem Homer, aus Goethe und Schiller, die mir in jedem wichtigen Augenblicke wiederkehren und mich auch in dem letzten des Lebens nicht verlassen werden. Denn man kann nichts Besseres thun, als mit einem großen Gedanken hinübergehen.

An eine Freundin, II, 207.

### **3**63.

1833. 13. Juli. Es sind neulich fünf Theile nachgelassener Werke von Goethe erschienen. Der eine enthält die Fortsetzung seines Lebens unter dem alten Titel: Wahrheit und Dichtung. Es sind darin die Jahre 1774 und 1775 beschrieben und ein Prediger Ewald in Offenbach wird mehrmals darin erwähnt. Etwas Besonderes wird nicht von ihm erzählt; er wird nur von Goethe genannt als zu dem Kreise gehörig, in dem auch er damals lebte. Dies ist doch wol derselbe Ewald, von dem Sie mir oft schrieben? Sagen Sie es mir doch ausdrücklich.

An eine Freundin, II, 223.

### 364.

1833. 2. August. Sie haben allerdings recht, wenn Sie sagen: Frau von Staël und Frau von Laroche werden schlimm im [Schiller-] Goethe'schen Briefwechsel behandelt. Es ist dies Goethe's Schuld. Im vertraulichen Briefwechsel kann man sich wie im Gespräch kleine Spöttereien erlauben, da man keine üble Absicht damit verbindet, und genau weiß, wie man verstanden wird. Wenn man aber solche Briefe vor das große Publikum bringt, muß

man folde Stellen wegstreichen, und barin ift Gvethe, ber ben Briefwechsel herausgegeben, zu sorglos gewesen. Solche kleine Fleden können aber einem Werke keinen Gintrag thun, bas sonst einen folden Reichthum an genialen und neuen Ibeen enthält, und so bas lebenbige Gepräge bes Gebankenaustausches zweier großer Beifter in fich trägt; benn es gibt nicht leicht eine Schrift, die einen so unendlichen Stoff zum Nachdenken barbietet und so, nach allen Richtungen bin, die einzig richtig leitenben Ansichten angibt. Der Staël mußten Goethe und Schiller unrecht thun, ba fie fie gar nicht genug tannten. Die Staël mar bei weitem weniger von ihren schriftstellerischen Seiten als im Leben, und von Seiten ihres Charakters und ihrer Gefühle, Geist und Empfindung. Beibes war in ihr auf eine ganz ihr angehörende Weise verschmolzen. Goethe und Schiller konnten bas nicht so wahrnehmen. Sie kannten sie nur aus einzelnen Gesprächen und auch ba nur unvollkommen, ba sie sich boch beibe nicht französisch mit vollkommener Freiheit ausbrückten. Diese Gespräche griffen sie an, weil sie baburch angeregt wurden, ohne sich boch in dem fremden Organ gang und rein aussprechen zu können, und so wurden ihnen die lästig, die solche Gespräche veranlaßte. Bon bem mahren innern Wesen ber Frau wußten sie nichts. — Die Laroche habe ich selbst gleichfalls gekannt. Sie war febr gutmuthig und mußte in ihrer Jugend schön gewesen sein. Bon Geist war sie allerbings nicht ausgezeichnet. Allein ihre Schriften sind nicht ohne Wirkung auf die weibliche Bilbung ihrer Zeit geblieben, wie ja auch Sie mir mehr als einmal von ihr mit großer Liebe geschrieben und ihr bies Lob beigelegt haben. sofern hat die Frau ein Berdienst gehabt, bas ihr auch Goethe und Schiller nie würben haben absprechen wollen. Sie bachten nur an den literarischen Werth, ber freilich nicht groß war. Man muß aber auch, was sie in scherzhaft heiterer Laune hinschrieben, nicht als vollwichtigen Ernst hinnehmen.

An eine Freundin, II, 225-227.

365.

1833. 6. October. Was Sie über Herber und Goethe sagen und über die verschiedene Wirkung, welche die Schriften beider auf Sie haben, hat mich zu allerhand Betrachtungen geführt . . . . Sie setzen hinzu, daß so bei weniger Muße Sie sich nicht ohne Absicht einer Lektüre hingeben können und in dieser bewegenden Stimmung entspreche im ganzen Herber mehr Ihrem tiefern

Bedürfen als Goethe, bessen Schriften Sie aber wol, und bis auf wenige Ausnahmen alle und genau kennen und viel mit ihnen allein gelebt haben. Ich sinde das alles sehr natürlich, das nur scheint mir etwas einseitig, daß Sie sagen, Goethe habe für Glückliche gedichtet und sich wol nie in eine leidenvolle, freundlose Lage versetzen können, da er ja stets ein höher begabtes Schoskind des Glücks gewesen. Ueber die Empsindungen anderer sollte man nicht so scharf absprechen. Herder stand im Umfang des Geistes und des Dichtungsvermögens gewiß Goethe und Schiller nach, allein es war in ihm eine Verschmelzung des Geistes mit der Phantasie, durch die er hervorbrachte, was beiden nie gelungen sein würde. An eine Freundin, II, 230—232.

366.

1833. 16. November. Zuerst habe ich noch auf eine Stelle Ihres Briefs zurückzukommen, die eigentlich unbeantwortet von mir geblieben ist, und wosür ich Ihnen sehr danke. Es ist nämlich das, was Sie liber die verschiedene Art, Bücher zu lesen, sagen und über das, was man in ihnen zu suchen hat. Sie beziehen sich dabei auf Goethe . . . Dann auch haben Sie mich versanlaßt, die schöne Stelle in Goethe's "Wahrheit und Dichtung" wieder zu lesen, auf die Sie sich beziehen . . . Meine Art ist es einmal und wird es immer bleiben, ein Buch ebenso wie einen Menschen als eine Erscheinung an sich, nicht als eine Gabe für mich anzusehen. Ich gehe darum noch nicht, wie Goethe sagt, in die Kritik desselben ein, ebenso wenig wie ich dies bei einem Menschen thue.

367.

1834. 15. Februar. Ich erinnere mich, daß wir vor nicht gar langer Zeit über die nun längst verstorbene Frau uns schrieben, die Goethe gern heirathen wollte und der er in seinen Gedichten den Namen Lisi gibt. Wir konnten uns damals nicht auf ihren Namen besinnen. Sie hieß Schönemann, ihr Mann war Herr von Türkheim. Dieser liebte sie schon während ihrer Bekanntschaft mit Goethe und zweiselte lange an der Erfüllung seiner Wünsche.

368.

1834. December. Die Barnhagen vergöttert wahrhaft Goethe und es ist nichts, was sie nicht groß und schön an ihm fände. Sie lieben und bewundern ihn zwar auch, doch ohne alle Exal-Goethe's Briefwechsel mit den Gebr. v. Humboldt.

tation, ja Sie hegen einige Borurtheile gegen ihn, die meiner Ueberzeugung nach zu weit gehen. Indeß macht das einen Unterschied, daß sie Goethe persönlich kannte, wodurch sich leicht eine nicht immer unparteiische Borliebe sindet.

An eine Freundin, II, 285.

369.

1835. März. Wenn Sie von Goethe's nachgelassenen Werken nur vier Bände gelesen haben, so fehlen Ihnen noch elf. Es sind funfzehn neue Bände seit seinem Tode der damals schon vollendeten Aufgabe ber vierzig Banbe hinzugekommen. Die Fortsetzung seiner Lebensgeschichte rathe ich Ihnen aber sehr zu lesen, sie ist an sich hübsch und anziehend und umfaßt gerade die Zeit, wo Ewald mit Goethe oft in Offenbach zusammentraf, so baß Sie an dieser Epoche ein doppeltes Interesse sinden werben, ba Sie Ewalb oft von biefer Zeit sprechen hörten, und Ihre Erinnerungen jener Gefpräche mit ben Goethe'ichen Erzählungen vergleichen können. Da er seine Lebenserzählungen selbst Wahrheit und Dichtung nennt, so mag er sich große Freiheit babei erlaubt haben. glaube nicht, daß biese nachgelassenen Schriften sonft viel enthalten, bas Ihnen nützlich ober angenehm zu lefen sein könnte. Bu bem Optischen und Naturhistorischen Kann ich Ihnen nicht rathen, Sie werden von dieser Lekture weber augenblickliche Be= friedigung noch irgend ernsthaften Gewinn ziehen.

370.

Der Rreis des Poetischen ist, wie unenblich und un= **1836**. erschöpflich auch in seinem Innern, boch immer ein geschloffener, ber nicht alles in sich aufnimmt, ober dem Aufgenommenen nicht seine ursprüngliche Natur läßt; ber burch keine äußere Form gebundene Gebanke kann sich in freier Entwickelung nach allen Seiten hin weiter bewegen, sowol in der Auffassung des Einzelnen, als in ber Zusammenfügung ber allgemeinen Ibee. Insofern liegt das Bedürfniß zur Ausbildung ber Prosa in bem Reichthum und ber Freiheit ber Intellectualität und macht bie Prosa gewissen Perioden der geistigen Bilbung eigenthümlich. Sie hat aber auch noch eine andere Seite, burch welche sie reizt und sich bem Gemüthe einschmeichelt: ihre nabe Berwandtschaft mit ben Berhältniffen bes gewöhnlichen Lebens, bas burch ihre Beredlung in seiner Geistigkeit gesteigert werben fann, ohne barum an Wahrheit und natürlicher Ginfachheit zu ver-

lieren. Bon dieser Seite her kann sogar die Poesie die prosaische Einkleibung wählen, um gleichsam bie Empfindung in ihrer ganzen Reinheit und Wahrheit barzustellen. Wie ber Mensch selbst ber Sprache, als bas Gemuth begrenzend und seine reinen Aeußerungen entstellend, abhold sein, und sich nach einem Empfinden und Denken ohne ein solches Medium sehnen kann, ebenso kann er sich burch Ablegung alles ihres Schmucks, auch in ber höchsten poetischen Stimmung, zu ber Einfachheit ber Prosa flüchten. Die Poesie trägt, ihrem Wesen nach, immer auch eine äußere Runstform an sich. Es kann aber in ber Seele eine Neigung zur Natur, im Gegensatz mit ber Runft, jeboch bergestalt geben, daß bem Gefühl ber Natur übrigens ihr ganzer ibealer Gehalt bewahrt wird, und dies scheint in der That ben neuern gebilbeten Bölfern eigen zu fein. Gewiß wenigstens und dies hängt zugleich mit der bei gleicher Tiefe weniger finn= lichen Formung unserer Sprache zusammen —, liegt bies in unserer beutschen Sinnesart. Der Dichter kann alsbann absichts lich ben Berhältniffen bes wirklichen Lebens nahe bleiben, und, wenn bie Macht seines Genies bazu hinreicht, ein echt poetisches Werk in prosaischer Einkleibung ausführen. Ich brauche hier nur an Goethe's Werther zu erinnern, von bem jeber Leser fühlen wird, wie nothwendig die äußere Form mit dem innern Gehalte zusammenhängt. Ich erwähne bies jedoch nur, um zu zeigen, wie aus ganz verschiebenen Seelenstimmungen Stellungen ber Poesie und Prosa gegeneinander und Berknüpfungen ihres innern und äußern Wesens entstehen können, welche alle auf ben Charakter ber Sprache Einfluß haben, aber auch alle wieber, mas uns noch fichtbarer ift, ihre Rückwirkung erfahren.

> Ueber die Berschiedenheit des menschlichen Sprachbaues, S. 230-231.

# Karoline von Humboldt = Dacheröden über Goethe.

371.

1789. 31. März. Goethe scheint sich sehr bahin [nach Italien] zurücks zusehnen; ich las bas noch vor ein paar Tagen in einem Briefe, ben er geschrieben hatte. Ich habe ben neuen Theil von Goethe's Schriften noch nicht gelesen, ich will sie aber suchen, wie auch bas Gebicht von Schiller im letzten Stücke des Werkur. An Charlotte Schiller, II, 147.

### 372.

1789. 6. December. Goethe war letzt (1. December) hier [in Erfurt]; seinetwegen hat es mir recht leib gethan, daß ich nicht auf ber Statthalterei sein konnte. An Charlotte Schiller, II, 154.

## 373.

1790. 21. Januar. Lettens, wie Goethe ba war, sagte sie [Circe?] zu mir und dem R.: Je me fais une grande sête de la connaissance de S., malgré que G. soit bien remarquable j'ai une plus grande idée du génie de l'autre.

An Charlotte Schiller, II, 158.

# 374.

1797. 29. September. Halb und halb hoffe ich noch, daß wir Goethe in Zürich haben werben; ich bin begierig, ob er noch bie größere Reise unternehmen wird. An Charlotte Schiller, II, 172.

# 375.

1798. 24. December. Der junge Mensch, ben wir bei uns haben, ein Straßburger [Schweighäuser] hat auf nichts einen solchen Trieb, als mit uns nach Deutschland zu reisen, und vorzüglich, um Schiller und Goethe von Angesicht zu Angesicht zu sehen und anzubeten . . . . Der Almanach hat mir viel Freude gemacht, am meisten Schiller's Sachen, die beiden Elegien von Goethe, die Geister des Sees und die Millerlieder.

An Charlotte Schiller, II, 178.

# 376.

1799. 25. November. Durch Goethe haben wir erfahren, daß Du wieder in den Wochen gelegen und ein kleines Mädchen hast. Seine [Schweighäuser's] Verehrung für Schiller und Goethe ist wie die Verehrung der Alten gegen die Götter und hat ihn uns zuerst lieb und interessant gemacht. Sage auch Goethen, mein Herz, Humboldt [Wilhelm] hätte zwei Briese von ihm über Paris bekommen, er danke ihm herzlich und würde in weniger als acht Tagen schreiben. Hermann und Dorothea wird, daß Gott erbarm! in Paris [von Bitaube] ins Französische übersetzt....

Hermann und Darothea kann auch leicht ins Spanische über= sett werben, so goutiren ihn einige Menschen hier.

An Charlotte Schiller, II, 183.

### 377.

1800. 26. März. Deine Entbindung, schrieb uns Goethe, und daß Du an den Folgen littest, aber weiter hörten wir nichts, weil sein Brief nur einige Tage nach Deiner Niederkunft geschrieben war. Ich habe nie gewußt, wie ein Orangenbaum aussieht und erst hier Goethe's Lied ganz verstanden. . . . . . Als ich die ersten Orangenbäume bei Cordova sah, sing ich auch an zu singen: "Rennst Du das Land?"

An Charlotte Schiller, II, 185.

### 378.

1802. 9. December. Empfiehl mich Schiller und Goethe, Amalie und recht herzlich Deiner Mutter.

An Charlotte Schiller, II, 189.

### 379.

1803. 17. September. Wilhelm [ber Sohn] liegt unweit ber Phrasmibe [bes Cestius] an einem einsamen Ort unter Bäumen, geswiß besitzt Goethe eine Abbildung dieses ernsten Monuments.... Empsiehl uns Goethe, frage ihn gelegentlich einmal, ob er einen Brief von mir bekommen hat. Mich freut es, daß Riemer zu ihm gekommen ist. Der Arme bedurfte sehr gehoben zu werden, und das thut vielleicht die Achtung, die Goethe ihm beweist, wenn er mit ihm zufrieden ist.

An Charlotte Schiller, II, 200.

### 380.

1806. 26. November. Sage mir auch ein Wort von Goethe; ich kann Dir nicht sagen, mit welcher Ungebuld ich dies erwarte. An Charlotte Schiller, II, 203.

# 381.

1809. 2. December. Grüße Goethe, frage ihn, ob ich ihm hier [in Rom] noch etwas bestellen, beforgen, mitbringen kann.
An Charlotte Schiller, II, 206.

1811. 3. December. Viel Schönes ber Stein und meine innigsten Grüße an Goethe, ber mich ganz vergessen hat.

An Charlotte Schiller, II, 209.

383.

1816. 23. Juli. Der Tob von Goethe's Frau, bas endliche Aufhören ihrer Leiben hat mich beruhigt, nach bem, was Du mir in Deisnem Briefe sagtest. An Charlotte Schiller, II, 211.

384.

1816. 8. October. Ich schreibe Dir heute burch ben jungen Herrn Willse]mer, ber ein Sohn bes Willse]mer ist, mit dem Goethe in früherer Zeit sehr bekannt war.

An Charlotte Schiller, II, 211.

385.

1824. 8. Januar. Die Frau von Goethe [Ottilie] habe ich gestern fennen lernen. Man sagt mir hier, Goethe sei ganz hergestellt. Gott gebe es. An Charlotte Schiller, II, 214.

# Alexander von Sumboldt über Goethe.

386.

1797. 14. Mai. Goethe ist meist hier, er hat sein großes Helbensgedicht "Hermann und Dorothea" nun vollendet. Es gehört zu den schönsten, was er je geliesert und zeigt ihn in der ganzen Fülle seiner Jugend. In sechs Wochen war dies Meisterwerk begonnen und vollendet. Jetzt ist ein zweites [Achilleis] schon unter der Feder. Sie werden erstaunen, wie im "Hermann" eine einsache Geschichte aus der Bürgerwelt homerisch behandelt ist, und behandelt werden kann.

An Schudmann, Bruhns, I, 139.

387.

1806. 14. Mai. Was Sie auch scherzhaft (benn hämisch waren Sie ja nie) von meiner Universalität sagen, so trauen Sie mir boch

beutschen Sinn genug zu, um mich recht mit herzlicher Rührung täglich Ihrer und Goethe's und des Verewigten [Schiller] zu erinnern, um recht zu fühlen, bag es etwas Großes und Rühmliches für mich ist, einmal zwischen Ihnen und biesen nicht ganz unbeachtet geftanben zu haben. — Liegen auch gleich große Bergmassen und Meere, ja was höher und tiefer noch ist, bie Bergegenwärtigung einer fast schauberhaft lebenbigen Natur zwischen jener Zeit und biefer, sprechen auch seitbem tausenb wunderbare Gestalten zu meinen Sinnen, so "wurde das Neue boch immer heimisch wieber", bas äußerlich Fremde knüpfte sich boch gefällig ben ältern Gesichten an, und in ben Wälbern bes Amazonen= flusses wie auf bem Rücken ber hohen Anden erkannte ich, wie von einem Hauche befeelt von Pol zu Pol nur Gin Leben aus= gegoffen ift in Steinen, Pflanzen und Thieren und in bes Menschen schwellender Brust. Ueberall ward ich von dem Gefühl burchbrungen, wie mächtig jene jenaer Berhältnisse auf mich ge= wirkt, wie ich burch Goethe's Naturansichten gehoben, gleichsam mit neuen Organen ausgerüftet worden war. - Ich habe niemand hier [Berlin], mit bem mir wohl ware und bas ift eine fürchterliche Empfindung. Kommen Sie, Theure, und Goethe nicht nach Lauchstäbt? Dort könnte ich Sie, hoffe ich, aufsuchen. Empfehlen Sie mich ber theuern Schilker, umarmen Sie bie lieben Kleinen und Goethen ben Ausbruck meiner kindlichen Liebe.

An Karoline von Wolzogen, bei Bruhns, I, 417.

### 388.

1807. ..... Alexander von Humboldt hat sein großes in Quartsformat herausgegebenes Prachtwerk über Amerika, dessen erster Band, als Einseitung, Ideen zu einer Geographie der Pflanzen, nebst einem Naturgemälde der Tropenländer enthält und zu Tübingen und Paris 1807 erschienen ist, durch ein äußerst sinniges und ehrenvolles allegorisches Bild, von Thorwaldsen zu Rom gezeichnet, Goethen gewidmet. Dieser stellt den sorbersbekränzten delphischen Apoll dar, in der Linken die Lyra haltend, mit der Nechten den Schleier hinweghebend von der Bildsäule der Isis, zu deren Füßen ein Buch liegt mit der Ausschläule der Isis, zu deren Fissen ein Buch liegt mit der Ausschläule die einfachen Worte: "An Goethe."

Ch. Wenig, Goethe's Denkschrift, S. 104.

1807. ..... Georg Forster in seinen Reisen und in seinen kleinen Schriften; Goethe in den Naturschilderungen, welche so manche seiner unsterblichen Werke enthalten; Buffon, Bernardin de Saint-Pierre und Chateaubriand haben mit unnachahmlicher Wahrheit ben Charakter einzelner himmelsstriche geschildert.

Ansichten ber Natur, II, 18.

# 390.

1828. 18. September. Wenn ich aber im Angesicht dieser Versammslung den Ausbruck meiner persönlichen Gefühle zurückhalten muß, so sei es mir wenigstens gestattet, die Patriarchen vaterländischen Ruhms zu nennen, welche die Sorge für ihr der Nation theueres Leben von uns entsernt hält: Goethe, den die großen Schöpfungen dichterischer Phantasie nicht abgehalten haben, den Forscherblick in alle Tiesen des Naturlebens zu tauchen, und der jetzt in ländlicher Abgeschiedenheit um seinen fürstlichen Freund [Karl August], wie Deutschland um eine seiner herrlichsten Zierden, trauert.

Rebe zur Eröffnung der Versammlung beutscher Naturs forscher, bei Bruhns, II, 160.

### 391.

1836. ? Februar. Ich liebe es im ganzen nicht, Aussprüche von geistreichen Menschen zu citiren, in diesem Falle erinnere ich aber an Goethe's "bescheibenen Lump!"

An Berghaus, II, 149.

### 392.

1842. 17. September. Herrn Hayward habe ich in meinem und des Monarchen Namen für sein prächtiges Geschenk [eine sehr gesungene Uebersetzung des Goethe'schen Faust ins Englische] geschankt. Es ist eine wirkliche Verherrlichung eines deutschen Werks.

### 393.

1845. ..... In der Mannichfaltigkeit und im periodischen Wechsel der Lebensgebilde erneuert sich unablässig das Urgeheimniß aller Gestaltung, ich sollte sagen, das von Goethe so glücklich behans delte Problem der Metamorphose, eine Lösung, die dem Bedürfs

niß nach einem idealen Zurückführen ber Formen auf gewisse Grundtypen entspricht. Rosmos, I, 22.

# 394.

1845. ..... Man hat vielleicht mit einigem Rechte wissenschaftslichen Werken unserer Literatur vorgeworfen, das Allgemeine nicht genugsam von dem Einzelnen, die Uebersicht des bereits Ergründeten nicht von der Herzählung der Mittel zu trennen, durch welche die Resultate erlangt worden sind. Dieser Borwurf hat sogar den größten Dichter unserer Zeit [Goethe] zu dem humoristischen Ausruf [Aphorismen, I, 420] verleitet: "Die Deutschen (und sie nicht allein) besitzen die Gabe, die Wissensschaften unzugänglich zu machen." Rosmos, I, 29.

### 395.

1845. ..... Der oberflächlichste Blick auf ben Zustand bes heutisen Europas lehrt, daß bei ungleichem Weltkampfe ober dauerns ber Zögerung nothwendig partielle Verminderung und endlich Vernichtung des Nationalreichthums eintreten müsse, wie in der Natur, für die, nach dem sinnvollen Ausspruche Goethe's ["Die Natur. Aphoristisch", I, 411], es im Bewegen und Werden kein Bleiben gibt, und die ihren Fluch gehängt hat an das Stillesstehen.

# **3**96.

1847. ..... Goethe [im Commentar zum westöstlichen Divan] in ber Epoche seines Enthusiasmus für das Morgenland nennt es [das Buch Ruth] das lieblichste, das uns episch und idpllisch überliefert worden ist. Rosmos, II, 49.

# 397.

Darum können alle Theile des Schöpfungskreises vom Aequator dis zur kalten Zone, überall wo der Frühling eine Knospe entfaltet, sich einer begeisternden Kraft auf das Gemüth erfreuen. Zu einem solchen Glauben ist unser deutsches Batersland vor allem berechtigt. Wo ist das südliche Bolk, welches uns nicht den großen Meister der Dichtung beneiden sollte, dessen Werke alle ein tieses Gefühl der Natur durchdringt: in den Leiden des jungen Werther, wie in den Erinnerungen an Italien, in der Metamorphose der Gewächse, wie in seinen vermischten Gedichten? Wer hat beredeter seine Zeitgenossen angeregt, "des Weltalls heilige Räthsel zu lösen", das Bündniß zu

erneuern, welches im Jugenbalter ber Menschheit Philosophie, Physik und Dichtung mit Einem Band umschlang? Wer hat mächtiger hingezogen in das ihm geistig heimische Land, wo

Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, Die Mprte still und hoch ber Lorber steht.

Rosmos, II, 75.

### 398.

1847. ..... Ich erinnere [zur Charakteristik Kalibasa's] gern an zwei schöne Distichen Goethe's, die 1792 erschienen:

Willst bu die Blüte des frühern, die Früchte des spätern Jahres,

Willst bu, was reizt und entzückt, willst bu, was sättigt und nährt,

Willst bu ben Himmel, bie Erbe mit Einem Namen begreifen:

Nenn' ich Sakontala bich, und so ist alles gesagt. Rosmos, II, 114.

### 399.

1847. 2. November. Ich lege das Blatt bei, das ich veranlaßt wurde, für ein Album zu schreiben, das in dem Schloß von Weimar in den mit Malereien geschmückten Goethe, Schiller, Wieland und Herber gewidmeten Saal gelegt worden ist. Es sollte das Blatt als Einleitung des Albums dienen.

An Bunsen, S. 116.

# 400.

1856. 30. Juli. Nun habe ich mich trothem bis auf den heutigen Tag nie entschließen können, einen Secretär zu nehmen. Es kommt etwas Steifes, Geschäftsmäßiges in die Correspondenz, während man durch ein paar einfache selbstgeschriebene Worte so oft erfreuen kann und zugleich den Gegenstand nicht selten rascher erledigt. Erinnern Sie sich nur, wie langweilig Goethe's Briefe werden, nachdem er einen Secretär genommen hatte.

An Dr. Althaus. S. 137.

D.

Register.

. •

## Chronologisches Verzeichniß

ber sämmtlichen (bekannten) zwischen Goethe und den Gebrübern Humboldt gewechselten Briefe.

Die eingeklammerten Bahlen bebeuten bie Rummern ber entsprechenden Reihen.

|    |              |               |            |              |               | Woher?                  |
|----|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 1  | (1).         | <b>179</b> 5. | 21. Mai    | Alexander an | Goethe        | Baireuth                |
| 2  | (1).         | <b>))</b>     | 15. Juni   | Wilhelm an   | <b>Spethe</b> | Jena                    |
| 3  | (2).         | ))            | 21. Juni   | Goethe an    | Alexander     | Weimar                  |
| 4  | (2).         | <b>))</b>     | 22. Juni   | Wilhelm an   | <b>Soethe</b> | Jena                    |
| 5  | (3).         | <b>))</b>     | 16. Juli   | Alexander an | Goethe        | Baireuth                |
| 6  | (3).         | <b>»</b>      | 22. Aug.   | Wilhelm an   | Goethe        | Tegel                   |
| 7  | <b>(4)</b> . | ))            | ? Dec.     | Goethe an    | 'Wilhelm      | [Weimar]                |
| 8  | <b>(5).</b>  | 1796.         | 19. April  | Wilhelm an   | Goethe        | Berlin                  |
| 9  | <b>(6).</b>  | <b>))</b>     | 27. Mai    | Goethe an    | Wilhelm       | [Weimar]                |
| 10 | <b>(7)</b> . | ))            | 25. Juni   | Wilhelm an   | <b>Soethe</b> | Berlin                  |
| 11 | (8).         | ))            | 24. Nov.   | Wilhelm an   | Goethe        | Grfurt                  |
| 12 | <b>(9)</b> . | <b>))</b>     | 23, Dec.   | Wilhelm an   | Soethe        | Iena                    |
| 13 | (10).        | 1797.         | 10. Jan.   | Wilhelm an   | Goethe        | Jena                    |
| 14 | (11).        | [»]           | 19. Jan.   | Wilhelm an   | Goethe        | [Zena]                  |
| 15 | (12).        | <b>))</b>     | 10. Febr   | Wilhelm an   | Goethe        | Zena                    |
|    | (13).        |               | Anf. April | Wilhelm an   | <b>Soethe</b> | Zena                    |
| 17 | <b>(4)</b> . | ))            | 14. April  | Alexander an | Goethe        | Jena                    |
| 18 | (14).        | [»]           | 24. April  | Wilhelm an   | Spethe        | [Iena]                  |
| 19 | <b>(5)</b> . | ))            | 4. Mai     | Alexander an | Goethe        | [Jena]                  |
| 20 | (15).        | ))            | 6. Mai     | Wilhelm an   | Goethe        | Tegel [fälschlich Jena] |
| 21 | (16).        | <b>)</b> )    | 14. Mai    | Goethe an    | Wilhelm       | Weimar                  |
|    | 0.           | <b>»</b>      | 8. Zuni    | Goethe an    | Wilhelm       | ?                       |
| 22 | (17).        | <b>)</b>      | 28. Juni   | Wilhelm an   | Goethe        | Dresben                 |
| 23 | (18).        | ))            | 5. Sept.   | Wilhelm an   | <b>Soethe</b> | Wien                    |

|                           | •             |                | Woher?                                 |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------|
| 0. 1798. 7. Febr.         | Goethe an     | Wilhelm        |                                        |
| 24 (19). [1798. Frühjahr] | Wilhelm an    | Goethe         | Paris –                                |
| 25 (20). » 16. Juli       | Goethe an     | Wilhelm        | Weimar                                 |
| 26 (21). 1799. 18. März   |               | Spethe .       | Paris                                  |
| 27 (22). » 26. Mai        | Goethe an     | Wilhelm        | Jena                                   |
| 28 (23). » 18. Aug.       | Wilhelm an    | <b>S</b> pethe | <b>Baris</b>                           |
| 29 (24). n 18.—26. Aug.   | Wilhelm an    | <b>Soethe</b>  | Paris .                                |
| 30 (26). » 16. Sept.      | <b>*</b>      | Wilhelm        | [Weimar]                               |
| -31 (26). » 28. Det.      | Goethe an     | Wilhelm        | Weimar '                               |
| 32 (27). » 28. Nov.       | Wilhelm an    | <b>Soethe</b>  | Madrib                                 |
| 33 (28). 1799—1800. Enbe  |               | Wilhelm        | Weimar                                 |
| Dec. Anf. Jan.            | •             | ,              | •                                      |
| 34 (29). 1800. 30. Mai    | Wilhelm an    | Goethe         | Paris .                                |
| 35 (80). » Jahresmitte    | Wilhelm an    | Goethe         | Paris .                                |
| 0. » 16. Sept.            |               | Wilhelm        | [Weimar]                               |
| 36 (31). » 10. Oct.       | Wilhelm an    | <b>Spethe</b>  | Paris                                  |
| 37 (32). 1801. 11. Nov.   | Wilhelm an    | <b>S</b> vethe | Berlin                                 |
| 38 (33). » 29. Nov.       | Goethe an     | Wilhelm        | Weimar                                 |
| 39 (34). 1802. 31. Aug.   | Wilhelm an    | Goethe         | Berlin                                 |
| 40 (35). » 11. Nov.       | Frau von Hum= | •              |                                        |
|                           | bolbt an      | <b>S</b> vethe | Florenz                                |
| 41 (36). » 22. Nov.       | Wilhelm an    | Goethe         | Terni                                  |
| 42 (37). » 10. Dec.       | Wilhelm an    | Goethe         | Rom                                    |
| 43 (38). 1803. 28. Jan.   | Wilhelm an    | <b>Spethe</b>  | Rom                                    |
| 44 (39). » 29. Jan.       | Goethe an     | Wilhelm        | Weimar                                 |
| 45 (40). » 14. März       | Goethe an     | Wilhelm        | Weimar                                 |
| 46 (41). » 20. April      | Frau von Hum= | •              |                                        |
|                           | bolbt an      | Goethe         | Rom                                    |
| 47 (42). » 1k. Juli       | Wilhelm an    | Goethe         | Rom                                    |
| 48 (43). 1804. 25. Febr.  | Wilhelm an    | <b>Soethe</b>  | Rom                                    |
| 49 (44). » [25.] Jan.     | Goethe an     | Frau von       |                                        |
|                           |               | Humbolbt       | Weimar                                 |
| 31. Juli                  | Goethe an     | Wilhelm        | Weimar                                 |
| 50 (45). » 23. Aug.       | Wilhelm an    | <b>Soethe</b>  | Marino                                 |
| 0. 1805. ? [April]        | Goethe an     | Wilhelm        | Weimar                                 |
| 51 (46). » 5. Juni        | Wilhelm an    | <b>Soethe</b>  | Rom                                    |
| 0. 1807. 8. April         | Goethe an     | Alexanber      | Weimar [im unzugänglichen Frembbefite] |
| 0. 1808. 1. Febr.         | Goethe an     | Wilhelm        | Weimar                                 |
| 52 (47). » 20. Febr.      | Wilhelm an    | Spethe         | Rom                                    |
| 53 (48). » 14. Nov.       | Wilhelm an    | Gvethe         | Erfurt                                 |
| 54 (49). 1809. 8. April   | Wilhelm an    | <b>S</b> vethe | Berlin                                 |
| 55 (50). » 2. Juli        | Wilhelm an    | Goethe         | Rönigsberg                             |
| 56 (51). 1810. 10. Febr.  | Wilhelm an    | Goethe         | Berlin                                 |
| 57 (52). » 19. Febr.      | Wilhelm an    | Goethe         | Berlin                                 |
| 58 (6). » 13. April       | Mexander an   | Goethe         | Baris                                  |
| 59 (53). » 8. Aug.        | Wilhelm an    | Goethe         | Berlin                                 |
| 0. 1812. 22. Jan.         | Frau von Hum= |                |                                        |
|                           | bolbt an      | Ovethe         | Wien .                                 |

### Boher?

|             |               |            |             |          | •            | _             |                                           |
|-------------|---------------|------------|-------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------|
| 60 (        | 54).          | 1812.      | 7.          | April    | Goethe an    | Frau v.       |                                           |
|             |               |            |             | 01       | <b></b>      | Humboldt      |                                           |
| •           | -             |            |             | Aug.     | *            | Wilhelm       | Rarlebab                                  |
| •           | -             |            |             | •        | Wilhelm an   | Goethe        | Wien                                      |
| 63 (        | -             |            |             | Nov.     | •            | Goethe        | Wien .                                    |
| • -         | -             |            |             | Febr.    | Goethe an    | Wilhelm       | Weimar                                    |
| 65 (8       | •             |            |             | Det.     | Wilhelm an   | Goethe        | Zena                                      |
| 66 (6       | •             |            |             | Det.     | Wilhelm an   | Goethe        | Schmalfalben                              |
| 67 (6       |               |            |             | Nov.     | Goethe an    | Wilhelm       | Weimar                                    |
| -           | -             |            |             | Marz     | Wilhelm an   | Goethe        | Chatillon-fur-Seine                       |
|             | ).<br>        |            |             | Juni     | Goethe an    | Wilhelm       | Meimar                                    |
| 69          | -             |            |             | Juni     | Goethe an    | Alexander     |                                           |
| 70 (6       | •             |            |             | Juli     | Wilhelm an   | Goethe        | Frankfurt a. M.                           |
| •           | -             |            |             | Aug.     | Wilhelm an   | Gvethe        | Frankfurt a. M.                           |
| 72 (6       | -             |            |             | Dct.     | Wilhelm an   | Goethe        | Frankfurt a. M.                           |
| •           |               |            |             | Jan.     | Wilhelm an   | Goethe        | Frankfurt a. M.                           |
|             |               |            |             | April    | Alexander an | Goethe        | Paris                                     |
| 75 (        |               | •          |             | Mai      | Wilhelm an   | Goethe        | Berlin                                    |
| 76 (        | (9).          | <b>»</b>   | 16.         | Mai      | Goethe an    | Alexander     | Weimar [Greizer Ztg. 28. Mai<br>1873]     |
| 77 (        | 68).          | ` >>       | 18.         | Juni     | Goethe an    | Wilhelm       | Weimar [Greizer Ztg. 29. Mai<br>1873]     |
| 78 (        | 69).          | ))         | 1.          | Juli     | Wilhelm an   | Goethe        | Otmachau                                  |
| 79 (        | 70).          | <b>))</b>  | 29.         | Nov.     | Wilhelm an   | Goethe.       | Berlin                                    |
| 80 (        | 71).          | <b>»</b>   | 24.         | Dec.     | Grethe an    | Wilhelm       | Weimar [Greizer Ztg. 29. Mai<br>1873]     |
| 81 (        | 72).          | 1822.      | 18.         | März     | Wilhelm an   | Goethe        | Berlin                                    |
|             |               |            |             | Juni     | Wilhelm an   | <b>Goethe</b> | Berlin                                    |
| 83 (        | 74).          | ×          | <b>22</b> . | Juni     | Goethe an    | Wilhelm       | Beimar [Greizer 3tg. 29. Mai              |
|             |               |            |             |          | •            | •             | 1878]                                     |
| 84 (        | <b>75</b> ).  | <b>))</b>  | 5.          | Nov.     | Wilhelm an   | <b>Soethe</b> | Berlin                                    |
| 85 (        | 76).          | [»         | 15.         | Nov.]    | Wilhelm an   | <b>Soethe</b> | Weimar                                    |
| 86 (        | 10).          | 1824.      | 24.         | Jan.     | Goethe an    | Alexander     | Weimar [Greizer Ztg. 29. Mai<br>1873]     |
| 87 (        | 11).          | 1825.      | 30.         | Juli     | Alexander an | Goethe        | Paris                                     |
|             |               |            |             | Mai      | Wilhelm an   | Goethe        | Berlin                                    |
| 89 (        |               | ))         |             | Sept.    |              | Soethe        | Tegel                                     |
| 90 (        | -             | <b>)</b> ) |             | Dct.     | Goethe an    | Wilhelm       | Weimar                                    |
| 91 (        | -             |            |             | rbft     | Alexander an | Goethe        | Weimar                                    |
| 92 (        | -             |            | -           | Dec.     | Alexander an | <b>Soethe</b> | Weimar                                    |
| -           | -             |            | 2.          | Febr.    | Alexander an | Goethe        | Paris .                                   |
| 94 (        |               | ))         |             | _        |              | . Soethe      | Paris                                     |
| -           | -             | 1829.      |             | Febr.    | Wilhelm an   | Goethe        | Berlin                                    |
| 96 (        | 81).          | <b>»</b>   | 1.          | Mai      | Goethe an    | Wilhelm       | Weimar [Greizer 3tg. 30. Mai              |
| <b>^-</b> / | 00>           | 4000       | •           | <b>≈</b> | 000166 A     | <b>A</b>      | 1873]                                     |
|             |               |            |             |          | Wilhelm an   | Goethe        | Tegel                                     |
| 98 (8       | 53).          | <b>))</b>  | 17.         | Sept.    | Goethe an    | Wilhelm       | Weimar [Greizer Ztg. 31, Mai              |
| 99 (8       | 8 <b>4</b> ). | . »        | 19.         | Det.     | Soethe an    | Wilhelm       | 1873]<br>Weimar [Blätter für literarische |
|             |               |            |             |          |              |               | Unterhaltung, 1858, Nr. 35]               |

|                                 |            |         | <b>28</b> oher?                                        |
|---------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 100 (85). 1830. 28. Oct.        | Wilhelm an | Goethe  | Tegel                                                  |
| 101 (86). [1831. 2. Nov.]       | Wilhelm an | Goethe  | Berlin -                                               |
| 102 (87). » 1. Dec.             | Goethe an  | Wilhelm | Weimar [Riemer, Briefe von unb an Goethe]              |
| 103 (88). 18 <b>32.</b> 6. Jan. | Wilhelm an | Goethe  | Tegel [Neue Jenasche Allg.<br>Lit.=Itg. 1843, 3. Jan.] |
| 104 (89). » 17. März            | Goethe an  | Wilhelm | Weimar [Schlußheft von Kunst<br>und Alterthum]         |
| 105 (90). » 14. März            | Wilhelm an | Goethe  | Berlin .                                               |

(Die letten zwei Nummern haben eine verschobene Ordnung, ba nach Goethe's Tobe die Nr. 90 boch eigentlich nur als Anhang gelten kann.)

# Register.

zur

## Correspondenz Goethe's mit Wilhelm von Humboldt.

Abällino von Bulpius. 24. Abendschmauß von Boß. 12.

Abramson, A. 45.

Abufar. 24.

Achilles. 23.

Achim von Arnim. 51.

Abelung, 3. Ch. 45. 57.

Negysth. 24.

Meneibe. 23.

Aeschylus. 14. 63.

Aesthetik. 24. 38. 42.

Affe. 27.

Agathon von Euripides. 24.

Agamemnon. 24.

Agen (Sübfranfreich). 27.

Agnes von Lilien (von Fr. von Wol-

zogen). 39.

Atademie in Berlin. 50. 51.

Atustik. 40.

Albaner See (Italien). 45. 46.

Albano (Italien). 38.

Alcalde von Zalamea (von Cal-

beron). 24.

Alexandriner. 24.

Alsteri, Bittorio Graf von. 44.

Algier (Afrika). 21.

Alfeste (von Guripibes). 23.

Alpen. 17.

Alterthum. 45. 63. 69.

Amor. 23.

Amphitheater. 27.

Anatomie. 19.

Anthropologie. 19.

Antife. 38.

Antiquarisches. 59. 60.

Apollo. 19. 21. 29.

Aranjo. 62.

Arawacica. 76.

Archäologie. 38.

Architektur. 5.

Ariano (Italien). 45.

Aricia (Italien). 38.

Arioft, L. 43.

Aristophanes. 50. 58.

Aristoteles. 87. 88.

Arnault, A. B. 24.

Asien. 57.

Astronomie. 51.

Athen. 24. 45.

Athen (Basreliefs). 24. 25. 26. 27.

29.

Athenäum (Journal). 31.

Attitube. 24. Ausbruck (trag.). 24. Autographen. 62. 63. Auxerre (Frankreich). 21. Aventin in Rom. 38. Azara, I. N. 36.

Baden. 64. Bagneres en Pigorre (Sübfrantreich). 27. Baireuth (Franken). 10. Baillet, A. 29. – Balladen. 21. Baptiste, N. A. 24. 27. Barcellona (Spanien). 30. Bareges (Sübfrankreich). 27. Basel (Schweiz). 18. Basten. 27. 38. Basreliefs des Min. T. 24. Baum in Rom (Palme). 82. Bayonne (Sübfrankreich). 27. Bearner. 27. Becker, Fr. (Euphrospne; Ch. A. L., geb. Reumann). 20. Belisar. 23. 24. 25. Belvebere (Weimar). 20. Benvenuti, P. 41. Berardi, M. b. B. 43. Berberei (Afrika). 21. Berlin. 3. 6. 7. 10. 14. 15. 17. 19. 20. 24. 25. 31. 37. 44. 45. 50. 56. 57. 69. Berlin (Universität). 50. 53. Berthollet, C. L. von (Graf). 19. 20. Bertuch, F. I. 58. Bestimmung bes Menschen (von Richte). 31. Bhagavad=Gita. 78. Bibliothek in Weimar. 10. 82. Bilbenbe Runft. 24. 38. 42. 84.

Bildhauer. 24. Bildhauerei. 24. 60. Bildung. 27. Biscapa (Spanien). 27. Blochisches Cabinet. 3. Blois (Mittelfrankreich). 27. Bodoni, J. B. 36. Böhmen. 53. 54. 75. Böttiger, R. A. 10. 15. 16. 44. Boguet. 41. Bologna (Italien). 19. Bordeaux (Frankreich). 24. 27. Borghese villa (in Rom). 45. Bouhours, D. 29. Bourbon. 27. Braunschweig (Deutschland). 19. Braut von Meffina (von Schiller). 45. Brindmann, K. G. von. 19. 20. 21. Bristol Ford. 41. Britanicus. 24. Brun, Fr. von. 38. 41. Brutus. 24. Buch, Ch. L. von. 23. 24. 26. Buonaparte. 19. 38. 45. Burgos (Spanien). 27. Burgsborf, F. A. L. v. 8. 36.

Cadix (Spanien). 27.
Căcilia, S.= 19.
Cain, le. 24.
Calaman. 38.
Calderon de la Barca, P. 24.
Beilage B. 54.
Californien (Amerika). 24.
Cambio. 36.
Camerani. 45.
Campagna di Roma. 45.
Campagna di Roma. 45.
Campo vaccino (in Rom). 45.
Camuccini, B. 28. 41.
Canarische Inseln. 24.

Canova (March. d'Ischia A.). 38. Capp. 9. Caracci, A. 38. Don Carlos (von Schiller). 24. Carracas (Amerika). 27. Cardinal. 45. Carstens, A. 3. 44. Caffandra. 24. Castilien (Spanien). 27. Catel, F. L. 24. 26. 27. Cauterets (Sübfrankreich). 27. 28. Caviar. 12. Centaur. 29. Charafter. 24. Cervantes (be Saavebra M.). 28. Charles, J. A. C. 19. Charlotte Corday. 39. Chemie. 19. Chenter, A. M. d. 19. 24. Chiquitica. 76. Chimene. 24. Chiron. 23. Chladny, E. F. T. 40. Choiseul = Gouffier, M. G. F. A. (Graf). 24. Chor (dram.). 45. Chouans. 27. Christenthum. 45. Cid. 24. Circus max. 45. Clairon, C. J. H. L. d. L. 24. Claube (Gelee) Lorraine. 41. Clemens XI. (Papft). 44. Colosseum. 38. Composition (maler.). 24. Composition (theatr.). 24. Constantinsbogen (in Rom). 45. Contat, ?E. L.? 24. Coppet (Schweiz). 44. Cori (Italien). 45.

Correggio (Allegri A.). 6.

Corso in Rom. 39. Coruña (Spanien). 24. Costume. 24. Cotta, J. F., von Cottendorf. 38. 40. 46. 85. Crucifix (in Florenz). 35. 36. Cumana (Siibamerika). 27. Curland, Pringeffinnen. 62. Cuvier, G. Ch. L. (Baron von). 19. 62. **Cyclop**, 19. 58. Cyr, S.= 24. Dacheröben (Bater). 48. Danke. 43. Dattelpalme. 30. David, J. L. (Maler). 19. 22. 23. 24. 24 Beilage A. 26. Declamation. 24. Delbrück, 3. T. F. 45. Denis. 38. 41. Deutsche Bilbung. 21. 31. Deutsche Bühne. 27. Deutscher Geschmack. 43. Deutschheit. 62. Deutschland. 21. 23. 26. 27. 29. 32. 34. 35. 40. 42. 44. 48. Deutsche Literatur. 31. Deutsche Poesie. 46. Deutsche Sprache. 43. Deutscher. 20. 24. 25. 26. 29. 38. 61. 62. Dichter. 24. Dichtung Goethe's. 88. Dichtungsgenie. 82. Diberot, D. 21. 22. 24. 31. 46. Dibot, F. 20. Diego de Carvalho e Sampayo. 32. Dietrich. 32. Dilettantismus. 22. 24.

Dolomieu, D. G. S. T. d. G. 19. 20. Dorpphoros. 58. Drama. 1. 24. Dresben. 14. 18. 27. Dromedar. 3. Ducis, J. F. 24. Dugazon, J. B. H. G. 24. Dumesnil, M. F. 24. Dupaty. 43. Dyf. 61. 62. Echel, J. H. 39. Ecloge. 12. Eclogen Birgile. 23. Ecole dramatique (Paris). 24. Ecole veterinaire (Berlin). 3. Effect. 26. Eger (Böhmen). 53. Eichenberg, Fr. von. 54. Сіфftäbt. 43. Einsamkeit. 30. Einstebel (Graf)? 54. Elche (Spanien). 30. Elefant. 19. Elegie. 25. Englänber. 27. 61. England. 20. 24. Englische Bühne. 24. Englischer Garten. 45. Englische Schriftsteller. 22. Epigramm. 25. Epos. 17. 20. Erfurt (Thüringen). 12. 43. 47. 66. Escorial (Spanien). 27. 35. 36. Esfer (von Dpi). 61. Esseptilog. 61, 62. Etrurien (König von). 36. Etymologie. 45. Euridice (Euripides). 23. Euripibes. 22. 24. Europa. 19. 23. 27. 30. 56.

Europa, die. 27. 58. Europa (von Schlegel). 40. Kajola. 45. Farnesegarten und Villa (in Rom). 38. 40. Fauvel. 24. Fellner. 41. Fernow, R. L. 36. 38. 39. 40. 41. 42. 44. 45. 46. Fichte, 3. G. 1. 3. 19. 25. 27. 31. 51. 57. 78. Fiesko (Schiller). 24. Fischer, A. G. (Dr.) 9. 10. 19. Flammändische Malerschule. 21. Fleischer (Buchhändler). 64. Fleury, A. J. 24. Florenz (Stalien). 21.35. 36. 39. 44. Fontainebleau (Frankreich). 22. 24. Forestier, 3. B. 24. Beilage. Fould. 24. Fourcrop, A. F. (Graf). 19. Frankfurt a. M. 62. Frankfurt a. O. 36. 50. Frankreich. 21. 24. 27. 28. 29. 38. 64. Frankreich (Heinrich IV.). 27. Französin. 29. Französischer Charakter. 21. Französischer Geschmack. 43. Französische Literatur. 27. 31. Französische Malerschule. 21. Französische Sprache. 27. 43. Französches Theater. 25. Französische Tragödie. 26. Franzosen. 6. 19. 22. 24. 25. 31. 35. 75. Freitagsgesellichaft (Goethe). 4. Fuchsthurm (Jena). 18.

Fuger. 23.

Funct. 6.

Goethe (Werke): Galerie mit Benus, Faun und Farbenlehre. 32. 38. Apollino. 35. Faust. 46. 86. 87. 88. 89. Galerie de Luxembourg. 19. Garbe, la. 22. 24. Freimaurerlieb. 86. Garonne (Frankreich). 27. Geheimnisse. 30. Gastein (Salzburg). 78. 82. 88. Götz von Berlichingen. 44. Gavarnie (Sübfrankreich). 27. Herrmann und Dorothea. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 24. Gave (Fluß, Sübfrankreich). 27. 31. 62. Gazelle. 19. Gemälde. 24. 27. 35. 42. Iphigenie. 24. Italienische Reise. 88. Gemmen. 36. Genie. 89. Kunst und Alterthum. 74. Genien. 27. Mahomet (von Voltaire). 26. 27. 28. Genfer. 5. 7. Märchen. 4. 6. 7. Gent, F. von. 10. 32. 33. 62. Genueser. 39. Müllerlieber. 21. Mdpron's Kuh. 58. 60. Geologie. 87. Georgica Birgile. 23. 25. Natlirliche Tochter. 40. 43. 45. Gérard, L. A. 23. 24. 3. Naturwiffenschaft. 74. Gerning, 3. Ch. 18. Pandora. 50. Gersborff, E. Ch. A. 64. Pflanzenmetamorphose. 87. Geschichte. 67. 88. 89. Propyläen. 22. 24. 25. 26. Geßler, F. L. (Graf). 6. 27. 29. Smelin. 41. 45. Romantische Poesie. 52. 53. Gnostif. 45. Romeo und Julie (von Shake-Godefrop. 23. speare). 54. Goethe, J. W. 29. 31. 45. Sammler und die Seinigen. 22. Goethe (Gemahlin). 36. 51. 59. Schillercorrespondenz. 74. 75. Goethe (Sohn). 44. 84. Sonette. 50. Goethe (Kinder). 75. Wahlverwandtschaften. 50. 51. Goethe (Werke): Werther. 19. 24. 29. 88. Wilhelm Meister (Lehrjahre). Ampntas. 19. Alexis und Dora. 67. 1. 3. 4. 6. 8. Achilleis. 22. Wilhelm Meister (Wander= Balladen. 18. jahre). 69. Göttingen (Hannover). 32. 33. 50. Benvenuto Cellini. 6. 7. 35. 36. 39. 40. 44. **52.** Golbmünzensammlung. 36. Diana von Ephesus. 56. R. Elegien. 7. Grammatik. 20. Grandmesnil, J. B. Fauchard be. Esserepilog. 61. 62. Euphrospne. 20. 21. 24.

Granit. 90.
Grapengießer, J. J. Ch. 32. 33.
Griechen. 21. 24. 29. 45. 60. 63.
Griechische Dichter. 7. 21.
Griechische Redner. 7.
Gropius. 23.
Guadarama (Spanien). 27.
Guaranica. 76.
Guerin, P. N. 43.
Guido Reni. 27.
Guienne (Frankreich). 27.
Gustav Wasa (von Kotzebue). 28.

Hackert, Ph. 44. Halle (Preußen). 44. Halle (Aug. Lit. Ztg.). 44. 45. Hamlet (von Shakespeare). 1. 27. Hannibalsbrücke (in den Phrenäen). 31. Hannibalswiesen (bei Rom). 45. Harmonie des Schauspielers. 24. Havanna (Westindien). 24. 27. Heibelberg (Baben). 58. Hektor. 24. Helena (von Euripides). 22. Herbart, J. F. 50. Hercules. 23. Herber, J. G. von. 25. 60. Herregen. 32. 62. Herrmann. 12. 14. Hestob. 45. 51. 55. Hippel, Th. G. von. 51. 52. Hirt, A. 50. Hitzig, J. E. 49. Holland. 19. Homer. 7. 22. 23. 24. 29. 45. Hope. 41. Horaz. 45. Horen. 2. 3. 74. Hotsch. 41. Hüllmann, K. D. 50.

Humboldt, Alexander. 2. 10. 16. 17. 20. 21. 22. 23. 24. 27. 29. 44. 46. 51. 63. 68. 77. 78. 84. 86. 87. Humboldt, Wilhelm. 35. 39. 41. 44. 54. Humboldt, Wilhelm (Werke): Agamemnonübersetzung. 15. 18. 19. 21. 22. 46. 56. 57. 63. 64. 65. Aufenthalt Goethe's (in Rom). 82. Aufgabe des Geschichtsschrei= bers. 72. Baskische Sprachforschung. 67. **68.** Buchstabenschrift. 77. Wiontserrat. 30. 31. Musée des petits Augustins. 24. 31. Humbolbt (Mutter). 3. 7. Humboldt (Gemahlin). 1. 2. 3*.* **5.** 7. 8. 9. 10. 11. 14. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 23. 24. 25. **26**. **27.** 28. 29. 31. 32. 34. 36. 39. **42. 43. 45. 47. 48. 52. 56. 57.** 62. 64. 65. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 77. 78. 82. 90. Humboldt (Sohn). 5. 7. 11. 18. 23. 24. 43. 44. 46. 49. 57. 60.

62. Humboldt (Tochter). 29. 31. 43. 45. Humboldt (Kinder). 41.

Jacobi, F. 2. 7. 10. 12. 48. 49. Sagemann, Ch. J. 44. Jambos. 24. Jahrbücher f. wissensch. Kritik. 82. Jahreszeitennamen. 27. Jardin des plantes (Paris). 19. Ihn. 1. 7. 17.

Jena. 8. 16. 17. 19. 20. 25. 26. 38. 40. 42. 44. 58. 63. 73. Jena (Allg. Lit. Ztg.). 29. 43. 44. **45.** 62. Iffland, A. W. 6. 58. Ilbefonso, St.= (Spanien). Imhof, Am. 25. 31. Improvisatrice. 44. Improvisator. 43. Indische Bibliothek. 69. Indische Literatur. 67. Indisches. 78. Innocenz XIII. (Papft). 44. Intermundium. 20. Johann von Bologna. 35. 36. Jon (von Euripides). 4. 22. Iris. 24. Italien. 6. 16. 18. 19. 21. 24. 35. 36. 37. 42. 43. 44. 46. 48. 49. 75. Italienischer Dichter. 1. 2. Italienischer Geschmad. 43. Italienische Kunst. 19. Italienische Literatur. 44. Italienische Malerschule. 21. Italienische Sprache. 43. Judenthum. 45. Julirevolution. 84. Juno von Samos. 58.

Rant's Philosophie. 20. 27. Rarl IX. 24. Rarl August (von Weimar). 13. 75. 76. 78. Rarlsbab (Böhmen). 1. 3. 5. 47. 53. 54. 55. 56. 62. 69. 73. Rarte von Spanien. 28. 29. Rassel 39.

Jupiter. 27. 58.

Rathebrale von Agen. 27. Kathebrale von Burgos. 27. Rathebrale von Segovia. 27. Rate (Thier). 88. Riel (Schleswig). 36. Rlangfiguren. 40. Rlopstock, F. G. 21. 23. 31. Rloster (von Ruisdael). 62. Klytemnästra. 24. Anebel, F. G. 59. Königsberg (Preußen). 49. 50. 51. **52. 57.** Körber. 4. Körner, Ch. G. 6. 8. 17. 21. 32. 56. Körner, K. Th. (Sohn). 56. Kohlrausch, H. F. Th. 46. Romödie. 24. Kopenhagen (Dänemark). 41. Roreff, I. F. 62. Rotebue, A. von. 22. 28. Kritik. 21. Rünftler. 24. 26. 31. Kunst. 21. 22. 72. Runsteffect. 24. Kunstgegenstände. 21. 22. 29. Kunstmanier. 24. Kunstnatürlichkeit. 24. Kunstsprache. 24. Kunstwerke. 24. Kunth, G. J. Ch. 77. Rupferstich. 4. 42. Rupferstichcabinet. 24.

Landshut (Baiern). 49. 50. Languedoc (Sübfrankreich). 23. Latiner Gebirge (Italien). 45. Leben ein Traum (Calberon). 54. Leba. 69. Lefap Abrien. 24. Legouvée, G. M. J. B. 24.

### Register.

Leipzig (Sachsen). 9. 10. 12. 19. 34. 41. Lemercier. 24. Lenz, J. M. R. 27. Lesage (A. Comte bes las Cases), Atlas. 55. Lessing, G. E. 31. Lettische Sprache. 57. Limousin (Frankreich). 27. Linguistik. 56. 67. Lissabon (Portugal). 84. Literatur. 29. Livorno (Stalien). 84. Löwe (Thier). 88. Lombardei (Italien). 19. London (England). 65. Loos, ?G. B.? D. B. 45. Lorenzo, St.= (Rom). 35. Louis XIV. 24. Louise (von Boß). 1. Louvre (Paris). 19. 24. 32.

Madonna. 60. Mabrid (Spanien). 21. 27. 28. 29. 30. 32. Mabrid (Schloß). 27. Magnetismus. 20. Mailand (Italien). 6. 35. 36. Maler. 24. 35. Malerei. 24. Beilage 24. 60. Malereianleitung. 24. Manche, la (Kanal). 24. Mannsfeld (Grafschaft). 53. Marboré (Pyrenäen). 27. Maria Stuart (Schiller). 28. Marienbad (Böhmen). 73. Marino (bei Rom). 45. Marmor. 90. Marseille (Sübfranfreich). 21. 24. Martelliere, la (Pyrenäen). 27. Massimiliano. 38.

Mathematik. 5. Maurischer Geschmad. 27. Mechanik. 5. Meerveldt (Graf von). 62. Meiningen (Sachsen). 8. Melenbez, J. A. 27. Menbelssohn, M. 24. Mengs, R. 25. Menschenhaß u. Reue (Kotzebue). 22. Menschenkenntniß. 30. Menschheit. 30. Menschheitsgeschichte. 56. Menschheitsvertheilung. 56. Menzel. 73. Mercanbetti. 21. 24. 31. 44. 45. Merkur, beutsch. (Journal). 1. 23. 28. Metakritik. 7. 12. 15. 19. 25. 46. **63. 67. 78.** Metaphysik. 24. 27. 38. 45. 78. Mexicanisches. 77. Mexico. 21. 24. Meyer, H. 1. 2. 3. 4. 6. 17. 19. 21. 22. 23. 25. 29. 31. 36. 39. 41. 43. 45. 50. 55. 58. Meyer. Bar. 24. Michel Angelo. 35. 58. Mimik. 24. 27. Millin's Magazin (Journal). 29. Mineralien. 20. Mineralogie. 19. Minerva. 24. Minerva Giustiniani. 39. Minervatempel. 24. 27. Mionet, Th. E. 39. Mirabeau (H. G. Comte be Riquetti). 31. Mithribates. 57. Mittelalter. 27. Mobenefische Galerie. 6. Molé, F. R. 24. Moncasin. 24.

Montaigne, M. be. 21.
Monte Cavallo (Rom). 38. 39.
Monte cavo (Rom). 45.
Monte Circello (Italien). 45.
Monval. 24.
Moratin, N. F. be. 27.
Morel, M. H. 24.
Morgenblatt (Iournal). 54.
Motherby, G. 51. 52.
Monnier, I. J. 5.
Miller, Abam. 51.
Miller, Ioh. von. 44.
Musen. 15. 16.
Musen. 15. 16.

Ralus (Gedicht). 69. Nancy (Frankreich). 24. Nationalbibliothek (Paris). Nationalcharakter. 27. 56. Nationalcharafter (beutsch). 19. Nationalcharakter (französisch). 19. Nationalcharafteristif. 26. Nationalgeschmad. 24. Nationalität. 30. 31. Nationalinstitut (französisch). 31. Nationalmuseum (franz.). 24. 31. Nationalphysiognomie. 27. Nationalverschiedenheit. 17. Nat. Sohn von Diberot. 24. Matur. 24. 30. Naturgeschichte. 46. Naturrecht (Fichte). 31. Raturreize. 27. Naturwissenschaft. 4. 9. 19. 20. 52. Neapel. 6. 22. 41. 45. 84. Reapel (König von). 36. Reiffe (Preußen). 73. Memiersee (bei Rom). 45. 46. Reptun. 58. Nero. 24.

Riebuhr. B. G. 56.

Nieberlande. 16. Niobesaal. 35. Niethammer, N. J. von. 4. Nointelle. 24. Nordbeutschland. 86. Nordsee. 88. Numancia (Cervantes). 28.

Obelisk (Trinitâ bel monte). 38... Desterreichischer Botschafter. 62. Desterreichischer Kaiser. 16. Desterreichische Staatskanzlei. 59.. Oldenburg. 86.. Oldenburg, Prinz von. 65.. Optik. 19.. Orangenbaum. 30.. Orest. 24.. Orleans (Frankreich). 27.. Ossian. 41.. Ossse. 87. 88.. Othello. 24.. Otmachau (Schlessen). 73. 86.. Ovidius. 7.

Pajou, A. 21. 29. Palermo (Sicilien). 35. 36. Palladium. 38. Palomino (A. be Caftro y Belasco). 24. 27. Panathenaeen. 24. Pancorbo (Spanien). 27. Papst. 45. Paris. 6. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 38. 41. 44. 45. 65. Pariser Künstler. 26. Parma (Italien). 6. S. l. i. d. passions (Fr. von Staël). **29.** Pasten. 39. Pastor fido (B. Taffo). 1.

Pau (Sübfrankreich). 27. St.=Paulskirche (Rom). 39. Penelope. 44. Peru (Sübamerifa). 24. 77. Perugia (Italien). 36. Pestalozzi, 3. S. 45. 50. Petrarca. 27. St.-Peterskirche (Rom). 38. La Peprouse. 28. Pferd. 3. 21. 24. Pflanzen. 30. Pflanzengeographie. 46. Pharan. 24. Philosophie. 21. 24. 27. 29. Philostrat. 58. Physit. 40. 46. Physiognomik. 24. 27. Physiologie. 19. Pierre fitte (Sübfrankreich). 27. Pindar. 18. 44. Plato. 4. Plutarch. 87. Poesie. 27. 38. 60. Polyklet. 58. Ponte molle (Rom). 39. Popularphilosophie. 24. Porta del popolo (Rom). 54. Portugal. 32. 67. Portugiesisch. 32. Prag (Böhmen). 53. Preußen. 51. Preußen (König Friedrich II.). 27. Priamus. 24. Primaticcio, F. 22. 24. Prosa. 46. Prosaiker. 24. Prospect von Rom. 39. Propmin. 57. Pspc. 23. Publikumberudfichtigung. 24.

Puccini, N. 36.

Pyramide des Cestius (Rom). 36. 82. Pprenäen. 27. 28. Pprenäenmundarten. 27. Phrmont (Westfalen). 32. Quatuor. 4. Quintan, M. J. 27. Duixote, Don. 24. 27. 80. Racine, J. 23. Räuber (von Schiller). 24. Ramler, R. W. 43. Ramond, L. F. E. (be Carboniers). 27. Rafael (Sanzio). 27. 36. 50. Raucour, K. 24. Regnault, J. R. 22. 23. 26. Rehfues, Ph. J. von. 43. Reinhard, S. R. Ch. 38. 39. 41. 43. Reisebeschreibung. 31. Rennenkampf, (Baron von). 65. Reol, le. 27. Retif, N. E. (le Bretonne). 21. **22.** 31. Revolution. 62. Rhein. 38. Rhythmif. 24. 25. Riemer, F. S. 43. 44. 47. 49. 50. 51. 54. 64. 68. 71. 74. 78. 82. 87. 89. Ringerstatue. 35. Ritter. 20. Rocca di Papa (Italien). 45. Rode, Ch. B. 41. Römische Dichter. 7. Römische Gegenb. 45. Römische Redner. 7. Rembrandt. 24. Rolandsmauer (Pprenäen). 27. Rolandsthürme (Phrenäen). 27.

Rollencharakter. 24.

Rom. 4. 22. 35. 36. 38. 39. 41.

42. 43. 45. 46. 54. 82.

Roman. 1.

Romane, griechische. 23.

Rousseau, 3. 3. 31.

Rubens, P. P. 19. 27.

Rubolstädter Familie. 41.

Rügen (Insel). 12.

Sabinerinnenraub. 24. Beilage A.

Salz. 21.

Sancho Pansa. 30.

Sanber. 15.

Sannazaro, S. 1.

Sanstrit. 67. 69.

Santi, S. 41.

Sartorius, E. W. Ch. 53.

Schadow, J. G. 15.

Schaffhausen (Schweiz). 18.

Schauspieler. 24.

Schauspielfunst. 24.

Schellersheim, von. 36.

Schelling, F. W. J. 20. 38. 45.

Scherer. 13. 20.

Schick, G. 41. 43.

Schiller, F. von. 1. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 12. 14. 17. 18. 19.

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

28. 31. 32. 34. 35. 36. 38. 39.

40. 41. 43. 44. 45. 46. 69. 70.

**72.** 82. 84. 85. 88.

Schiller (Gemahlin). 26. 27. 28.

49. 63. 64.

Schiller (Tochter). 26.

Schinkel, K. T. 90.

Schlegel, A. W. 44. 69.

Schlegel, Friedrich. 31. 38.

Schlegel, beibe. 31.

Schleiferstatue. 35.

Schlesien. 73.

Schlözer, A. L. 45.

Schlosser, Ch. F. 62.

Schmalkalben (Heffen). 60.

Schönbrunn (bei Wien). 19.

Scholastik. 27.

Schramm. 31.

Schwarzburg (Fürstenthum). 52.

Schweighäuser, J. G. 19. 27. 35.

Schweiz. 19. 20.

Schweizerreise. 31.

Schwestern von Lesbos (A. von

3mhof). 25.

Seetyrannei. 62.

Segovia (Spanien). 27.

Sept. Severusbogen. 45.

Shakespeare, 28. 21. 27. 54. 56.

Sicilien. 35.

Slawische Sprachen. 57.

Smaragb. 22. 24. 27. 29.

Solger, R. W. F. 56.

Sonett. 62.

Sophokles. 29.

Soret, F. 87.

Spanien. 24. 27. 30. 31. 35. 36.

50. 67. 70.

Spanien (König von). 35.

Spanische Bilber (-Beschreibung).

27. 75.

Spanische Dichter. 27.

Spanische Eseltreiber. 30.

Spanische Grenze. 27.

Spanische Runft. 22. 24.

Spanische Maler. 24. 27. 39.

Spanische Sprache. 43.

Spanischer Betturin. 27.

Spectateur du Nord. 29.

Spickaale. 12.

Sprache. 69. 71.

Sprache, lemofinische. 27.

Sprache, tolosanische. 27.

Sprachenkarte. 56. 57. 58. 68.

Sprachentabelle. 56.

Sprachforschung. 56. 87.

Sprachgepräge. 24.

Sprachstämme. 57.

Sprachstubium. 57.

Sprachunterricht. 45.

Sprachvergleichung. 57. 70.

Sprachvertheilung. 55.

Sprachverwanbtschaft. 69.

Staël, Frau von (A. L. G.). 24. 29.

30. 43. 44. 46.

Stänbeunterschieb. 25.

Starke, J. Ch. 13.

Statue. 24. 36. 42.

Stewart. 24.

Stolberg, Fr. (Graf). 4.

Straßburg (Elsaß). 27.

Stuttgarter Maler. 38. 41.

Sübamerifa. 27.

Sübfrankreich. 27.

Süvern. 50.

Symbol. 21. 22.

Tänzer. 24.

Talma, F. J. 24.

Tanz. 24.

Tasso, T. 43.

Tatius. 24.

Technik. 38.

Tegel (bei Berlin). 15. 69. 75. 90.

Teneriffa (Insel). 27.

Teplitz (Böhmen). 53. 55. 62. 69.

Theater. 54.

Theater (beutsches). 24.

Theater (französisches). 24.

Theatergewohnheit. 24.

Theater (spanisches). 27.

Theseus. 24.

Theseustempel. 24. 29.

Thorwaldsen, A. 38. 41. 43.

Thule. 12.

Tiberthal (Rom). 39.

Tibull. 62.

Tibur (bei Rom). 45.

Tieck, Ch. F. 24, 27. 29. 30.

31. 32. 33.

Tidnor. 31.

Titian. 27.

Titus. 24.

Tivoli (bei Rom). 45.

Toscana (Großherzog). 35.

Touche, be la. 24.

Toulon (Gübfrankreich). 9.

Tours (Frankreich). 27.

Tragöbie. 24.

Trägöbie (bürg.). 24.

Trajansfäule (Rom). 45.

Trinitá bel monte (Rom). 40.

Tuillerien (Paris). 19.

Tulben, van. 24.

Uhben, J. D. W. D. 37. 40.

Unger, J. F. 3. 15. 16.

Utrechter Friede. 62.

Bago. 36.

Valencia (Spanien). 21. 30.

Ballabolib (Spanien). 27.

Banhove, Mue. 3. 24.

Barnhagen van Enfe, R. A. 82.

Bauquelin, N. L. b. 19.

Begetation. 25.

Benetianer. 16. 24.

Benus. 36. 39.

Benus, von Titian. 27.

Berona (Stalien). 25.

Berfification. 24.

Bersailles (Frankreich). 19. 23.

Vicard. 38.

Bieweg, H. F. 15. 16. 17. 19.

Vignemale. 27. 28.

Birgil. 23.

Bisconti, A. 29. Bologne. 24. Boltaire, F. M. Arouet b. 26. 27. Boogb. 38. 41. Boß, J. H. 7. 12. 24. 25. 44. 45. 58. Boß (Sohn). 44. 56.

Wahnsinn. 87. Wallenstein (von Schiller). 22. 24. 31. Wallis (Schweiz). 41. Walter'sches Cabinet. 3. Wafferfall von Belino. 36. Weihe ber Kraft (von Werner). 52. Weimar. 1. 5. 8. 9. 10. 12. 20. 22. 23. 29. 32. 33. 34. 35. 44. 46. 50. 57. 59. 62. 64. 65. 66. 73. 74. 75. 78. Weimar, Prinz von. 50. Weimar (Herzogin Amalie). 44. Weißhuhn. 4. Werner, Zach. 52. Wieland, Ch. M. 58. Wien. 17. 19. 41. 53. 54. 62. Wiener Congreß. 63.

Wilhelm Tell (von Schiller). 39.
44. 45.
Winckelmann, J. J. 25.
Wolf (Thier). 3. 22.
Wolf, F. A. 23. 46. 49. 50.
51. 56. 58. 69.
Wolken von Aristophanes. 50.
Wolken von Aristophanes. 50.
Wolzogen, W. Herr von. 8. 49.
Wolzogen, K. Frau von. 8. 29. 31.
39. 41. 49. 52. 64.
Würtemberg (Herzog). 41.

Jahn, J. R. W. 84.

Zante (Insel). 54.

Zeichenkunst. 24.

Zeitz (Preußen). 34.

Zelter, R. F. 40. 50.

Ziebingen (Preußen). 36.

Zigeunerstück. 27.

Zoega, G. 36. 45.

Zrini (Körner's). 56.

Zuschauer (Journal). 24.

Zürich (Schweiz). 18.

Zulima. 24.

# Register

zur

## Correspondenz Goethe's mit Alexander von Humboldf.

Alpen. 3. Anthrakoskop. 3. Athen (Griechenland). 8.

Baireuth (Franken). 1. Barometeroscillation. 11. Boulogne (Frankreich). 15. Bred. 8. 9. Bröber., Ch. G. 5.

Carstens, A. J. 9. Chastellan. 15. Craper, G. d. 9. Crell, L. F. F. von. 3. Cuba (Westindien). 13. 14. Cyclopenmauern. 6.

Dacheröben (Präsibent). 5. Delavigne, I. F. C. 15. Dubois, P. F. 15. Duras (Herzogin). 13. 14.

England. 15.

Farbenlehre (Goethe's). 2.

Galvanismus. 1. 2. Gap Delphine. 15. Gerard, L. A. 15. Goethe. 15. Beil. Göttingen (Hannover). 4. Globe (Journal). 15. Green, G. 4.

Humboldt, Alex. 8. 11. Humboldt, Wilh. 1. 2. 4. 6. 9. 10. 11. 13. 15. Humboldt, Frau von. 6. Hyacinth (Mineral). 3.

Jargon, i. e. Zirkon (Mineral). 3. Iena (Thüringen). 1. Imenau (Thüringen). 1. 2. 3. 5. Italien. 6.

Käuzlein. 9. Klaproth, M. H. von. 3.

Lamartine, A. L. M. be Pras. 15. Lenotre, A. 15. Leonardo da Binci. 3. Lombardei (Italien). 3. London (England). 13. Lottum (Graf, Minister). 14. Lottum (Graf, Leg.=Rath). 13. 14. Ludwig XIV. (König von Frant=reich). 14.

Mailanb (Italien). 3. Maintenon (Mab.). 14. Merimé (Prosp.). 15. Meteorologie. 3. Müller (Prof.). 6. 9.

Naturwissenschaft. 1. 11. Noailles. 14. Nordeuropa. 14.

Optif. 6.

Paris (Frankreich). 9. 15. 15 Beil. Peucer, H. K. F. 11. Physik. 11. Pinakothek in Wien. 9. Portugal. 15. Preußen. 1.

Ranzau (Herzogin). 15. Reil, J. Ch. 3. Rennenkampf (Baron). 6. Salvandy, N. A. Comte de. 15. Scherer. 4. 5.
Schüller (Sohn). 4.
Schörl. 3.
Schweiz. 3.
Sibirien. 3.
Sprachenkarte. 8.
Szymanowska, M. (Mab.). 10.

Tastu Amable, G. 15. Terneaux, M. 8. Tirol. 3. Titanium (Metall). 3. Treitlinger. 15.

Urika (Roman). 14. 15.

Bandyk. 9. Begetation. 1. Benedig (Italien). 3. Bertheilung der Pflanzengestalten. 7. Bicentinische Gebirge (Italien). 3.

Weimar. 13.

Zink (Mineral). 1. Zirkon (Mineral). 3.

# Register

## zu den Belegstellen.

Die Bahlen bebeuten bie Nummern ber einzelnen Belegftellen.

Academie des beaux arts (in Paris). 284. Aeschius. 43. 211.

Aesthetik. 338.

Affe. 128.

Agnes von ber Lilien (von Fr. von W.). 199. 266.

Akademie. 155.

Amazonenfluß (Südamerika). 387.

Amerika. 141. 388.

Anatomie. 1. 10. 15. 109. 306. 309.

Andengebirge. 387.

Angelica Kaufmann. 241.

Apollo. 316. 388.

Archiv der Zeit (Journal). 317.

Aristophanes. 205. 336. 347.

Athenäum (Journal). 232.

Baiern. 216.

Baireuth (Franken). 109. 110. 266

Barometer. 276.

Barometeroscillation. 138. 139.

Basel (Schweiz). 52. 216.

Benvenuto Cellini. 186.

Berchtesgaben (Sübbeutschl.). 216. Bergwerksbirection (amerikanische).

**150.** 

Berlin. 23. 41. 48. 149. 153. 156.

171. 172. 176. 177. 187. 191.

192. 194. 195. 263. 278. 279.

306. 308. 309. 312. 338. 387.

Berliner Gartenverein. 298.

Berliner Kunftverein. 361.

Berlinische Monatsschrift. 45.

Bernardin de St.=Pierre. 388.

Beuth, G. R. 298. 361.

Bilbende Kunst. 109. 331. 349.

354. 361.

Bitaubé, P. J. 376.

Bonn (Rheinland). 148.

Botanik. 141.

Breslau (Schlesien). 273.

Brewfter, D. 297.

Briefdictiren. 400.

Brindmann, R. G. von. 56.

Buffon, G. L. Comte be Leclerc. 389.

Billow, von. 89.

Burgsborf, F. A. L. von. 237.

Caviar. 26. 186. Chateaubriand (F. A. R. Vicomte). 389. Chatillon=sur=Seine. 89. Chemie. 114. ? Circe. 372. Claubius, M. 193. Columbien (Südamerika). 141. Consalvi (Card.). 97. Cordova (Spanien). 377. Cotta (J. F. von Cottendorf). 239. Crebillon (P. Joliot de). 63. Cuvier, F. Ch. L. D. 290. Deutsche. 394. Deutsche Literatur. 317. Deutschheit. 219. Deutschland. 148. 153. 167. 267. 369. 396. Dioskuren (bie Brüber Humbolbt). 92. 136. Dolomieu, D. G. S. T. G. be. 57. Domwerk Boifferee's. 284. 288. Drama. 331. Dresben (Sachsen). 50. 209. 211. 213. 221. 241. Düffelborf (Rheinlande). 148. Eisenach (Thüringen). 270. Eiserner Stab. 59. Elberfeld (Rheinlande). 150. Elegie von Schlegel. 343. Engel, 3. 3. 183. Epik. 43. Erfurt (Thüringen). 34. 162. 199.

Eiserner Stab. 59.
Elberfeld (Rheinlande). 150.
Elegie von Schlegel. 343.
Engel, J. J. 183.
Epik. 43.
Erfurt (Thüringen). 34. 162. 19
364.
Euripides. 336.
Europa (Journal). 75.
Eutin (Oldenburg). 190. 193.
Ewald. P. L. 369.
Fernow, R. L. 69. 239.
Fichte, J. G. 157. 814.

Fischer (Magister). 38. 40. Fontainebleau (Frankreich). 57. Forster, Georg. 294. 389. Frankfurt a. M. 23. 252. Frankreich. 51. 120. Franzosen. 53. 223. Friedrich II. von Preußen. 152. Fuchsthurm in Jena. 51. Galvanismus. 111. 272. Gastein (Salzburg). 260. Gent, F. von. 87. 112. Geographie. 85. •Geologie. 289. Geologische Karte. 150. Georg (Prinz von Mecklenburg). 251. Gerning, 3. Ch. 50. Sips. 57. Gleichen, Emilie von. 35. Goethe. 93. 94. 95. 97. 100. 141. **142. 145. 153. 156. 204. 313. 4**00. Goethe (Frau). 84. **132.** 133. 383. Goethe (Ottilie von). 383. Goethe (Werke): Achilleis. 207. 211. 386. Alexis und Dora. 186. 187. 189. 191. 375. Aphorismen. 155. 394. Benvenuto Cellini. 186. Besuch. 819. Egmont. 307. 340. Epigramme (ven.). 322. Euphrospne. 61. 375. Farbenlehre. 83. 282. Fauft. 251. 316. 322. 327. 344. 392. Gebichte. 324. Geister des Sees. 375. Göt von Berlichingen. 327.

Goethe (Werke): Griechen. 33. 337. Permann und Dorothea. 33. Gros. 180. **42. 43. 44. 46. 48. 56. 58.** Härestarch. 154. **59.** 60. 62. 105. 224. 225. Halle (Preußen). 31. 194. 226. 227. 228. 229. 230. 337. 338. 377. 38**6.** Hannover. 250. Hapward. 392. Hymnus an Apollo. 316. 328. Hebemann, Fr. von (Humboldt's Italienische Reise. 357. 358. Tochter). 256. 359. 3**6**0. Kennst du das Land. 377. 378. Heibelberg (Baben). 258. Hellfeld, Ch. A. F. von. 180. Mtärchen. 185. 378. Herber, J. G. von. 172. 324. 365. Mahomet. 63. 399. Meeresstille. 319. Herber (Sohn). 273. Müllerlieber. 375. **72. 239.** Himalaja. 154. Natürliche Tochter. Hölle. 274. 341. Homer. 6. 163. 339. 362. Matur. 395. Horen. 12. 21. 157. 167. 175. Novelle. 104. 199. 321. Prolog zu Goldonis Krieg. 325. Hufeland, G. 23. Prometheus. 49. 206. . Humboldt, Alex. von. 10. 39. 92. 101. 102. 107—155. 260. 261. Propyläen. 62. **270—316.** Römischer 106. Aufenthalt. Humboldt, Alex. von (Werke): 264. 265. Ansichten ber Natur. 281. Römische Elegien. 184. 317. Cuba. 144. 145. 318. Essay, pol. d. l. Nouv. Esp. Spinnerlied. 319. **295.** Unterhaltungen deutscher Ausg. Fragmens de Geologie. 154. 7. Wahrheit und Dichtung. 362. Ideen zu einer Physig. b. Gew. 121. 122. 123. 124. 125. **366. 369.** Werther. 370. 397. **126.** Naturgemälbe ber Tropenwelt. Westöftlicher Divan. 396. **125. 126. 127. 128. 294.** Wilhelm Meister. 8. 10. 11. 388. **14.** 18. 23. 25. 28. 30. 32. **164. 166. 193. 198. 200.** Reise. 127. 320. 321. 328. 330. Rhobischer Genius. 267. Wilhelm Tell. 60. Bertheilung ber Pflanzenge= stalten. 131. 133. Witterungslehre. 139. Humbolbt, Wilh. von. 1—106. Göttingen (Sannover). 156. Göttling, J. F. A. 270. 108. 109. 111. 112. 136. 140.

Trimeter. 236.

Jacobi, Fried. 10. 199. Jacobi, Max. 10. 13. 109. Jagemann, Ch. J. 241. Jahrbücher f. wiff. Kritik. 264. Idealist. 223. Jena. 1. 10. 13. 24. 39. 92. 111. 114. 115. 119. 157. 204. 221. 262. 269. 270. 271. 326. 335. Jenaer Allg. Lit. Ztg. 37. 87. 122. Ilmenau (Thüringen). 21. 118. Imhof, Amalie von. 378. Indische Anschauungsweise. 284. The (Tournal). 388. Italien. 41. 50. 51. 61. 214. 240. 244. 262. 285. 320. 344. 358. 397. Julius Cafar (Shakespeare's). 43.

Ralibasa. 398. Ralfutta (Ostindien). 283. Kant, J. 228. Karl August (von Weimar). 38. 118. 153. 307. 390. Karlsbab (Böhmen). 127. 191. 347. Klopstock, F. G. 333. 348. Knebel, K. L. von. 83. Knebel's (Schwester). 127. Königsberg (Preußen). 148. 245. 258. Körner, Ch. G. 32. 200. 324. Kohlrausch, Dr. H. F. Th. 240. Kopenhagen (Dänemark). 193. Kosmosvorlesungen. 301. 302. 303. Kritik. 58.

Langermann, 3. G. 285. La Roche, Frau von. 364. Lauchstädt (Preußen). 387. Lecce (Stalien). 76. Leipzig (Sachsen). 38. 40. 86. 201. Lengefeld, Frau von. 378. Leonhard's Jahrbuch f. Min. 134. Lichtenstein, M. H. R. 301. 308. Lili (Elisabeth Schönemann). 367. Lober, F. J. Ch. von. 1. 23. Lorber. 397. Lorenz Stark (von Engel). 183. Ludwig (Professor). 38. Louise (Herzogin von Weimar). 169. 274. Lprif. 334.

Merfur Wieland's. 371.

Metamorphose. 393.

Metaphysik. 159.

Metternich (Fürst). 97.

Mexicanischer Meerbusen. 145.

Mexico. 297.

Meyer, H. H. 1.

Mineralogie. 57.

Montmartre (Paris). 57.

Montsferrat (Spanien). 65. 233.

Moritz, K. Ph. 158.

Moskau (Rußland). 306. 309.

Müssen, Joh. von. 80. 276. 279.

Müller, F. (Kanzler). 137. 152. München (Baiern). 52. 216. 304. Musenalmanach. 184. 263. 319. 375.

Mprte. 397.

Napoleon. 142. 155. Napoleon's (Gemahlin). 141. - Nationalinstitut (franz.). 141. Naturforscher. 129. 154. Naturforscherversammlung. 149. 297. 298.

- Naturwissenschaft. 107. 109. 116. 133. 134. 290. 309. Nees von Esenbeck, Ch. G. 293. Nicolovius, Th. B. 81.

Offenbach (Heffen). 369. Ofen, L. 152. Orangenbaum. 277.

Pallas, P. S. 294. Panama (Mittelamerika). 145. Paris. 53. 57. 146. 147. 214. 216. 217. 218. 219. 221. 231. **237. 284. 290. 308. 376.** Pariser Friede. 74. 93. Pestalozzi, I. H. 74. Peter der Große (von Rußland). **152.** Petersburg=St. 311. Pflanzengeographie. 293. 299. 388. Pflanzenmetamorphose. 127. 388. 397. Pflanzenphysiognomik. 293. Philosophie. 397. Physik. 114. 397. Physiologie. 115. Pindar. 79. 243.

Plutonisten. 151.

Poesie. 372. 397.

/

 Poesie und Prosa.
 370.

 Posselt, E. L. 258.

 Potsbam (Preußen).
 307.

 Preußen (König).
 285.

 Prosobie.
 44.
 46.
 56.
 68.
 235.
 259.

 319.
 328.

 Phramibe des Cestius (Rom).
 381.

 Phrmont (Westfalen).
 355.

Quatremère. 284. Quecfsilberader. 270.

Radziwil (Fürstin). 251. Rahel (Varnhagen von Ense). 368. Raoul Rochette. 135. 292. Realist. 223. Reichardt, J. F. 197. 267. Reineke Fuchs. 334. Republik. 141. Rece (Herr von). 80. Rece, E. Ch. C. Frau von. 80. 251. Retif, R. E. 230. Rheben (Graf von). 273. Rhetorik. 154. Riemer, F. W. 69. 242. 379. Rom. 77. 78. 240. 260. 343. 344. 361. 381. Roman. 197. 331. Rudolstadt. 159. 257. Rubolstabt (Fürstin). 352. 355. Rußland. 314. Rußland (Kaiser). 311. Ruth. 396.

Sakontala (von Kalibafa). 398. Salvandy, R. A. E. de. 146. Sandstein. 57. Schiller. 4. 9. 55. 96. 98. 100. 101. 108. 140. 343. 354. 355.

361. 364. 365. 371. 375. 376. 378. 387. 399. Schillerdenkmal. 256. 304. Schiller, Ernst. 46. Schiller (Frau). 20. 31. 47. 99. 161. 255. 387. (literarisches Schiller's Denken). **346.** Schiller (Werke): Schillercorrespondenz. 99. 255. **256. 351. 356. 364. 381.** Fiesto. 348. Gedichte. 324. Ibeale Gebichte. 321. Jungfrau von Orleans. 341. Ueber naive und sentimentale Dichtung. 182. Räuber. 249. Spaziergang. 330. Wallenstein. 340. Schlegel, A. W. 43. 181. 253. 301. Schlegel, Friedrich. 199. 293. Schlegel (beibe). 101. 140. 221. 232. Schrön, L. 258. Schwarzenberg, K. F. (Fürst). 97. Schweighäuser, J. 375. 376. Schweiz. 51. 121. 215. 217. Senbschreiben (Kant's) an Nicolai. 228. Shatespeare. 43. 327. 342. Siriusweite. 302. Sophotles. 336. Spaniol. 76. Spazier, J. K. G. 74. Sprachenfarte. 150. Staël, A. L. G. Frau von. 36. 37. 43. 70.

Statella. 309.

Stein, Ch. Frau von. 334.

Steinkohle. 270. Stolberg, Friedrich (Graf). 193. Stolberg (beibe). 348. Straßburg (Elfaß). 384. Stuttgart (Würtemberg). 261. 304. Szymanowska, Frau M. 98. 137.

Tarent (Italien). 76.
Tegel (Preußen). 255.
Teplitz (Böhmen). 191. 276.
Terpsichore. 168.
Thermometer. 299.
Thorwaldsen, A. 388.
Tiedge, Ch. A. 251.
Trapizius. 27.
Tragöbie. 43. 259. 327. 340.
Türkheim, von. 367.
Typus. 92. 136. 393.

Uralgebirge. 309.

Begetationsgrenzen. 128. Begetationsfarte. 127. 128. 131. Bieweg. 239. Bogt, Dr., 128. Boß, H. 259. 267. 328. Bulfane. 134. 147.

399.
Weimar (Erbgroßherzog). 305.
Wieland, Ch. M. 324. 399.
Wien. 50. 121. 148. 214. 250.
Willemer. 384.
Wolbemar Jacobis. 3. 4. 165. 199.
Wolf, F. A. 194. 252.
Wolf's (Prolegomena). 315.

Wandsbeck (Holstein). 165. 190.

Weimar. 86. 213. 326. 345. 350.

### Register.

Wolf's (Tochter). 246. Wolfenhöhe. 296. Woltmann, K. L. von. 157. Wolzogen, Kar. Frau von. 199. 275. Xenien. 31. 188. 193. 194. 195. 197. 268. 3elter, K. F. 81. 82. 244. 368. Zelter's (Sohn). 262. Zürich (Schweiz). 51. 216. 374.

## Wilhelm von Humboldt's

gefammelte Berte dronologifch georbnet.

1787.

Sofrates und Platon über bie Gottheit, über Borfehung und Unfterblichfeit.

1792.

Ibeen fiber Staatsverfaffung, burch bie neue frangofifche Conftitution veranlagt.

Ueber die Sorgfalt bes Staates für die Sicherheit gegen auswärtige Feinbe.

Bie weit barf fich bie Sorgfalt bes Staates um bas Bohl feiner Burger erftreden.

Ueber bie öffentliche Staatsergiebung.

Ueber bie Sittenverbefferung burch Auftalten bes Staates.

1798.

Die Enmeniben. Gin Chor ans bem Griechischen bes Acfchplos.

1794.

lleber Jacobi's Bolbemar.

1795.

Recension bon F. A. Bolf's zweiter Ausgabe ber Obpffee

Ueber bie mannliche und weibliche Form.

Neber ben Geschlechtsunterschieb und beffen Ginfing au Ratur.

1792-97.

Ueberfette Binbarifche Oben.

1799.

Ueber Goethe's Dermann unb Dorothea.

/ Neber bie gegenwärtige frangofifche tragifche Bilbne.

1792-1810.

Briefe an Wolf.

1800.

In ber Sierra Morena. Ein Gebicht.

Circa 1800.

Reisestizzen aus Biscapa.

Ueber bas Musée des petits Augustins.

1803.

Der Montferrat bei Barcellona.

1806.

Rom. Ein Gebicht.

1808.

An Alexander von humbolbt. Ein Gebicht.

1809.

Amtliche Arbeiten und Entwürfe.

1816.

Aeschylos Agamemnon. Metrisch übersett.

1820.

Prüfung der Untersuchungen über die Urbewohner Hispaniens, vermittelst der baskischen Sprache.

An die Sonne. Ein Gebicht.

1822.

Ueber bie Aufgabe bes Geschichtsschreibers.

Ueber bas vergleichenbe Sprachftubium.

1824.

Ueber bas Entstehen ber grammatischen Formen und beren Einfluß auf bie Ibeenentwickelung.

1826.

Ueber die Bhagawad = Gita. Mit Beziehung auf die Bearbeitung der Schlegel'schen Ausgabe.

Notice sur la Grammaire Japonaise du P. Oyanguren.

Ueber vier Aegyptische löwenköpfige Bilbsäulen in den hiesigen (Berliner) königlichen Antikensammlungen.

1827.

Ueber die unter dem Namen Bhagavad = Gita bekannte Episode des Maha=Bharata.

Lettre a M. Abel Remusat sur la nature des formes grammaticales en général et sur le genie de la langue chinoise en particulier. Ucber ben Dualis.

1828.

An Essay on the best means of ascertaining, the affinities of oriental languages.

1829.

Briefe an Forfter.

**18**30.

Briefwechsel zwischen Schiller und Wilhelm von Humbolbt.

Ueber Goethe's zweiten Römischen Aufenthalt.

1834.

Lettre a M. Jaquet sur les Alphabets de la Polynesie Asiatique.

Posthum:

1836.

Ueber die Berschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechtes.

Ueber ben Zusammenhang ber Schrift mit ber Sprache.

1844.

Memoire devant servir de refutation a celui di comte Capo d'Istria.

1847.

Briefe an eine Freundin.

**1848.** 

Denkschrift über Preußens ftanbische Berfassung.

1851.

Ibeen zu einem Bersuch bie Granzen ber Wirksamkeit bes Staates zu bestimmen.

## Alexander von Humboldt's

\$

selbständig erschienene (weder im amerikanischen Reisewerk noch in Journalen enthaltene) deutsche oder lateinische Werke.

#### 1790.

Mineralogische Beobachtungen über einige Basalte am Rhein. Braun= schweig, Vieweg.

#### 1793.

Florae Fribergensis specimen, plantas cryptogamicas paresertim subterraneas exhibens. Accedunt: Aphorismi ex doctrina physiologiae chemicae plantarum. Synonyma Lichenum castigata tabula affinitatum phytologicarum. c. 4 tab. Berolini, Rottmann.

#### 1797.

Bersuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser, nebst Vermuthungen über den chemischen Proces des Lebens in der Thier- und Pflanzen- welt. 2 Theile. Berlin und Posen, Rottmann.

#### 1799.

- Bersuche über die chemische Zerlegung des Luftkreises und über einige andere Gegenstände der Naturlehre. Mit 2 Kupfern. Braunschweig, Bieweg.
- Ueber die unterirdischen Gasarten und die Mittel ihren Nachtheil zu vermindern. Ein Beitrag zur Physik der praktischen Bergbaukunde, herausgegeben und mit einer Borrede von Wilhelm von Humboldt. Braunschweig, Bieweg.

#### 1807—11.

Das amerikanische Reisewerk. I.—XXX. Theil.

#### 1808.

Ansichten ber Natur mit wissenschaftlichen Erläuterungen. Stuttgart und Tübingen, Cotta.

### 1845-62.

Kosmos, Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. 5 Bbe. Stuttgart, Cotta.

### 1853.

Kleinere Schriften. I. (und einziger) Band. Geognostische und physistalische Erinnerungen. Stuttgart, Cotta. Mit einem Atlas entschaltend die Umrisse von den Bulkanen mit den Cordilleren von Quito und Mexico.

Drud von F. A. Brodhaus in Leipzig.

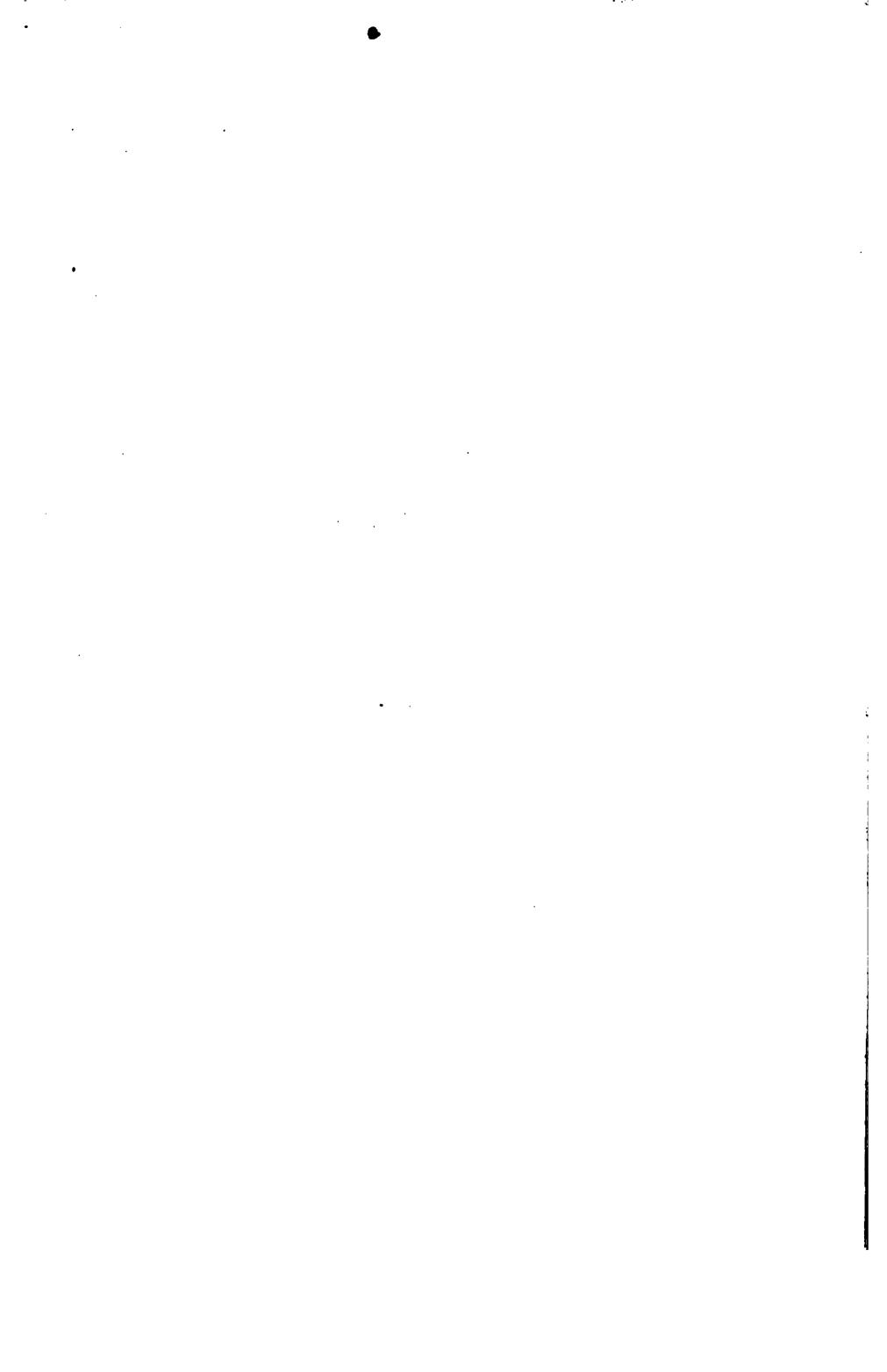

| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | - |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

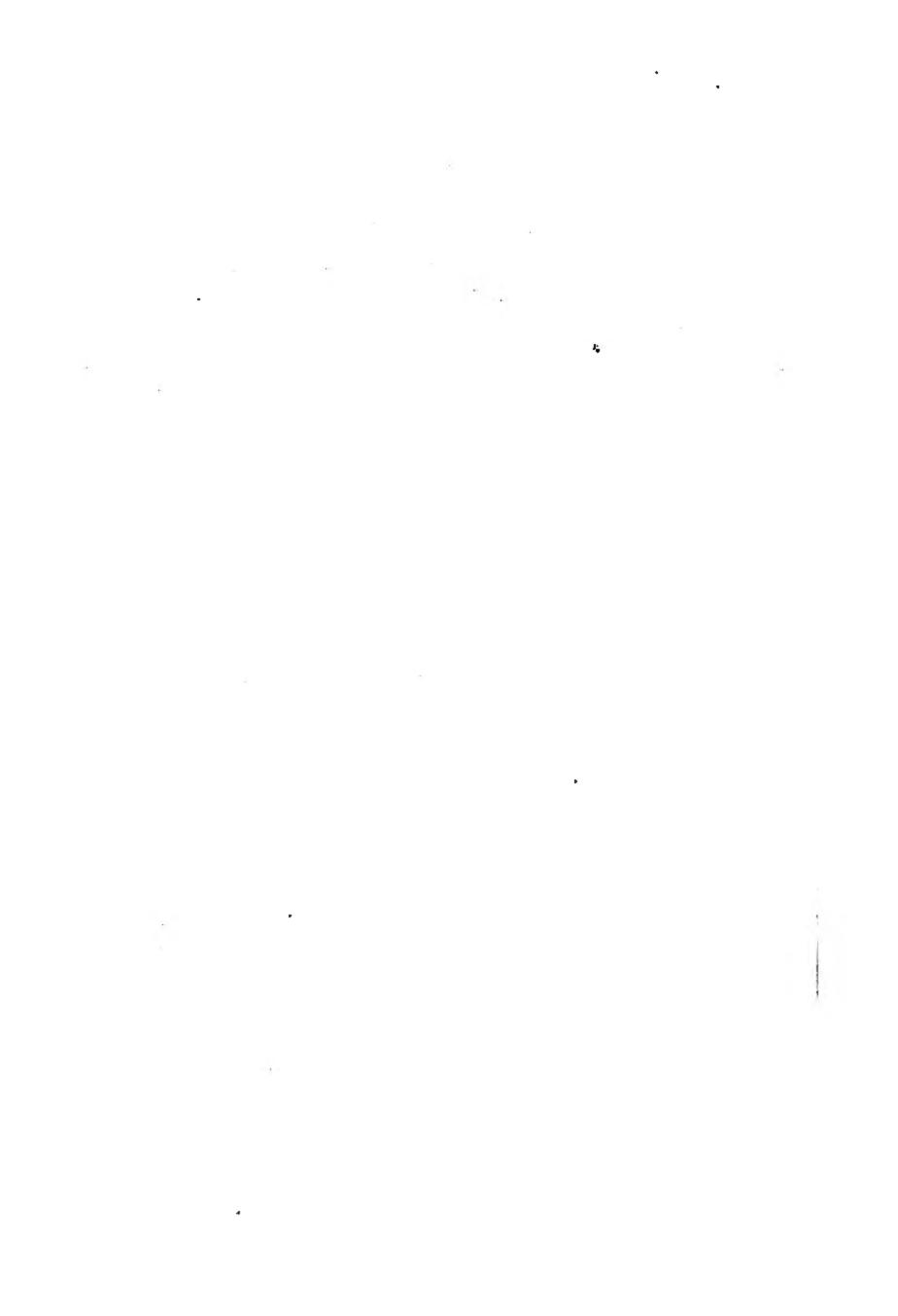